Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen



725 T25



.



# JAHRESBERICHT

über

# die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft

begründet

on

### Conrad Bursian.

herausgegeben

For

## Iwan v. Müller,

ordenti. öffenti. Professor der classischen Philologie an der Universität München.

### Achtundsiebenzigster Band.

Bibliotheca philologica classica 1893. — Biographisches Jahrbuch 1893.



#### BERLIN 1894.

VERLAG VON S. CALVARY & CO.
NW., Luisenstr. 31.



# BIBLIOTHECA PHILOLOGICA CLASSICA.

## Verzeichniss

der

# auf dem Gebiete der classischen Alterthumswissenschaft

erschienenen

Bücher, Zeitschriften, Dissertationen, Programm-Abhandlungen, Anfrätze in Zeitschriften und Recensionen.

Beiblatt zum Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft.

> Zwanzigster Jahrgang. 1893.



BERLIN 1894.

VERLAG VON S. CALVARY & Co. NW., Luisenstr. 31.



## INHALT.

|    |                                                                                              |      | uar        | tal           |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|--------------|
| ١. | Zur Geschichte und Encyclopädie der classischen Alter-<br>thumswissenschaft.                 |      | II.        | III.<br>Seite | IV.<br>Seite |
|    | 1 Zeitschriften gerieditals gereicht affalia                                                 | 1    | 87         | 143           | 195          |
|    | 2. Academien und Gesellschaftsschriften                                                      | 11   | 87         | 144           | 195          |
|    | 3. Sammelwerke . Contract Little                                                             | 22   | 88         | 145           | 196          |
|    | 4. Encyclopädie und Methodologie der classischen Philologie .                                | 24   | 89         | 146           | 197          |
|    | 5. Geschichte der Alterthumswissenschaft                                                     | 24   | 90         | 147           | 199          |
|    | 6. Bibliographie und Bibliothekenkunde                                                       | 26   | 92         | 148           | 200          |
|    | Griechische und römische Autoren.                                                            | -    |            |               |              |
|    | 1. Griechischo Autoren                                                                       | 28   | 92         | 149           | 201          |
|    | 2. Römische Autoren                                                                          | 41   | 108        | 160           | 214          |
|    | Epigraphik und Paiaeographie.                                                                |      |            |               |              |
|    | 1. Griechische Inschriften Orientalische Inschriften, soweit                                 | sie  |            |               |              |
|    | zur Kenntniss der classischen Alterthumswissenschaft von Int                                 | er-  |            |               |              |
|    | esse sind                                                                                    | 54   | 119        | 170           | 225          |
|    | 2. Lateinische Inschriften                                                                   | 55   | 120        | 170           | 226          |
|    | 3. Palacographie                                                                             | 56   | 121        | 171           | 227          |
|    | Sprachwissenschaft,                                                                          |      |            |               |              |
|    | <ol> <li>Allgemeine Sprachwissenschaft. — Vergleichende Grammatik</li> </ol>                 |      |            |               |              |
|    | classischen Sprachen                                                                         |      | 122        | 173           | 228          |
|    | 2. Griechische und römische Metrik und Musik                                                 | 58   | 123        | 173           | 229          |
|    | 3. Griechische Grammatik und Dialektologie                                                   | 58   | 124        | 174           | 230          |
|    | 4. Lateinische Grammatik und Dialektologio; Etruskisch                                       | 60   | 125        | 176           | 232          |
| •  | Litteraturgeschichte (einschliesslich der antiken Philosophie).                              |      |            |               |              |
|    | 1. Allgemeine antike Litteraturgeschichte                                                    | 61   | 127        | 179           | 234          |
|    | 2. Gricchische Litteraturgeschichte                                                          |      | 127        | 179           | 235          |
|    | 3. Römische Litteraturgeschichte                                                             | 62   | 128        | 179           | 236          |
|    | Aiterthumskunde.                                                                             |      |            |               |              |
|    | 1. Sammelwerke Encyclopädie und Methodologie der Al-                                         | ter- |            |               |              |
|    | thumskunde                                                                                   |      | 128        | 180           | 236          |
|    | 2. Mythologie und Religionswissenschaft                                                      |      | 128        | 181           | 237          |
|    | 3. Altc Geschichte: a) Allgemeine Geschichte und Chronologio                                 | der  |            | ****          | 200          |
|    | alten Wolt. — Orientalische Geschichte                                                       |      | 129<br>130 | 182<br>182    | 238<br>239   |
|    | c) Römische Geschichte und Chronologie                                                       |      | 131        | 183           | 241          |
|    | 4 Ethnologie Geographic and Tonographic: a) Alte Geographic                                  | im   |            |               |              |
|    | Allgemeinen  h) Geographie und Topographie von Griechenland und                              | 68   | 133        | 184           | 243          |
|    | <ul> <li>h) Geographie und Topographie von Griechenland und</li> </ul>                       | den  |            |               |              |
|    | östlichen Theilen des römischen Reiches  c) Geographie und Topographie von Italien und den w | 70   | 133        | 185           | 243          |
|    | lichen Theilen des römischen Reiches                                                         | 71   | 134        | 185           | 243          |
|    | 5. Alterthümer: a) Allgemeines über orientalische, griechische                               |      |            | 200           | 210          |
|    | römische Alterthümer                                                                         | 74   | 135        | 187           | 245          |
|    | - b) Griechische Alterthümer                                                                 | 75   | 136        | 189           | 246          |
|    | c) Römische Alterthümer                                                                      | 78   | _          | 188           | 247          |
|    | 6. Exacte Wissenschaften, Naturkunde, Medicin, Handel and                                    | Ge-  |            |               |              |
|    | werhe in  Alterthum                                                                          |      | 138        | 190           | 248          |
|    | 7 Kunstarchaeologie                                                                          | 79   | 139        | 191           | 249          |
| L. | 8. Numismatik                                                                                | 84   | 142        | 193           | 253          |
|    |                                                                                              |      |            |               |              |

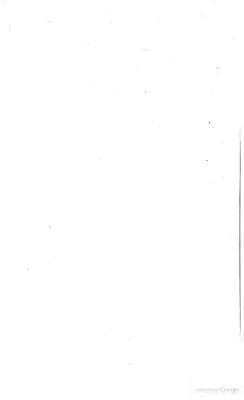

## BIBLIOTHECA PHILOLOGICA CLASSICA.

Verzeichniss der auf dem Gebiete der klassischen Alterthums-Wissenschaft erschienenen Bücher, Zeitschriften, Dissertationen, Programm-Abhandlungen, Anfsätze in Zeitschriften und Rezensionen.

#### 1893. Januar - März.

### Zur Geschichte und Encyclopaedie der klassischen Alterthums-Wissenschaft.

#### 1. Zeitschriften.

Academy, the. A weekly review of literature, science and arts. 1892. (New series N. 1079 ft.) London, Academy.

Afrique française et les Antiquités africaines. Revue de géographie et d'archeologie, publiée par J. Poinsot. XI. année. Psraissant tons les 2 mois. Paris, Leroux.

Alaudae, Zeitschrift in latein, Sprache, Red.; G. Tursini, 4. Jahrg, 1893. 12 Nrn. 8. Aquilae, (Leipzig, Brockhaus.) Alemannia, Zeitschrift für Sprache, Litteratur u. Volkskunde des Elsassos,

Alemanna. Leitschrif itt Sprache, Litteratur u. Volkskunde des Bisasees, Oberrheins u. Schwabens, hegrfündet von A. Birlinger, fortgeführt von Fr. Pfaff. 20. Jahrg. 3 Hefte. Bonn, Hanstein. 6 M.

Ami des monuments. Revne illustrée publiée sous la direction de Ch. Normand. 7. année, 1893. Paris (Le Sondier). 8. avec planches. 25 M. Annales de l'Est. Revue trimestrielle, publiée sous la direction de la Fa-

enité des lettres de Nancy, VII. année, 1893. Nancy, Berger-Levrauit. 12 M.— de philosophique chrétienne. Revue des sciences philosophiques et religieuses. Dir: J. Unieu. 62. année. Paris, Rue de la Chaise 90. 20 M. Année philosophique, publiée sous la direction de F. Pillon. 4. année, 1893. Paris, Alean.

Faris, Atcan.

Annuaire de l'instruction publique et des beaux-arts ponr l'année 1893, publié par Delalain frères. Faris, Delalain frères. S. 808 p. 5 M. Antiqua. Unterhaltungablatt für Frenude der Alterthumskunde. Herausg

5 M. 20 Pf.
Antiquary. Review. Vols. 27 4 28 (1893). London, Stock. 4. 18 M.
Antologia nuova. 3. serie, anno XXIX, 1893. vols. 39 e 40. Torino, Löscher.
24 fasc. 8.

Auzeiger, bibliographisch-kritischer, für roman. Sprachen u. Literaturen, herausg. von E. Ebering. Neue Folge. 5. Bd. 1893. 12 Hefte. Berlin, Bibliogr. Institut.

— für schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisses.

Her senweizerische Altertumskunde. Indicateur dandigutes stasses. Red. J. R. Rahn u. C. Brnn. 26, Jahrg. 1893. 4 Nr.. (à 1-2 B. mit Abb. u. Beilagen.) Lex.-8. Zürich, Herzog. 2 M. 80 Pf. Bibliothera philoigéne classica 1803. I. 'Απόλλων, μηνισύν περιοδικόν σύγτρομματά εύγενεῖ συμπροξει τῶν παρ' ήμἶν λογίνο ὑπό Δ. Σακελλαροπούλου, 'Κν Πειραιά, ΧΙΙΙ. (1898). 6 M. Archaeologia Adliana. Published by the Society of Antiquaries. Newcastle upon True.

Archly, Bonner. Monatsschrift für die Geschichte Bonns. Heransg. von Hauptmann. 4. Jahrg. 1892—1893. Bonn, Hauptmann. 4. 2 M.

für Litteratur u. Kirchengeschichte des Mittelalters. Herausg. von
 für Deniffe u. F. Ehrle. 7. Bd. 1893. 4 llftb. Freiburg, Herder. 20 M.
 für Geschichte der Pbilosophie, in Gemeinschaft mit H. Diels, W. Dilthey.
 B. Erdmann u. E. Zeller herausg. von L. Stein. 6. Jabrg. 1892/93. Viertel-ishrlich. Berlin, Reimer.

für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Begründet von L. Herrig. Herausg. von Wätzold u. Zupitza. 89. u. 90. Bd. å 4 Hefte. Braunschweig. Westermann.

Braunschweig, Westermann.

— neues, für sächsische Geschichte u. Alterthumskunde. Herausg, von H.
Ermisch. 13. Bd. 4 Hefte, gr. 8. Dresden, Baensch. à Heft 1 M. 50 Pf.

 für lateinische Lexikographie und Grammatik mit Einschluss des älteren Mittellateins. Als Vorarbeit zu einem Thesaurus linguae latinae mit Unterstützung der k. bayr. Akad. der Wiss. herausg. von E. Wölfflin. 9. Jahrg. (4 Hefte.) Leipzig, Teubner.

— skandinavisches. Zeitschrift für Arbeiten skandinavischer Gelehrten auf dem Gebiete der Philologie, Philosophie und Geschichte herausg. von E. Th. Walter. In zwanglosen Heften; 4 Hefte = 1 Jahresband von ca. 32 Bogen. 2. Bd. Lund, Gleerup. 8. jäbrlich: 15 M.

 pādagogisches. Centralorgan für Erziehung und Unterricht in Gymnasien, Realschulen etc. Begründet von W. Langbein Herausg, von Krumme.
 35. Jahrg. 1893. 10 Hefte. Stettin, Herreke & Lebeling.

Archivie giuridico, diretto da F. Serafini. Vol. XLVIII. Roma, Pellieci. 8. 20 M. — storico, archeologico e letterario della città e provincia di Roma. Diretto

da F. Gori. Anno XIX. vol. XV. Roma. 8.

— trentino. Anno XII. 1893, Trient.

Arkly for nordisk Filologi. Udgivet under Medwirkning af S. Bugge ved A. Kock. 10. Band. Christiania, Cappelen. 9 M.

Atenee veneto, rivista mensile di scienze, lettere ed arti, dir. da De Kiriaki e De Lucchi. Venezia, tip. Fontana. Athenaeum. Journal of English and foreign Literature, science etc. (Wöchentlich.) London. John Francis.

lich) London, John Francis.

à Nr. 30 Pf.

Ausland, das. Wochenschrift für Erd- nnd Völkerkunde. Rec.: S. Günther.

66. Jahrg. 1893. 52 Nrn. Stuttgart, Cotta. 28 M. Belträge zur Kunde der indogerm. Sprachen. Herausg. von A. Bezzenberger. 19. Bd. 4 Hefte. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 10 M. zur Assyriologie u. vergleichenden semitischen Sprachwissenschaft.

berausg, von Fr. Delitzsch u. P. Haupt. 2. Bd. 2 Hefte. Leipzig, Hinrichs. Lex.-S.

— zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte u. Untersuchungen.

Herausg. von Cl. Baeumker. 2. Bd. Münster, Aschendorff. 4 M. 75 Pf. Berleht über Erscheinungen aus dem Gebiete der Orientalischen Linguistik. Berlin, Reuther & Reichard. 1893.

Blbliothek, keilinschriftliche, Sammlung von assyrischen u. babylonischen Texten, herausg. von Eb. Schrader. 4. Bd., 2. Hälfte. 1893. 8. lV, 147 S. Berlin, Reutber & Reichard.

- Bibliothek, assyriologische, herausg. von Fr. Delitzsch u. P. Haupt. 9, Bd. (1893.) Leipzig, Hinrichs.
- Blätter für höheres Schulwesen. Herausg. von Steinmeyor. 10. Jahrg. 1893. 12 Nrn. Grünberg, Weiss' Nachf.
- für litterarische Unterhaltung. Herausg. von K. Heinemann. Jahrgang 1893. 52 Nrn. Leipzig, Brockhaus. 4.
   für das bayerische Gymnasialschulwesen, red. von A. Römer. 29. Bd.
- 1893. 10 Hefte. München, Lindauer. 6 M. prähistorische. Heransg. von J. Naue. 5. Jahrg. 1893. 6 Nrn. München.
- prähistorische. Heransg. von J. Naue. 5. Jahrg. 1893. 6 Nrn. München,
   Lit.-art. Anstalt. 8. mit Taf.
   3 M.
- Beletin historico publicado por D. José Villa-Amily Castro etc. Anno 1893. Madrid, Murillo. 4. 22 M.
- 1893. Madrid, Murillo. 4. 22 M. Bulletin littéraire et scientifique suisse. Revne mensnelle. Redacteur: A. Henseler, XVII. année. 1893. Fribourg, au bnreau. 4. avec planches. 8 M.
- des musées. Revue mensuelle publiée sous le patronage de la Direction des Beaux-arts par E. Garnier et L. Benedite. Il. 1893. Paris, Leroux.

  12 M. 1893. Paris, Leroux.
- critique. Recneil bimensnel. Sous la direction de MM. Duchesne, Ingold. Thédonat. Red.: E. Beur lier. XIV. année, 1893. Paris, Thorin. 10 M. monumental (bimensuel) publié sous les auspices de la Société française
- monumental (bimensuel) publié sous les auspices de la Société française d'archéologie pour la conversation des monuments historiques. Dir.: le comte de Marsy. 1893. 6. sér. vol. VIII. Paris, Champion.
   15 M. Bellatthad di archeologies grisfinas edite de G. H. de Pacis; f. corte anno IV.
- Bullettino di archeologia cristiana edito da G. B. de Rossi. 5. seric, anno IV (1893). Trimestrale. Roma, Spithöver. 8. Mit Kupfern. 11 M. 50 Pf.
- archeologico dalmato. Editore: G. Buliez. XVI. 1892. Spalato. Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung in Preussen. Herausg
- im Ministerium der Unterrichtsangelegenheiten. 12 Hefte. Berlin, Hertz. 7 M.

   litterarisches, für Deutschland. Herausg. u. Red.: Fr. Zarncke. Jahrg. 1893. 52 Nrn. Leipzig, Avenarius. 4.
- österreichisches literarisches. Red.: A. Pranschl. 10. Jahrg. 1893.
- 12 Nrn. gr. 4. Wicn, Höllerl.

  Central-Organ für die Interessen des Realschulwesens, begründet von Martack, fortgeführt von L. Freitag und H. Böttiger. 21. Jahrg. 1893.
- 12 Hefte. Berlin, Friedberg & Mode. gr. 8. 16 M, Cultura, (la), rivista mensile di scienze, lettere ed arti, diretta da R. Bonghi.
- Anno 1893. Roma, editore Vallardi.

  15 M.
  Forschungen, romanische. Organ für romanische Sprachen u. Mittellatein,
- Forschungen, romanische. Urgan für römanische Sprachen u. Mittellatein, herausg. von K. Vollimöller. VIII. Bd. 1892/93. gr. 8. Erlangen, Junge. — indogermanische, Zeitschrift für Indogerman. Sprach- u. Altertumskunde.
- Herause, von K. Brugmann u. W. Streitberg. Mit Anzeiger für indegerman. Sprach- u. Altertumskunde, red. von W. Streitberg. Strassburg (1892), Trübner. 2. Bd. 5 liefte. gr. 8. 16 M. Gazette archéologique. Fondée par Fr. Lenormant et J. de Witte. Revue
- Gazette archeologique. Foncee par Fr. Lenorman et J. de Witte. Revue des musées nationaux. Publiés sous les suspices de L. de Ronchaud par A. Kaempen. Année XIX. 12 Nrn. Paris, A. Lévy. 4. avec planches. 50 M.
- des Beaux-Arts. Courrier de l'art et de la curiosité. Avec supplement: Chronique des arts. Red. L. Gonse. Mensuel. Année XLII (1883). Tom. 47 et 48. Paris, rue Favard 8. Avec planches et ill. par an: 50 M.
- Gegenwart, die. Wochenschrift für Litteratur, Kunst u. öffentliches Leben. Herausg.: E. Zolling. 1893. 52 Nrn. Berlin, Stilke. 4. 18 M.



Geschichtsblätter, steiermärkische, herausg. von J. v. Zahn. 14. Jahrg. 1893. 4 Hefte. Graz. Levkam-Josefsthal.

Giornale storico della letteratura italiana, diretto e redatto da A. Graf F. Novati, R. Renier. Bimestrale. Anno XI (1893). Vol. XXI e XXII. Torino, Löscher. 30 M.

Grenzboten, die. Zeitschrift für Politik, Literatur u. Kunst. 52. Jahrg. 1893. 52 Nrn. Leipzig, Grunow. 36 M.

Gympasium, das humanistische. Mittheilungen u. Erörterungen. Organ des Gymnasialvereins. Herausg. von G. Uhlig. Viermal im Jahr je 2 Bogen. 4. Jahrg. (1893). Heidelberg, Winter. jährlich 3 M.

Zeitschrift für Lehrer an Gymnasien u. verwandten Unterrichts-Anstalten. Red. von M. Wetzel. XI. Jahrg. 1893. 24 Nrn. Paderhorn, Schöningh, 8 M. Philologische und pädagogische Monatsschrift. (Russisch.) Herausg. von

Jantschewetzki. 4. Jahrg. 1893. Reval. 8 Ruh. Handweiser, literarischer, zunächst für das kathol. Deutschland. Herauss

von F. Hülskamp. 32. Jahrg. 1893. 24 Nrn. Münster, Theissing. 4. 4 M. Έβδομάς, "Ετος Χ. 1893. "Εκδ.: Δ. Καμπουρόγλος. "Αθήνησιν, τ. Κορίννης,

ΈΛΛΑΣ, Revue trimestrielle du φιλελληνικού συλλόγου à Amsterdam. Bureau de redaction: Mme. Zwaanswijk, A. J. Flament, H. C. Muller. IV (1892). Leiden, Brill. 8. jährlich 10 M. Ήμέρα, νέα, 1893. Έχδ.: 'Α. Βυζάντιος; συντάχτες: Ι. Στάλιτσ, Τεργέστη.

'Εκδ, απαξ της έβδομαδος. Fol. 40 M. Ήμερολόγιον 'Αττικόν, τοῦ ἔτους 1893, ὑτὸ 'Ε. 'Ασωπίου, εὐνοίκος συμπράξει φιλοκοκών λογίων. "Έτος ΧΧΥΙΙ. 'Αθήνησιν, τυπογρ. Κορίννης. 5 Μ.

 τῆς 'Ανατολῆς πολιτειογραφικόν, φιλολογικόν καὶ ἐπιστημονικόν τοῦ ἔτους 1893 'Εκδ, ότο 'Α. Παλαιολόγου, Κωνστ|ει, Παλλαμάρης. 5 M.

 Βυζαντικόν τοῦ ἔτους 1893 ὑπό Κ. Χρου σαφίδου, 'Εν Κωνστ., τύποις Βουτύρα. 6 M

Hermathena, a series of papers on literature, science and philosophy, by Mcmbers of Trinity College. Vol. XVIII. Dublin (1892), Ponsonby. 8, 2 M. 50 Pf Hermes, Zeitschrift für class. Philologie, herausg, von G. Kaibel u. K. Robert. 28. Bd. 4 Hefte, Berlin, Weidmann, 14 M

Generalregister zu Bd. I-XXV. Bearb. von Max Wellmann. Ibid 8. 182 S. 7 M

"Εσπερος. Σύγγραμμα περιοδικόν μετά είκόνων. Συντάκτες: Δρ. Ι. Περβανόγλος 11. Jahrg. 1892/93. 24 Nrn. Leipzig, Friedrich. Fol. 32 M

"Εστία, είχονογραφήμενη. "Εκδ. Γ. Δροσίνης. Neue Folge, Bd. III (1893) Athen, Hestia. 4. Wöchentlich. Jahrbuch, hiographisches, für Alterthumskunde, hegründet von C. Bursian,

fortgeführt von I wan von Müller. 15. Jahrg. 1892. Berlin, Calvary & Co - philosophisches. Auf Veranlassung der Görres-Gesellschaft herausg, von

C. Gutberlet. 6. Bd. 1893. 4 Heffe. Fulda, Action-Druckerei. statistisches, der höheren Schulen Deutschlands, Luxemburgs u. d. Schweiz. Neue Folge von Mushackes Schulkalender 2. Tl. Nach amtl. Quellen bearh.

14. Jahrg, 1893. 2 Abtheilungen. Leipzig, Teuhner. geh. 4 M. 50 Pf. des höheren Unterrichtswesens in Oesterreich mit Einschluss der gewerhlichen Fachschulen u. der bedeutendsten Erziehungsanstalten. Bearb. von J. Neubauer u. J. Divisch. 6. Jahrg. 1893. Prag, Tempsky. 8. gcb.

5 M. 40 Pf.

- Jahrbuch für schweizerische Geschichte, berausg. auf Veranstaltung der allg. geschichtsforsch. Gesellschaft der Schweiz. 17. Bd. Zürich, Höhr. 8. 6 M. Jahrbücher, preussische. Heransg. von H. Delbrück. Jabrg. 1893. 71—74. Bd. à 3 Hefte. Berlin, Walther.
  - für protestantische Theologie. Herausg. von Lipsins, Pfleiderer, Sebrader. 19. Jahrs. 1893. 4 Hefte, Braunschweig, Schwetschke, 15 M.
- neue, für Philologie u. Pädagogik. Herausg. von A. Fleckeisen u.
  H. Masins. 147. u. 148. Rd. 12. Hefte. Leinzig Teubner.
- H. Masins. 147. u. 148. Bd. 12 Hefte. Leipzig, Teubner. Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft. Begründet von C. Bursian, herausg. von I wan von Müller. 21. Jabrg.
- (Dritte Folge 3. Jabrg.) 1893. 12 Hefte. [75-78. Bd.] Mit den Beiblättern: Biographisches Jahrbuch für Alterthumskunde, 16. Jahrg. 1893, u. Bibliotheca philologica classica, 20. Jahrg. 1893. Berlin, Calvary. Subscr.-Pr.: 30 M.; Ladenpr. 36 M.
  - Rec.: Academy N. 1087 p. 201.

    theologischer. Herausg. von R. A. Lipsius. XI. Braunschweig 1892,
- Schwetschke. 12 M.

   kritischer, über die Fortschritte der romanischen Philologie. Herausg.
- von K. Vollmöller u. R. Otto. Mit Anzeigeblatt. 2. Jahrg.: 1891. 6 Hefte.
  München, Oldenbourg. 8. 16 M.
  Ree.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 10 p. 313—314 v. -r.
- Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, im Auftrage der bist. Gesellschaft zu Berlin herausg. von J. Jastrow. XIV. Jahrg.: 1891. Berlin 1892. Gärtner. Lex.-8.
- über das höhere Schulwesen, berausg. von K. Rethwisch. VI: 1891.
   Berlin, Gärtner.
   Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift XIII 12 p. 376 v. C. Nohle.
- Jahres-Verzeichniss der an den deutschen Universitäten erschienenen Schriften. VII. 15. Aug. 1891 bis 14. Aug. 1892. gr. 8. (III, 317 S.) Berlin, Asher.

  8 M.
- Journal, the American, of Archaeology and of the fine arts. Editors: Cb. E. Norton and A. L. Frothingham. Vol. IX, 1893. Boston, Ginn. With planches.
  25 M.
- American, of Philology, edited by B. L. Gildersleeve. Vol. XIV, 1893.
   Hefte (N. 53-56). Baltimore. New-York, Macmillan. 8.
- of Philology, edited by W. Aldis Wright, J. Bywater and H. Jackson. Vol. XXII. Loudon & Cambridge, Macmillan. & N.: 5 M. 40 Pf.

  des Savants, publié par le ministre de l'instruction publique. Assistants;
- MM. Renan, Bartbélemy Saint-Hilaire, etc. 1893. 12 Hefte. Paris, Hacbette. 42 M.
  - ΚΛΕΙΩ. Σόγγραμμα περιοδικόν μετά είκόνων, 'Εκδότης: Π. Δ. Ζογούρης. 1893. 24 ἀριθμοί. gr. 4. Leipzig, (C. A. Koch).
- Kerrespondenzblatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs. Herausg. von Bender u. Ramsler. 40. Jabrg. 1893. 12 Hefte. Tübingen, Fues. 8.
- Lehrproben u. Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien, herausg, von W. Fries u. H. Meier. Vierteljährlich. 34-37. Heft. Halle 1893, Waisenhaus. 8.
- Limesblatt. Mitteilungen der Streckenkommissare bei der Reichslimeskommission. N. 1 n. 2. Jährlich 5-6 Nrn. Trier, Lintz. 3 M.
- Listy filologicke a pcdagogicke. Redigiert von J. Gebauer und J. Kral. XX. Jabrg. 1893. 6 Hefte. Prag, Himer. 8 M.

- Litteraturblatt für germanische u. romanische Philologie. Herausg. von O. Bebaghel n. Fr. Neumann. 14. Jahrg. 1893. 12 Nrn. Leipzig, Reisland. 4.
- theologisches. Red.: C. E. Luthardt. Jahrg. 1893. 52 Nrn. Leipzig,
  Dörffling & Franke. 4. 5 M.
- österreichisches. Herausg. durch die Leo-Gesellschaft von M. Gitlbauer. Red. von F. Schnürer. 2. Jahrg. Apr. 1893 — März 1894. 24 Nrn.
   Wien, Administration. gr. 4.
   7 M.
- Litteraturzeitung, deutsche. Herausg. von P. Hinneberg. 14. Jahrg. 1893. 52 Nrn. Berlin, Spemann. 28 M.
- theologische. Herausg, von A. Harnack u. E. Schürer. 18. Jahrg. 1893.
   26 Nrn. Lelpzig, Hinrichs. 4.
- Wiener. Herausg. von A. Bauer. Red.: R. Heger. 4. Jahrg. 1893. 12 Nrn. Wien, Bauer. 2 M. 40 Pf.
- Magazin für Litteratur. Herausg. von Fr. Mauthner u. O. Neumann-Hofer. 62. Jahrg. 1893. 52 Nrn. Berlin, Verlag des Magazin. 4. 16 M.

  — nenes lausitzisches. Herausg, von R. Jecht. 69. Bd. 1893. Görlitz, Remer. 8.
- Magyar philosophiai Szemle. (Ungarische philosophische Revue.) Herausg. von Fr. Barath u. K. Böhm, 12. Jahrg. 1893. Budapest, Aigner.
- Matériaux pour l'histoire positive et phllosophique de l'homme. Revue illustrée, Dir.; E. Carteil hac. 27. année. Toulouse, (Paris, Roinwald.) 15 M.
- Mélusine. Revue (mensuelle) de mythologie, littérature populaire, traditions et usages, dirigée par Gaidoz et Rolland. T.IX. 1892/93. 4. Paris, 6 rue des Fossee-Saint-Bernard. 1 vol. (24 n.) 20 M; 1 n.: 1
- Merkur, literarischer. Kritisches u. bibliographisches Wochenblatt. Red.: C. Weissbach. XIII. Jahrg. 1893. Weimar, Weissbach. 4. 6 M. 40 Pf.
- Messager des sciences historiques ou Archives des arts et de la bibliographic Belgique. 1893. Gand, Vanderheaghen. 15 M. Midland Autiquary. Ed. by W. F. Carter. Birmingham, Hougthon. 9 M. 60 Pf.
- Mind. A quarterly review of psychology and philology. Ed. by G. Stoute Vol. 18 (1893). London, Williams. 15 M. 60 Pf.
- Minerva. Jahrbuch der Universitäten der Welt, herausg. von R. Kukula.

  2. Jahrg. Strassburg, Trübner. S. 827 S. geb.

  Rec.: Centralblatt f. Bibliothekswesen X 3 p. 145.
- Mittheilungen aus den orientalischen Sammlungen, N. XI-XV. Berlin 1892, Spemann. Fol.
- Petermanns, aus Justus Perthes' geographisohor Anstalt. Herausg. von A. Supan. 39. Bd. oder Jahrg. 1893. 12 Hefte. 4. Gotha, J. Perthes. å Heft 2 M.
- arch-epigraphische, aus Oesterreich. Herausg. von O. Benndorf u. E. Bormann. 16. Jahrg. 1893. 2 Hofte. Wien, Gerold. Mit Taf. 12 M. Maemesyne. Bibliotheca philologica Batava, collegerunt S. A. Naber, J.
- van Leeuwen, J. Valeton. Nova series. Vol. XXI. 4 partes. Lugduni Salavorum. (Leipzig, Harrassowitz.) 8. Monatshefte, philosophische. Red. von P. Natorp. 29. Bd. 10 Hefte. Heidel-
- monatshefte, philosophische. Ked. von P. Natorp. 29. Bd. 10 Heite. Heidelberg, Weiss. 12 M. 12 M
- Monatsschrift, altpreussische, neue Folge. Der neuen preuss. Provinzial-Blätter 4, Folge. Herausg. von R. Reicke u. E. Wichert. (Der Monatsschrift 30. Bd. Der Provinzialblätter 96. Bd.) Jahrg. 1893. 8 Hefte. Königsberg, Boyer.

- Monatsschrift, haltische. Herausg. von Weiss u. Carlherg. 40. Bd. Jahrgang 1893. 12 Hefte. Reval, Kluge. 8. 18 M.
- gasgi 1955. I telect. Revai, Ruige.

  Ruséon. Revue internationale. Etudes de liuguistique, d'histoire et de philosophie, publiées par des professeurs de différentes universités. (Cinq fois par an.) Tome XII. 1893. Lovain, secrétariat, rue au Vent. 10 M.
- Museum, rheinisches, für Philologie, Herausg von O Rihheck u. F. Bächeler. Neue Folge. 48. Bd. 1893. 4 Hefte. Frankfurt, Sauerländer. 14 M. Nord und Süd. Eine deutsche Monatsschrift. Herausg. von P. Lindau. 17. Jahrg. 1833/94. 12 Hefte. gr. S. Breslau, Schles. Verlagsanstalt. 24 M.
- 17. Jahrg. 1933/94. 12 Hefte. gr. 8. Breslau, Schles. Verlagsanstalt. 24 M. Nordisk Revn, herausg. von A. Noreen. Upsala. 11. Jahrgang 1893. 4. 24 Nrn.
- Παρνασσός, σύγγραμμα περιοδικόν κατό δα μηνκδιδόμενον. 1893. 12 Hefte. Athen, Parnassos. 8.
- Athen, Parnassos. 8.

  Philologitscheskol Obosrednie. (Philologische Rundschau.) Philologische Padagogische Zeitschrift. (Russisch.) Herausg. von A. Adolf u. W. Appel-
- rot. (Vierteljährlich.) 11. Moskau 1892, Lange. 8. jährllch: 24 M. Philologas. Zeitschrift für das klass Alterthum. Begründet von Schneidwin u. Leutsch, herausg. von O. Crusius. Neue Folge. VI. Der ganzen
- win u. Leutsch, herausg. von O. Crusius. Neue Folge. VI. Der ganzen Reihe Bd. Lil. 4 Hefte. Göttingen, Dieterich. S. Phoenix, sen Nuntius latinus internationalis linguae latinae ad usus hodier-
- nos adhlbendae sient documentum editus. (N. 1-4, 1890.) London, Nutt.
  4. λ.: 50 Pt.
  Πλάτων, σύγμαμμα παιδαγογικόν καὶ φιλολογικόν. Herausg. von Bl. Skordelis, M. Galanis und Sp. Sounkras. (1893.) Monatlich. 8. Athen, Typ-
- lis, M. Galanis und Sp. Sounkras. (1893.) Monatlich. S. Athen, Typ. Philadelphous. Polybiblion, Revue hibliographique universelle, publiée par la Société hi-
- bliographique, XXVI. 1893. Meusuel. Paris, rue Saint-Simon 5. 22 M. Potkötetek sz Egyetemes philologiai közlönyhöz. Herausg, von H. P. Thewrewk u. E. Abel. 5. Jahrgang 1893. Budappest, Philol. Gerellschaft. 8.
- A Heft 2 M.

  Prace filologiczne. Herausg. von Baudoulu de Courtenay, J. Karlowicz u. A. (Polnisch.) VII, 1893. Warschau, Wende. S. 1 Reh. 20 K.

  Propugnatore, il. Studi filologici, storici e hilhliografici. Periodico hime-
- strale. Nuova serie. Dir. da G. Carducci. Anno VI (1893). Bologna, Romagnoli. 20 M. Ouartalschrift, römische, für christliche Alterthumskunde und Kirchenge-
- chichte. Heraus; von A. de Waal, 7. Jahrg. 1893. 4 Hefte. Rom. (Freihurg, Herder.) gr. 8.
- theologische. In Verhindung mit mehreren Gelehrten herausg. von v. Koher, v. Funk, Schanz, Keppler u. Belser. 4 Hefte. 75. Jahrg. 1893.
   Tühingen, Laupp. S.
- Record, the Babylonian and Oriental. A monthly Magazine of the antiquities of the East. Dir.: Terrieu de Lacouperie and H. M. Mackenzie. Vol. VII (1893). London, Nutt. 8.
- Recuell d'archéologie orientale. Dir.: Clermout-Ganneau. Année IX.
  5 fasc. par an. Paris, Leroux.

   des traveaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et
- assyriennes, public sous la direction de G. Maspero. Vol. XV, 1893. Paris, Bouillou. Religuary, the. Archaeological Journal, ed. by Ch. Cox. New series, VIII.
- Quarterly, London, Bemrose.
- Repertorinm der Kunstwissenschaft. Red.; H. v. Jauitschek. XVI. 6 Hefte. Berlin, Spemaun. 24 M.

Review, archaeological. Monthly. Vol. VII. London, Nutt. 25 M.; 1 N.: 3 M. - classical. Edited by J. B. Mayor, A. H. Chnrch, A. M. Cook and

C. Smith. Vol. VII. London, Nutt. (10 N. the year.) à N.: 1 M. 80 Pf. Revista pentru istori, archeologie si filologie, sub directonea iui G. Tocilescu. Anul XI (1892/93). Bucuresci. 4 Hefte mit Taf. u. Abb. 25 M.

 arqueologica e historica, Mensal. Red. por A. C. Borges de Figneiredo e A. de Sonsa. Vol. VII. 1893. Lissabon, Modesto.

Revue d'exégèse mythologique. Revue trimestrielle, redigée par G. Fonrrière, curé d'Oresmaux. Deuxième aonée, 1893. Amiens, imp. Roussea-Leroy. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 7 p. 207—208 v. W. Roscher.

deutsche, über das gesammte astionale Leben der Gegenwart. Herausg,
 von R. Fleischer. 18. Jahrg. 1898. 19 Heffe u. 2 Kunsthefte in Fol.
 Breslau, Trewendt. gr. 8. Vierteljährlich 6 M., Kunsthefte spart à 4 M.
 ungarische. Mit Unterstützung der ungar. Akad. der Wissenschaften berausg. von Hunfalvyu a. G. Heinrich. 13. Jahrg. 1893. 10 Heffe. But.

dapest. (Leipzig, Brockbans Sort.) gr. 8. 12 M. — de l'instruction publique (supérieure et moyenne) en Belgique, publiée sous la direction de J. Gantrelle, L. Roersch, A. Wagener. Tome

XXXVI (1893). Gand, Vanderhaeghen. 6 Hefte.

Suisse. Bibliographie etc. Red, Grand-Cateret. 24 N. Genf. 4. 1 M.

des antiquaires, des artistes et des archéologues. XXIII. Marseille. 10 M.
 d'Alsace. Sous la direction de J. Liblin. Bimensnel. 44. année. Non-

velle série, tome VII. Paris, Fischbacher. 14 M.

- archéologique. Antiquité et moyen-âge. Publiée sous la direction de

A. Bertrand et G. Perrot. Mensuel. Troisième série. Tom. XXI et XXII (1889). Paris, Leroux. 32 M. d'assyriologie et d'archéologie orientale. Publiée sous la direction de

J. Oppert et E. Ledrain. VII. 1893. Paris, Leroux. 33 M.—
Celtique, Dir.: d'Arbois de Jubainville. Tom. XIII. Trimestriel. Paris,

Cettique, Dir.: d'Arbois de Judainville, 10m. Alli, 11mestriet, Faris, Bouillon.
 22 M.
 critique d'histoire et de littérature. Recueil hebdomadaire publiée sons

la direction de L. Havet, G. Monod, G. Paris. Directeur: A. Cbnqnet. Année XXVI (1893). Paris, Leronx. 20 M. — des deux Mondes, Bimensuel 3, période, 64 année. Paris, rue de

 des deux Mondes. Bimensuel. 3. période. 64. année. Paris, rue de l'Université 15.
 égyptologique. Trimestriel, Vol. IX. 1893. Paris, Leroux.
 33 M.

internationale de l'enseignement, publiée par la Société de l'enseignement supérieur. XIII. 1893. Mensuel. Red.: Dreyfus-Brisac. Paris, Masson.

24 M.

épigraphique du Midi de la France. Paris, 15 quai Malaquais. 4 M.
 d'ethnographie. Red. M. Hamy. XII (1893). Bimestriel. Paris, Leroux. 25 M.

- d'histoire diplomatique. Trimestriel. VII. 1893. Paris, Leroux. 8. 23 M.

de l'histoire des religions. XIV. année (1893). 6 nn. Paris, Leroux. 8. 30 M.
 historique. dir. par G. Monod. Bimensuel. XVIII (1893). Paris, Alcan. 30 M.

- de l'Orient latin publié sous la direction de De Vogué et Ch. Schefer.
Première armée. Trimestrielle. Paris, Leroux. 27 M.

 de linguistique et de philologie comparée. Recueil trimestriel publié par Girard de Rialle. Année 1893. Paris, Maisonneuve. 17 M.

- Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes. Nouv. série dirigée par Chatelain, Duvau et Haussoullier. XVII (1893). Trimestriel. Paris, Klincksieck. 25 M.
- philosophique de la France et de l'Etranger, dirigée par Th. Ribot.
   XVIII. année 1893 (mensnel). Paris, Alcan.
- politique et littéraire. Dir. E. Young. XXII. Paris, Alcan. 4. 25 M.
   des questions historiques. Trimestriel. Dir. M. de Beaucourt. 27. année.
   Paris. 5 rue Saint-Simon.
   25 M.
- Paris, 5 rue Saint-Simon. 25 M.

  des Revues et publications d'Académies relatives à l'antiquité classique en Allemagne, Angleterre, France etc. (Deuxième partie de la Rev. de Phil.)
- universitaire. Redaction: Baret, Cartault, etc. Deuxième année: 1893, janvier. Mensuel. Paris, Colin.
   russische. Vierteljahrsschrift für die Kunde Russlands. Herausg, von R.
- russische. Vierteljahrsschrift für die Kunde Russlands. Herausg, von R.
   Hammerschmidt. 22. Jahrg, 1893. Petersburg, Schmitzdorff. 8. 16 M.
   romanische. Politisch-lit. Monatsschrift. herausg, von C. Diaconovich.
- romanische. Politisch-lit. Monatsschrift, herausg. von C. Diaconovich.
   IX. 1893. 12 Hefte. Wien, Selbstverlag. 8.
   österreichisch-ungarische. Herausg. von J. R. Meyer. Jahrgang 1893.
- 12 Hefte. Wien, Hölder. 8.
  Rivista bibliografica e critica delle lingue e letterature romanze. Vol. IV.
- 1893. Pubblicazione mensile da E. Ebering. Torino, Clausen. 17 M.
   di filologia e d'istruzione classica. Direttori D. Comparetti, G. Müller.
- G. Flecchia. Anno XXI, 1892/93. Torino, Löscher. 12 M.
  storica italiana. Dir.: C. Rinaudo. Trimestrale. Vol. X. 1893. Torino.
  20 M.
  20 M.
- Remania, recueil trimestriel des langues et des littératures romanes. Publié par P. Meyer u. G. Paris. XXI. (1893.) Paris, Bouillon. 20 M.
- Rundschau, deutsche. Herausg. von J. Rodenberg. 19. Jahrb. Oct. 1892/93. 12 Hefte. Bd. 65-66. Berlin, Paetel. 24 M.
- neue philologische. Herausg. von C. Wagener u. E. Ludwig. 1893.
   Nrn. Gotha, Perthes. gr. 8.
   12 M.
   Studi storicl, publicati da A. Crivelucci e E. Pais. Anno I. fase. I e
- II. Trimensile. Pisa 1892, Nistri.
- di storia antica, pubblicati da G. Belocb. Fasc. 1. Roma 1891, Löscher. 4 M. 80 Pf. Studien, Berliner, für class. Philologie und Archaeologie, 14, Bd. 1. Heft:
- Kornemann, de civibus romanis in provinciis imperii consistentibus.
   114 S. (4 M.) 2. Heft: I. Werner, quaestiones Babrianae. 27 S. (1 M. 50 Pl.)
   Berlin, Calvary & Co.
- Leipziger. Herausg. von O. Ribbeck, H. Lipsius, C. Wachsmutb.
   15. Bd. 2 Hefte. Leipzig 1893, Hirzel.
- philosophische, Herausg, von W. Wundt, IX. 4 Hefte, Leipzig, Engelmann.

  hopatische, Herausg, von W. Viatar, 5 Band 1899, 3 Hefte, Man-
- phonetische. Herausg. von W. Vietor. 5. Band, 1892. 3 Hefte. Marburg, Elwert. à Bd.: 12 M. 50 Pf.
- Wiener, Zeitschrift f. class. Philologie. (Suppl. der Zeitschrift f. österr. Gymnasien.) Red; W. v. Hartel, K. Schenkl. XV. 1893. 2 Hefte. Wien, Geold.
   6 M.
   u. Mittbeilungen aus dem Benedictiner- u. Cisterzienzer-Orden. Haupf-
- Red.: R. M. Kinter. 14. Jabrg. 1893. 4 Hefte. Würzburg, Woerl. 7 M. Studlo, the. A weekly Journal of the fine arts. IV. New-York. 1893. 8-

Taschenhuch, historisches. Begründet von Fr. v. Raumer. Herausg. von W. Maurenhrecher. 6. Folge. 12. Jahrg. 1893. Leipzig, Brockhaus. 8. M.

der höheren Schulen Deutschlands, von Juling. 1892/93. Selhstverlag.
 (Auslieferung: Leipzig, Kummer.)
 1 M. 50 Pf.

Rec.: Wochenschrift f. klass, Phil. X 4 p. 106-107.

Tidakrift, nordisk, for filologi. Redaktion: M. Cl. Gertz, S. Buggo, C. Cavallin. XIII. 1893. Kopenhagen, Gyldendal. 8. Università. Rivista dell'istruzione superiore. Anno VII, 1893. Bologna.

Universitä. Rivista dell' istruzione superiore. Anno VII, 1893. Bologna, idelson.

2 M. Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, unter Mitwirkung von Heinze u. Wundt herausg. von R. Avenarius. 17. Jahrg. 1893. 4 Hefte.

Leipzig, Reisland. 12 M.

— für Litteraturgeschichte, herausg. von B. Seuffert. VI. Weiman 1893.
Bohlau. 8. 12 M.
Wochenschrift, Berliner philologische. Herausg. von Ch. Belger und O.

November 11, Sermer philosogische. Herause, von Ch. Beiger und O. Seyffort Mit dem Beiblatte: Billiotheca philologica classica. 13. Jahrg. 1893. 52 Nrn. Berlin, Calvary & Co. 4. 24 M. — für klassische Philologic. herause. von G. Andresen u. F. Harder.

für klassische Philologie, herause. von G. Andresen u. F. Harder.
 10. Jahrg. 1898. 52 Nrn. Berlin, Gärtner. 4.
 Zelt, unsere. Deutsche Revue der Gegenwart. Herausg. von Fr. Blene-

mann. Jahrg. 1893. 12 Hefte. Leipzig, Brockhaus. Lex.-8. 12 M. Zeitschrift für deutsches Alforthum und deutsche Litteratur. Herausg. von R. Schröder u. G. Röthe. 37 Bd. 4 Hefte. Berlin Weidmann. S. 18 M.

E. Schröder u. G. Röthe. 37. Bd. 4 Hefte. Berlin, Weidmann. 8.
 18 M.
 für Assyriologie u. verwandte Gehiete, herausg. von C. Bezold. 6. Bd.
 Jahrg. 1891. 4 Hefte. Berlin, Felber.

- für das Gymnasialwesen. Herausg. von H. Kern u. H. J. Müller. 47. Jahrg. Neue Folge, 27. Jahrg. 1893. 12 Hefte. Berlin, Weidmann. 8. 20 M.

für vergl. Litteraturgeschichte. Herausg. von M. Koch. N. Folge.
 6. Bd. 6 Hefte. Berlin, Haack.
 für Muscologie u. Antiquitätenkunde, sowie für verwandte Wissenschaften.

Red.: J. G. Th. Graese. 16. Jahrg. 1893. 24 Nrn. Dresden, Baensch. 4.

- für christliche Kunst. Herausg. von A. Schnütgen. 6. Jahrg. März

1893/94. 12 Hefte. Düsseldorf, Schwann. hoch 4. 5 M.

— deutsche, für Geschichtswissenschaft, herausg. von L. Quidde. Viertel-

jährlich. 5. Jahrg. Freihurg, Mohr. 8. 18 M. für Kirchengeschichte. Herausg. von Th. Brieger. 15. Bd. (1893.

4 Hefto. Gotha, Perthes. 8. 16 M.
für vergleichende Sprachforschung auf dem Gohiete der indogermanischen

Tur vergieichenes sprachforschung auf dem Gonete der mogen hausbeden Sprachen. Herauss, von E. Kahn u. J. Schmidt. 33. Bd. (Neue Folge 13. Bd.) 6 Hefte. Gütersloh, Bertelsmann. 8. 16 M. für Philosophie und philosophische Kritik im Vereine mit mehreren Gelehrten gegründet von J. H. Fichte u. H. Ulrici, red. von R. Falcken-

berg, Neue Folge, 102. u. 103. Bd. à 2 Hefte, Halle, Pieffer, S. à Bd. 6 M.

für romanische Philologie. Herausg, von G. Gröber. 17. Jabrg, 1893.
Halle, Niemeyer.

Gir Enviteshe Sprache u. Alterthumskunde. Gestündet von H. Brussch.

- für ägyptische Sprache u. Alterthumskunde. Gezründet von H. Brugsch. Weitergeführt von R. Lepsius. Fortgesetzt von H. Brugsch u. A. Brman. 30. Bd. 2 Hefte. Leipzig, Hinrichs. 4.

für hildende Kunst. Herausg. von C. v. Lützow. Neue Folge. 4. Jahrg. 1892 93. 12 Hefte. Nebst Kunstgewerbehlatt, herausg. von A. Pahst, neue Folge, 4. Jahrg. 1892/93, 12 Hefte. Mit dem Beihlatt Kunstchronik. Leipzig, Seemann.

30 M.; Kunstgewerbehlatt mit Kunstchronik 12 M.; Kunstchronik 8 M.

- Gongle

- Zeitschrift, byzantinische. Herausg. von K. Krumbacher. 11. Leipzig, Teubner. 20 M.
- für wissenschaftliche Theologie. In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausg. von A. Hilgenfeld. 36. Jahrg. 4 Hefte. Leipzig, Reisland. 8.
   12 M.
- archivalische. Horausg. durch das bayr. Reichsarchiv. Neue Folge. 3. Bd.
   München, Ackermann. 8.
- historische. Herausg. von H. Syhel u. M. Lehmann. Neue Folge. 33. n. 34. Bd. Der ganzen Reihe 69. u. 70. Bd. 1892/93, 6 Hefte. München, Oldenbourg. S. 22 M. 50 Pf.
- westdeutsche, für Geschichte u. Kunst. Herausg. von E. Hettner u. K. Hansen. 12. Jahrg. 1893. 4 Hefte. Nebet Korrespondenzblatt, 12 Nrn.
   Tries Units. S. Herausg. 1893. 4 Hefte. Nebet Korrespondenzblatt, 12 Nrn.
- Trier, Lintz. 8. 15 M.; Korrespondenzblatt apart 5 M.

   für wissenschaftliche Geographie unter Mitherücksichtigung des böheren
  geographischen Unterrichts. Herausg. von J. Kettler. 11. Bd. 6 Hefte.
- Weimar, Geogr. Institut. Lex.-8. Mit Karten. 6 M. — der Savigny-Stitung für Rechtsgeschichte. Herausg von E. J. Bekker, A. Pernice, R. Schröder, H. Brnnner. 14. Bd. Romanistische Abth.
- Weimar 1893. Böhlau. 8. 15 M.
  für die österreichischen Gymnasien. Red.: W. v. Hartel, K. Schenkl.
- Jahrg. 1898. 12 Hefte. Wien, Gerold's Sohn. S.
   Wiener, für die Kunde des Morgenlandes. Herausg.n. red. von G. Bühler und J. Karabacek. 6. Bd. 4 Hefte. Wien, Hölder.
- Zeitung für das höhere Unterrichtswesen Deutschlands. Unter Mitwirkung einer grossen Anzahl von Schulmännern herausg, von H. A. Weiske. 22. Jabrg. 1893. 52 Nrn. Leipzig, Siegismund & Volkening.

#### 2. Academien und Gesellschaftsschriften.

- Abhandlungen der königl. bayr. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse. 20. Bd. 1. u. 2. Abth. (Denkschriften 65. Bd.) München, Franz. 4. 514 S. des archäologisch epigraphischen Seminars der Universität Wien.
- Herausg. von O. Bormann. 9. Heft. Wien, Tempsky. 8. XI, 90 S. M. Abb.

  Almanach der königl. bayr. Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1893.
- Almanach der konigi. Dayr, Akademie der Wissenschatten für das Jahr 1893 München, Franz. 8. 2 M — der kais. Akademie der Wissenschaften. 43. Jahrg. 1893. Wion, Tempsky
- 4 M. 40 Pf.
  Alterthumsvorein, der Karlsruher. Zwanglose Hefto. I: 1881-1890. Karlsruhe 1891. Ulrici. 1 M. 50 Pf.
- Annalas della Societad rhaeto-romanscha, VII. Chur 1892, Rich. 8, 7 M.
  Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, insbes. die alte Erzdiöcese Köln. 54. u. 55. Heft. Köln 1892/93, Boisserée. 8, å 5 M.
- discose Koli. 54. d. 55. Helt. Koli 1532'95, Boisserec. 5. a 5 m. des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung 24. Bd. (1892.) Wiesbaden, Reinhardt. 10 M.
- Rec.: Berlincr phil. Wochenschrift XIII 12 p. 377—378 v. C. Mehlis. Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique. XLII. 4. série, tome VII. 1891. Anvers, rue Léopold, 15.
- de la Société d'archéologie de Bruxelles. Mémoires, rapports et docu ments. Tome VII. 1893. Bruxelles, Monceaux. Avec planches. 16 M.

Annales de l'enseignement snpérieur de Grenoble, publiées par les Facultés de droit, des sciences et des lettres. T. VII. Grenoble (Allier). 8.

-- de l'Institut archéologique du Luxembonrg. T. XXIV. Arlon 1892, lmp. Brück.
-- de l'Académie de Mâcon. 2. sér. tome IX. Mâcon, imp. Protat frères.

de la Société archéologique de Namur. XIX. Namur, Westmael-Obarlier.

de la Société académique de Nantes. XIV. 1898. Nantes, imp. Mellinet.

du Musée Gnimet. Publication du Ministère de l'instruction publique.
 Tome XXI. Paris (1892), Leroux.
 Annali dell' università di Perugia. Pubblicazione della facoltà giuridica.

Nuova serie, vol. II. Perugia 1892/93, tip. Boncompagni.

della R. scuola normale superiore di Pisa. VIII. Pisa, Nistri. 8. 8 M.
 delle università toscane. A liberi intervalli. Tomo XXI. 1893. Pisa,
 Nistri. 4.

Annuaire des Facultés de Bordeaux, 1892/93. Bordeaux, imp. Cadoret.

— de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. 1893. 59. année. Bruxelles, Hayetz.

de la Faculté des lettres de Lyon. XI. 1893. (Paris, Leroux.) 10 M.
 de l'archéologue français, publié sous les auspices de la Société française d'archéologie pour la conversation des monuments historiques. 18. année.
 1893. Paris, Hachette.
 3 M. 50 Pf

 des bibliothèques et des archives pour 1893, publié sons les anspices du ministère de l'instruction publique. Paris, Hachette.

- de l'Institut de France pour 1893. Paris, imprimerie nationale.

 des conrs de l'enseignement supérieur, 1892/93, publié par la Société de l'enseignement supérieur. Paris, Masson.

des Facultés de l'Académie de Poitiers. 1892/93. Poitiers, imp. Millet. 8.
 des Facultés de l'Académie des Rennes. 1892/93. Rennes 1892, imp. Oberthir.

Oberthür.

Annuarle dell' istituto di storia del diritto romano, annesso alla catedra del prof. A. Zocco-Rosa. Anno III. Catania, tip. dell' Etna. 8.

della Università di Bologna, anno scolastico 1892-93. Bologna.
 del r. istituto di studi superiori in Firenze per l'anno accad. 1892-93.

Firenze, Le Monnier.

della R. Università di Genova, anno 1892—93. Genova, tip. Martini.

- della R. Università di Macerata, anno 1892-93. Macerata.

della R. Università di Messina per l'anno scol. 1892-93. Messina, Amico,
 della R. Università di Padova, per l'anno scol. 1892-93. Padova, Randi.
 della R. Università di Palermo per l'anno scol. 1892-93. Palermo. Lao.

dell' Università di Parma per l'anno 1892—93. Parma, tip. Rossi-Ubaldi.
 della R. Università di Pavia, anno scol. 1892—93. Pavia, tip. Sonco. Bizzoni.
 dell' Università di Pavia, pell' anno 1892—93. Perugia, tip. Santucci.

dell' Università di Peragia pell' anno 1892-93. Peragia, up. Santucci.
 scolastico della R. Università di Pisa per l'anno 1892-93. Pisa, Nistri.
 della R. Università di Roma per l'anno 1892-93. Roma, Civelli.

della R. Università di Sassari, 1892-93. Sassari, Dessi.
 scolastico 1892-93 della r. università degli studi di Siena. Siena, tip.

scolastico 1892-93 della r. università degli studi di Siena. Siena, tip.
 Lazzeri.
 dell' Accademia Reale delle Scienze di Torino, 1892-93. Torino, Paravia.

dell' Accademia Reale delle Scienze di Torino, 1892-93. Torino, Faravia.
 della libera Università provinciale di Urbino. Urbino, tip. della Capella.

- Anzeigen, Göttingische gelebrte, unter der Anfsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Red.: F. Bechtel. Jahrg. 1893. 26 Nrn. Mit Nachrichten von der k. Ges. der Wiss. u. der G. A.-Universität zu Göttingen, Göttingen, Dieterich. 27 M.
  - Kiejewer Universitäts-, 33. Jabrg. 1893. 12 Nrn. Kiew.
- Anzeiger für schweizerische Geschichte. Herausg. von der geschichtsforschenden Gesollschaft der Schweiz. Red.: G. Tohler. 24. Jahrg. 1893. 6 Nrn. Bern. Wyss. 8. 2 M.
- des germanischen Nationalmnsoums. Herausg vom Direktorium. Red. A. v. Esseuwein. Jahrg. 1893. Nürnberg, Schrag. Lex.-8. 15 Μ. Α. γ χαϊα τῆς ιναιτέρας ἐλληνιμῆς γλώσσης, ἐκδιδφεινα ὁτὸ τοῦ σολλόγου "Κοραη". Τόμος σ΄, τείγος σ΄ καὶ β΄. 'Αθήνησινί 1892, 'Ιγγλίση, 8. 4 Μ.
- Τόμος σ΄, τάζος σ' και β', 'Αθήνησιν 1892, '1τηλίση, 8.

  Rec.: Berlinor pbil. Wochonschrift XIII 8 p. 245—247 v. K. Krumbaers Archaers Triesting. edito per cure della Società del Cabinetto di Min
- Archeografo Triestino, edito per cura della Società del Gabinetto di Minerva. Nuova Serie, vol. XIX (1893). Triest, Herrmannstorier. 15 Minerva.
- Archir für Authropologie. Zeitschrift für Naturgeschiebte und Urgeschiebte des Menschen. Örgan der dentschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschiebte. Unter Mitwirkung von A. Bastian, O. Frans etc. herausg. und rcd. von L. Lindenschmit und J. Ranke. 22. Bd. 1893. 4 Hefte. Brausschwig, Viewog & Sohn. gr. 4.
- für hessische Geschichte u. Alterthumskunde. Herausg. aus deu Schriften des bistorischen Vereins für das Grossherzogthum Hessen von G. Schen k zu Schweinshorg. 27. Bd. 1893. 3 Hefte. Darmstadt, Klingelhoeffer. 8.
- für Frankfurts Geschichte u. Kunst. Herausg. vom Verein für Geschichte u. Alterthumskunde zu Frankfurt a. M. 3. Folge. 5. Bd. 1893. Frankfurt a. M., Volker. 8.
- des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Herausg. vom Voreins-Ausschuss. Nouo Folge. 25. Bd. 2 Hefto. Hormannstadt 1892/93, Michaelis. gr. 8.
   å 1 M. 40 Pf.
- für vaterländische Geschichte u. Topographie. Herausg. vom Geschichtsverein für Kännten. 23. Jahrg. 1893. Klagenfurt (Heyn). 8. 1 M. 60 Pf.
- oberhayrisches, für vaterländische Geschichte, herausg. von dem bistorischen Verein von Oherhayern. 48. Bd. München 1893, Franz. 8.
- für christliche Kunst. Organ des Rothenhurger Diözesanvereins für christliche Kunst. Herausg. u. red. von Keppler. 11. Jabrg. 1893, 12 Nra. Stuttgart, Deutsches Volksblatt. gr. 8.
   5 M.
- für österroichische Geschichte. Herausg, von der zur Pflego vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kais. Akadomie der Wissenschaften. 79. Bd. 2 Hälften. Wien, Tempsky. gr. 8.
   12 M.
- Archives des missions scientifiques et littéraires. Choix des rapports et instructions, publié sous les auspices du ministère de l'instruction publique, Sér. III. Paris (Hacbette; point d'abonuement.) Archivie storice Italiane, fondate da G. P. Viensseux e continuate a cura
- della R. depntazione di storia patria per le provincie della Toscana, dell' Umbria e delle Marcho. Ser. V, tom. 11 o 12. (1893.) Firenze, Vicusseux.
- storico lombardo, giornale della Società storica Lombarda. Si pubblica ogni 3 mesi. Annata XX (1893). Milano, Dumolard. 25 M.
- storico per le provincie napolitane, pubblicato a cura della Società di storia patria. Anno XVIII. Napoli 1893, Furchheim. 20 M.
- storico siciliano. Pubblicazione periodico della Società siciliana per la storia patria. Anno XVI. Palermo, Pedone-Lauriel.

Archivio, della Società romana di storia patria. Vol. XI. 1893. Roma, presso la Società.

Argovia. Jahresschrift der histor. Gesclischaft des Kantons Aargau. 24. Bd. 1892. Aarau, Sauerländer. 8. 4 M. 20 Pf. Arsskrift, Upsala universitets. 1893. (Filosofi, sprakvetenskap och histo-

riska vetenskaper.) Upsala, Akad. bokhandel. 8.

Association pro Aventico. Bulletin IV. Avec lithographie d'une mosalque (in-fol.) découverée en 1890. Lausanne 1892, Bridel. 8. 2º M. Atti e Memorie della R. deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. Terza serie, vol. XI, 1893. 6 fasc. Bologna, presso la Deputazione di storia patria (ip. Fava e Garagnami). 8. Con tavole.

zione di storia patria (tip. Fava e Garagnani). 8. Con tavole.

— della R. Accademia dolla Crusca. 1893. Firenze, tip. Cellini e C.

- dell' Accademia Ligustica di belle arti. Genova, tip. Sordo-Muti.

- della Società Ligure di storia patria. Volume XXV. Ibid.

 della R. Università di Genova, pubblicati per decreto ed a spese del Municipio. Vol. XVII. Ibid.

- della R. Accademia Lucchese. XXXI. 1892/93. Lucca, tip. Guasti.

e Memorie dell' Accademia Virgiliana di Mantova. Mantova, tip. Mondovi.
 della R. Accademia delle belle arti di Brera. Milano, Lombardi. 4.

 e Memorie delle deputazione di storia patria per le provincio modenesi e parmensi. Ser. IV, vol. II. Modena 1892. 8. 281 p. con tavole. 6 M.

 della reale Accademia di archeologia, lettere e belle arti. Vol. XVII. 1892. Napoli, Forchheim. 4.
 e Memorie della R. Accademia di Padova. Nuova serie, vol. VIII. Pa-

dova, Randi.

— della R. Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo. Ser. III,

vol. II. Palermo 1893.

— e Memorie della società siciliana per la storia patria. Anno 1898. Pa-

lermo, tip. dello Statuto. 8.

e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria. Vol. VIII,

(anno IX, 1892). Parenzo, Società. 8. 445 p.

— della R. Accademia de Lincei. Anno CCLXL. Serie IV. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Vol. XI (1893). Parle I: Memorie. Parte II: Mellice degli savi (mensilo). — Rendiconti, vol. XXI. 1893 (2 volti al mese). Koma, Löcade. (Rendiconti per sanoc) 20 M. dell' Accademia pontifica de' Nnovi Lincei, compliati dal segretario.

Tomo ed anno XXXVI (1892):39]. Roma, tip, delle Scienze mat. e fis. 4.

e Mcmorie della Sezione letteraria e di storia patria municipale della
R. Accademia dei Rozzi di Siena. Nuova serie, vol. XVII. Siena, tip,

n. Accademia dei Rozzi di Siena. Nuova serie, vol. XVII. Siena, up. dell' Ancora.

— della società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino.

Vol. V, fasc. 1-5. Torino, Bocca. S. 273-320 p. con tavola. 2 M. - del Reale istituto Veneto di scienze, lettere et arti. Ser. VII, tom. IV. 1892/93. Venezia, Secreteria dell' Istituto. S.

— dell' Accademia Olimpica di Vicenza. Vol. XXVI. 1892. 12 fascicoli.
 Vicenza, tip. Paroni.

Aus Aachens Vorzeit. Mittheilungen des Vereins für Kunde der Aachener Vorzeit. Herausg. von H. Schnock. 6, Jahrg. 1893. 8 Nrn. Aachen, Oremer. 4 M.

Bericht der k. k. Central-Commission für Erforschung u. Erhaltung der Kunstu. historischen Denkmale über ihre Thätigkeit im J. 1892. Wien, Kubasta. 1 M. 60 Pf. Berichte des Freien Deutschen Hochstiftes zu Frankfurt a. M. N. S. VIII. Bd. 1892. Frankfurt a. M.

 üher die Verhandlungen der königl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-hist. Klasso. 1893. Leipzig, litzel. S. å Heft 1 M.
 y. Mitthellungen des Alterthums-Vereins zu Wien. 28. Bd. Wien 1892.

Gorold. gr. 4. XXXVII, 148 S. m. Abb. 20 M.
Bibliothèque de l'Ecole des chartes. Revue d'érudition consacrée à l'étude

du moyen-age. 8. série, 53. année, 1893. Paris, Picard.

— des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome. (Ministère de l'instruction

publique.) Année 1893. Paris, Thorin.

Bildragen en mededeelingen van het historisch genootschap, gevestigd de

Utrecht, Tom XVI. Utrecht, Kemink.
Blätter zur näheren Kunde Westfalens. Organ des histor, Vereins für das

Herzogthum Westfalen, herausg. durch K. Tücking. 31. Jahrgang 1893. 4 Hefte. Meschede, Harmann.

Boletin de la R. Academia de la Historia. Tom. XX. 1893. Madrid, Mnrillo. 2 M. 50 Pf.

Boston University Year book. Ed. by the University Council. Vol. XIX. 1893, Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie. T. 24. Amiens, Douillot.

de l'Académie d'archéologie de Belgique. XXVI. (3. sério des Annales.)
 Anvers, G. van Merlen.
 de correspondance hellénique publiée par les soins de l'École française d'Athènes. Δελτίον Έλληνος, 'Αλληλογραμές,' XVII. année, 1893. (6.—8

d'Athènes, Διλτών Ελληνικής 'Αλληλογροσίας, XVII, année, 1893. (t Nrn.) Athènes, Perrin. (Paris, Thorin.) Avec planches. 8. 20 — de l'Académie d'Hippone. Bône, imp. Thomas.

de l'Académie d'Hippone. Bone, imp. 1 nomas.
 de l'Académie rovale des sciences, des lettres et des beaux arts de Bel-

gique. 1893. Bruxelles, imp. Hayez. 10 M.

des Commissions royales d'art et d'archéologie. 23. année (1893). Bruxelles,

Muquardt. 8 M. — de la Faculté des lettres de Caen. Mensuel, lX. 1893. (Paris, Leroux.)

à h.: 1 M. 25 Pf.

- de la Société des antiquaires do Normandie. T. XVI. Caen, Le Blano
Hardel. (Paris, Champion.) S. & M.

de la Société de Borda. 18. année, 1893. Dux, impr. Justère:
 de l'Académie delphinale. 4. série. T. V. Grenoblo 1892, imp. Allier. 8.

de l'Académie delphinaie. 4. serie. 1. v. Grenobio 1892, Imp. Ather. 5.
 de l'Académie de Nîmes. Année 1893. Nîmes, imp. Clavel-Chastanier.

 archéologique dn Comité des travaux hist, et scientifiques. Publication du Ministère do l'instruction publique. Année 1893. Paris, Leroux. 8.

de la Société nationale des antiquaires de France. 1893. Trimestriel.

Paris, Société; Klincksieck.

do l'Académie impériale des sciences de St. Pétershourg. Tome XXXVIII.
St. Pétersbourg, Issakoff. (Leipzig, Voss.)
9 M.

— mensnel de la Faculté des lettres de Poitiers. XI. année, 1892/93. (Paris, Leroux.)

 — de la Société des antiquaires de l'Ouest. Trimestriel. Année 1893. Poitiers. imp. Blay.

historiquo de la Société des antiquaires de la Morinie. 41. année, 1893.
 Saint-Omer, Fleury.

Bullettino della Commissione archeologica communale di Roma. Quarta serie.
Anno XXI. 1893. Rom. Spithöver. 8. Con tavole e pianti. 24 M.

Bullettino dell' Istituto di diritto romano. (A liberi intervalli.) Pubblicato per cura del segretario V. Scialoja. Anno VI. 1893. Roma, Pasqualneci. gr. 8.

Carinthia, herausg. vom Geschichtsverein für Kärnten, redigiert von S. La-schitzer. 83. Jabrg. 1893. 6 Hefte. Klagenfurt, J. Leon. 3 M. 60 Pf. Commentari dell' Ateneo di Brescia per l'anno 1893. Brescia, Apollonio. 8. Compte rendu des séances de l'Académie nationale des sciences, belleslettres et arts de Bordeaux. Année 1893. Bordeaux, Gonnouilbou. 8.

- des travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie on 1892, par L. Morand. Chambery. 8.

- des travanx de l'Académio des sciences, belles-lettres et arts de Lyon pendant l'année 1893. Lyon, imp. Plan.

- de l'Académie des sciences morales et politiques, rédigé par Ch. Verg é. 53, année. 1893, Paris, Picard. 4.

 de la Commission impériale archéologique. St. Pétersbourg. (Leipzig, Voss.) des travaux de l'Académie nationale de Reims, par Cb. Loriquet. Reims, imp. Monce.

- des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, publiés par

le socrètaire perpétuel. 37, année. 4, série. T. XXI. Paris. Picard. 4, 8 M. - des travaux de l'Académie de Toulouse, 1893. Tonlouse, imp. Chanvin, 8, Δελτίον άρχαιολογικόν τοῦ έτ, 1893. Offizielle Publikation der griech. arch. Gesellschaft. Herausg .: P. Kavvadias. 5. Jahrg. Atben, Wilberg. 6 M. Denkschriften der kaiserl. Akadomie der Wissenschaften, Philosophischbistor. Klasse. 41. Bd. Wien 1892, Tempsky. gr. 4. 30 M.

Egyetemes philologial közlöny. A Magyar tud akadémia nyelftudományi bizottságának megbizásábol. Szerkesztik és kiadjak Heinrich G. és P. Thewrewk, XVII. (10 Hefte.) Budapest, Franklin-Gesellschaft, Εφημερίς άρχοιολογική εκδιδομένη από της εν Αθήναις άρχ. έταιρίας. Περίοδος Χ, 1833. Athen, Beck, gr. 4. Mit Taf. u. Abb.

Erdelyi Muzenm. Siebenbürgisches Museum. Zeitschrift der hist, Klasse des siebenbürg, Museumsvereins, XIX, Red : II, Finaly, Klausenburg, Enskara, Organ der Baskischen Gesellschaft. Redakteur K. Hanne mann. In zwanglosen Terminen. 6. Jabrg. 1892. Bestellungen bei Th. Linschmann, Lehnstedt bei Weimar. à N. 60 Pf.

Handelingen en mededeelingen van do Maatschappij der Nederlandsche lotterkunde te Leiden over het jaar 1892. Leiden, Brill. 2 M. 80 Pf. Handlingar, Göteborgs konigl. vetenskabs og vitterbets-sambälles. Ny tidstjöld. 26. Heft. Göteborg, Bonnier. 8.

- Svenska Akademiens. Ar 1893. LXX. Bd. Stockbolm, Norstedt. Harvard Studies in classical philology. Ed. by a committee of the classical

instructors of Harvard University. III (1892). Boston, Ginn. 8. 7 M. 50 Pf. Historia o memorias da Academia R, das sciencias de Lisboa. Classe de sciencias moraes, politicas o bellas-lettras. N. S. T. XVIII. Lisboa. 4. Hopkins University Circulars. XII (1893). Baltimoro, Murphy. 4. à N. 50 Pf. Jaarboek van de koninklijko Akademie van wetenschappen gevestigd te

Amsterdam voor 1893. Amsterdam, Joh. Müller.

- der riiksuniversiteit te Groningen. 1892/93. Groningen, Wolters. 3 M. - der rijksunivorsiteit te Leiden, 1892/93, Leidon, Brill. 2 M. 50 Pf. - der rijksuniversiteit te Utrecht. 1892/93. Utrecht. Beijers. 3 M. 80 Pf. Jahrbuch des Kais. deutschen archäol. Instituts. Herausg.: A, Conze. (Viertel-

jährlich.) Bd. VIII. 1893. Vier Hefte. Borlin, Reimer. 4. à Bd.: 16 M.

- Jahrbuch der königl. preussischen Kunstsammlungen. XIV. 4 Hefte. Berlin, Grote. Fol. 30 M.
- der Gesellschaft für lothringische Geschichte n. Alterthumskunde. 5. Jahrg. 1893. Metz, Scriba. gr. 8. VI, 457 S. mit 6 Taf. 10 M.
- der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten. XI. Jahrg. 1893. Hamburg, Gräfe. 8.
   10 M.
   bistorisches. Im Anftrage der Görres-Gesellschaft bersung von H. Gronert.
- historisches, Im Anftrage der Görres-Gesellschaft herausg, von H. Grauert.
   14. Bd. Jahrg. 1893. 4 Hefte. München, Herder & Co. gr. 8.
- 12 M.; einzeln à 3 M. 50 Pf.

  für Geschichte, Sprache und Litteratur Elsass-Lothringens. Herausg.
- vom Vogesen-Cluh. 9. Jahrg. 1893. Strassburg, Heitz. 2 M. 50 Pf.

   für schweiz. Geschichte, herausg. von der geschichtsforschenden Gesellschaft Schweiz. 17. Bd. 1892. Zürich, Höhr. 6 M.
- schaft der Schweiz. 17. Bd. 1892. Zürich, Höhr. 6 M.
  Jahrblicher des Vereins von Alterthumsfrennden im Rheinland. 93. Heft.
- Bonn 1892, Marcus, gr. 8, 6 M
- der königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. Neue Folge. 18. Heft. Erfurt, Villaret. S. 470 S.
   neue Heidelberger, herausg, vom historisch-philosoph. Verein zu Heidel-
- Jahresberichte des philologischen Vereins zu Berlin (Beilage zur Zeitschrift für Gymnasialwesen). Band XIX. Berlin, Weidmann.
- Jahresheft, 22., des Vereins schweiz. Gymnasiallehrer. Aarau, Sauerländer. S. 144 S.
  Journal of the British Archaeological Association. London, Trühner.
- of Hellenic studies (published by the Society for the promotion of Hellenic Studies). Vol. XIII. 1893. London, Macmillan. With woodcuts and plates.
- 25 M.

  the Yorkshire archaeological and topographical. Puhl, under the direction
- of the council of the Yorkshire arch. and topogr. Assoc. Bradhury, Agnew.

   des Ministeriums der Volksaufklärung (Shurnal Ministerstwa Narodnago Proweschtschenija). 1893. St. Petersburg. 12 Hefte. gr. S. 48 Mr.
- Korrespendenzblatt des Gesammtvereins der dentschen Geschichts- u. Alterthumsvereine. Herusg. von dem Verwaltungsausschusse des Gesammtvereins in Berlin. Red.: R. Béringnier. 41. Jahrg. 1893. 12 Nrn. Berlin, Mittler 4 Sohn. gr. 4.
- & Sohn. gr. 4. 5 M. Manadshlad, Königl. Vitterhets historie, Redaktor: Hans Hildebrand. 1893. Stockholm. Samson & Wallin. 4 M. 50 Pf.
- Mélanges gréco-romains tirés du Bulletin de l'Académie des sciences de St. Pétersbourg. Tome IX. St. Pétershourg 1892. (Leipzig, Voss.) gr. 8.
- d'archéologie et d'histoire, publiés par l'Ecole franç îse de Rome, Vol. XI. Paris, Thorin. 4. 20 M.
- Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie. 3, série, T. 16 (36). Amiens, Douillet. (Paris, Dumoulin.)
- de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Année 1892. Besançon, Jaquin. 8.
- de la Société des antiquaires du Centre. Vol. 19. Bourges, imp. Tardy-Pigelet.
   couronnés et mémoires des savants étrangers publiés par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique. Bruxelles, imp. Hayez.
- de la Société des antiquaires de Normandie. Caen, Le Blanc-Hardel.
   Bibliotheca philologica classica 1898. I

- Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique française au Caire, sous la direction de M. Maspero. Publication du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Tome VII. (Paris, Leroux.) 4. 20 M. Rec.; Berliner phil. Wochenschrift XIII 6 p. 181—184 v. A. Erman.
- de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie. 4. série. T. 5.
   1892. Chambery, imp. Chatelain. 8.
- de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand.
   T. 33. Clermont-Ferrand, Bellet.
- de la Société royale des Antiquaires du Nord. Nouvelle série. 1892. Copenbague, Gyldendal.
   de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 4. série. T. 3.
- 1892. Dijon, Lamarche. (Paris, Derache.)

  de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Classe des
- de l'Academie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Classe des lettres. Vol. 30. 1892/93. Lyon, Palud. (Paris, Baillière.)
   de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille. Années
- 1892/93. Marseille, Imp. Barlatier-Feissat.
   de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier (section des lettres).
   1892/93. Montpellier, Boebm et fils. 4.
- de l'Académie de Stanislas. 143. année (1892). 5. série t. 10. Nancy, Bérger-Levrault.
- de l'Institut national de France. Académie des inscriptions. T. 34. 1892.
   Paris, Klincksieck. 4. 426 p. ct planches.
- de la Société d'anthropologie. T. XVIII. (1892/93). Paris, Masson.
- de la Société d'ethnographie, rédigés par MM. Claude-Bernard, Castaing, Ducbinski, Donbonsset, Dulaurier, Foucaux, Garcin de Tassy, Geslin, Halévy etc. T. 32. Paris, Maisonnenve.
- de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France. T. 20. 1893.
   Paris, Champion. 8. 301 p.
- de la Société de linguistique de Paris. T. VIII. 1892. 4 fascicules. Paris, Vieweg.
- de la Société nationale des antiquaires de France. 6, sér. T. 2. 1892.
   Paris, Klincksieck.
   de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. VII. série.
- Tome XL. St. Pétersbourg 1892. (Leipzig, Voss.) 4. — de la Société des antiquaires de l'Ouest. T. 15 de la 2. série. Année 1892.
- Poitiers, Druinand. 8. 515 p.

   de la Société des antiquaires de la Morinie. T. 25. Saint-Omer, Tumerel.
- de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse.
   9. série. T. 5. Toulouse, Douladour-Privat. 8.
   de la Société archéologique du Midi de la France. T. XVII. (1891/92.)
- Toulous, ibid. 4.

  Memorias de la R. Académia de la bistoria. Tome XX. Madrid. imp. Tello.
- de la Biblioteca de la Universidad Central correspondiente à 1892. (16. anno de su publicacion.) Madrid, Tello.
- Memorie dell' Accademia delle scienze dell'Instituto di Bologna, serie V, t. II. 1892. Bologna, tip. Gamberini. 4.
- del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, classe di lettere e scienze morali e politiche, vol. XV (X. della serie III). Milano 1892, Hoepli. 4.
   5 M. 10 Pf.
- della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena. Serie II, t. X. 4.

- Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche della R. Accademia dei Lincei. Roma, Löscher. 4.
- della R. Accademia delle scienze di Torino, serie II, t. 43, Torino, Clausen. 4.
- del R. Istituto veneto di scienze, lettere et arti. Vol. XXVI. Venezia 1893. Mindeskrift det philol.-hist. Samfunds. 1893. Kjöbenhavn, Klein.
- Miscellanea di storia italiana, edita per cura della R. Deputaziono di storia patria. Torino, Bocca. 8.
- pnhhlicata dalla r. deputazione voneta di storia patria. Vol. XIII. Venezia 1892, Società. 4.
- Mittelschule. Mittheilungen der Vereine Mittelschule in Wien und Prag. Realschule in Wich n. innerösterreichische Mittelschule in Graz. Herausg. von K. Tumlirz. 7. Jahrgang 1893. 3 - 4 Hefte. Wicn, Hölder, S. 7 M. 20 Pf. Mitthellungen des deutschen archäologischen Instituts. Athenische Ahtheilung.
- 18. Jahrg. 1893. 4 Hefte. Athen, Wilberg. 8. 12 M. -- Römische Abtheilung. Bullettino dell' imperiale Istituto archeologico germanico. Sezione romana. Bd. VIII. (Vier Hefte.) Rom, Löscher. 8, 12 M.
- aus der hist Litteratur, herausg. von der hist. Gesellschaft in Berlin und in deren Auftrage redigicrt von F. Hirsch. 21, Jahrg, 1893, 4 Hefte. Berlin, Gärtner. gr. 8. 6 M.
- der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte. Herausg. von K. Kehrbach. 2. Jahrg. 1892. Berlin, Gesellschaft. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 4 p. 122-123 v. X.
- aus den orientalischen Sammlungen der königl, Muscen zu Berlin. 11. Hft.: Ausgrabungen zu Sendschirli. Berlin, Spemann. Fol. VIII, 84 S. mit Karte, Taf, und Abb.
- des königl. sächsischen Alterthumsvereins. Namens desselben herausg. von H. Ermisch u. A. v. Eye. 1893. Dresden, Baensch.
- des Vereins für die Geschichte u. Alterthumskunde von Erfart. 20. Heft. Erfurt, Villaret. 3 M
- vom Freiberger Alterthumsverein, Hcrausg. von H. Gerlach. 28. Heft. 1892, Freiberg. 8. 92 S.
- des historischen Vereins für Steiermark. Herausg. von dessen Ansschuss. 41. Heft. 1893. Graz, Leuschner. 8.
- des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Unter Mitwirkung von Th. Sickel n. H. v. Zeissberg red. von E. Mühlbacher. 14. Bd. 4 Hefte. Innsbruck, Wagner. 8. 13 M.
- des Musealvereins für Krain. Herausg. vom Ausschuss. 5. Jahrg. 1893. Laibach, Kleinmayr. 8 M.
- der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. 33. Vereinsjahr 1893. Red.
- von E. Richter. Salzburg, Dieter. - der anthropologischen Gesellschaft in Wien. 23. Bd. 1893. 6 Hefte. Wien,
- Hölder. 8. - der k. k. Central Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunstu, historischen Denkmale. Herausg. unter der Leitung von J. A. Frhr. v.
- Helfert, Red. K. Lind. 19. Bd. 4 Hefte, Wien, Knbasta, gr. 4. 16 M. - der prähistorischen Commission der kais. Akademio der Wissenschaften, 1893. Herausg. von der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Wien.
- Tempsky. 4. - der antiquarischen Gesellschaft (der Gesellschaft für vaterländ. Alter-
- thümer) in Zürich. 25. Bd. 4 Hefte. Zürich, Orell-Füssli.

- Menatsblatt des Alterthnusvereins zu Wien. Red. W. Böheim. 10. Jahrg. 1892. Wien, Kubasta. 2 M. 40 Pf.
- Monataschrift, österreichische, für den Orient. Herausg. vom k. k. Handelsministerium. Red. von A. v. Scala. 19. Jahrg. 1895. 12 Nrn. Wien, Gerold. 4.
- Monumenti antichi, pubblicati per cura della R. Accademia dei Lincei. Vol. I. Milano 1890, Höpli. gr. 4.
- Museum. Zeitschrift des (galizischen) Vereins von Lehrern höherer Schulen. (Polnisch.) 9. Jahrg. 1893. Lemberg, Milikowsky. gr. 8. Nachrichten von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften n. der Georg-
- Augusts-Universität zu Göttingen. Red. H. Sanppe. Jahrg. 1893. 26 Nrn. Lex.-8. Göttingen, Dieterich.
- der Kaiserl. Russ. Archäol. Gesellschaft, Bd. XX. 1892/93. Petersburg. (Leipzig, Vose.) 4.
   Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèone nationale et antres
- bibliothèques, publiés par l'Institut national de France. T. 36. Deux parties. Paris 1893, Klincksieck. 4. 20 M. Nettsle degli scavi di antichità communicate alla R. Accademia dei Lincei.
- Notizie degli scavi di anucinta communicate alia R. Accademia dei Lincei.
  (Parte Il degli Atti.) 1893. Mensile. Roma, Löscher. 4. 20 M.
  Pamletnik Akademii w Krakowie. Wydziały filologiczny i historiczno-filo-
- zoficzny. Tom. XVII. Kraków, druk Uniw. 4 M. Papers of the American School of classical Studies at Athens. Ed. by the Arch. Inst. of America. Vol. VI. 1892. Boston, Capplet and Co.
- Programmes des cours dans les établissements d'enseignement supérieur de Paris et dans les grandes écoles ressortissant au ministère de l'instruction publique. Suivis d'un tableau des cours par jour et par heure, Année

scolaire 1892/93. Paris, Delalain.

- Przeglad archeologiczny, organ o. k. conservatoryi pomuików i Tawarzystwa archeol. kraj, we Lwowie, pod redakcya K. Wid man a. Lemberg 1893.
  Publikationen aus den k. preussischen Staatsarchiven. Versalasst durch die
- k. Archiv-Verwaltung. N. 52: Matrikel der Univ. Greifswald. Leipzig, Hirzel. 20 M. Recuell des notices et mémoires de la Société archéologique de Constantine.
- V. 1892/93. Alger, Jourdan. (Paris, Barbier.) 8. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XII 52 p. 1650—1651 v. Joh. Schmidt. Rendleonti del Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Serie II, vol. XXVI. 1893. Milano, Hoepli. 8.
- dell' Accademia di scienze morali e politiche (Società reale di Napoli).
   Anno XXXI, Napoli 1892. Università. cf. supra: Atti.
- della R. Accademia dei Lincei. Pubblicati per cura de' Segretari. Vol. IX.
   1893. Roma (Torino, Löscher). 4.
- Reyne africaine, journal des travaux de la Société hist. algérienne. Alger, Jourdan. 8.
- des études grecques. Publication de l'Association pour l'encouragement des études grecques. Trimestriel. Tome VI. (N. 21-24.) 1893. Paris, Leroux.
   10 M.
- des langues romanes, publiée par la société pour l'étude des langues romanes. Deuxième série. Tome XX. Paris, Maisonneuve.
   10 M.
- Roeznic zarzadu Akademii umiejetnosel, rok 1892. Krakau 1893, Akademio. Rozprawy i sprawozdania z posiedzen Wydzialn filologicznego Akademii umiejetnosei. Ser. 2, tom. 2 (27). Krakan, Univ.

Saggi, nuovi, della R. Accademia delle scienze, lettere et arti in Padova. Vol. XVIII. Padova, Randi. 4.

Sapiski (Schriften) imperatorskaja Kasanskajo Universiteta na 1893 goda. Redakteur: Th. Mistachenko. Zweimonatlich. Kasan, Universität. 6 M. Schlestens Vorzeit in Bild und Schrift. Berichte des Vereins für das Museum schlesischer Alterthümer. Breslau, Trewendt (1829/93).

Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. Lindau, Stettner. gr. 8. 5 M.

-- (Sapiski) der Kais, russ, arch. Gesellschaft. (Russisch.) Tom. XI. Neue Serie. Petersburg. 8.

Sciances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques (Institut de France.) Compte rendue (mensuel) par Ch. Vergé, sous la direction de Jules Simon. 58 année 1893. Paris, Picard.

Sitzungsanzeiger der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, philos.-histor. Klasse. Jahrg. 1893. ca. 30 Nrn. Wien, Tempsky. 8. 2 M.

Sitzungsberichte der königl. preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Jahrg. 1893. 52 Nrn. 4. Berlin, G. Reimer. 12 M.

Berlin, Jang, 1893, 52 Nrn. 4. Berlin, G. Keimer.

der philol.-philos. u. hist. Klasse der k. bayr. Akademie der Wissenschaften
zu München. 1893, 2 Bde. 4 Hefte. München, Franz. a Heft 1 M. 20 Pf.

der köuigl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Philol. Klasse.
 Jahrg. 1898. Red.: K. Koristka. Prag, Grégr & Dattel. 4 M. 80 Pf.

der kaiser! Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-histor. Klasse,
 127. Bd. Wien, Tempsky. Lex.-8.
 13 M. 60 Pf.

Studi e documenti di storia e diritto. Pubblicazione periodica dell' Accademia di conferenze storico-giuridiche. Anno XIV, 1893. Roma. gr. 8. 20 M. — di storia antica, pubbl. da G. Belocb. II (1892). Roma, Löscher. 4 M. 80 Pf. Studien, baltische. Herausg. von der Gesellschaft für pommersche Geschichte

u. Alferthumskunde. 43. Jahrg. 1893. 4 Hefte. Stettin, Saunier. 6 M. Studies in classical philology. (Cornell University.) Ed. by W. Gardner-Hale and G. J. Wheeler. Appears at indeterminate intervals. N. I., 2 pts. à N. 6 M.

Ithaca (1887 u. 1889), University. 8. A.N. 6 M.

— University, published by the University of Nebraska. Ed. by L. A. Sher-

man. Quarterly. Vol. IV. 1891/92. Lincoln. 8. ά Ν. 5 Μ. Σύλλογος, ό, εν Κωνσταντινουπόλει έλληνικός φιλολ. Σύγγραμμα περιοδικόν. 1893.

Constantinopel (Lorentz & Keil).

7 dakrift, Antiqvarist, för Sverige. Utg. af Konigl. vitterhets-, historie- och antiqvitets-akademie genom Bror E. Hildebrand. XV. 4 Hefte. Stock-

holm, Samson u. Wailin. S.

A Heft 1 M. 50 Pf.
Tansactions of the Cambridge Philological Society. Vol. VI. Edited by
J. P. Postgate, (London, Trübner & Co.)

of the Glasgow Archaeological Society. New series, vol. V. Glasgow.
 Maclehose.

of the historical Society of Lancashire and Cheshire. Third ser., XX.
 Liverpool, Holden.

of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XVII. London, Longman.
 of the Royal Society of Literature. Vol. XXIV. London, St. Martin's Place.

- of the Oxford Philological Society. London, Frowde.

Travaux de l'Académie nationale de Reims. 2 vols. semestriels chaque année. Reims, Michaud.

à 8 M.

Udsigt, kort, over det philologisk-historiske Samfunds Virksomhed 1892/93. Kopenhagen, Klein. 8. 1 M. 50 Pf. Verhandelingen der koninklijke akademie der wetenschappen. Afdeeling letterkunde. 25. deel. Amsterdam, van der Post. 4.

Verslagen en mededeelingen der koninklijken akademie van vetenschappen. Afdeeling Letterkunde. XI. Amsterdam, Joh. Müller.

Vierteljahrshofte, wirtembergische, für Landeskunde. In Verbindung mit dem Verein für Kunst und Alterhum in Ulm . Oberschwaben, dem württ. Alterthumsverein in Stuttgart, dem hist. Verein für das württ. Franken u. dem Sülchgauer Alterhumsverein berausg, von dem k. statistisch-toport. Bureau. 16. Jahrg. 1893. 4 Hefte. Stuttgart, Kohlhammer. 4. 4 M. Zattschrift für Ethologie. Oran der Berlinger Gesellschaft für Anthroo-

Bureau. 16. Jahrg. 1893. 4 Hefte. Stuttgart, Kohlhammer. 4. 4 M. Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft für Anthroplogie, Ethnologie u. Urgeschichte. Redactions Commission: A. Bastian, R. Hartmann, R. Virchow, A. Voss. 25. Jahrg. 1893. Berlin, Asher. 8.

 des Vereins für Völkerkunde. Neue Folge der Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Im Anstrage des Vereins herausg, von K. Weinhold. 3. Jahrgang. 1893. 4 Heste. Berlin, Asher & Co. gr. 8. 16 M.

des Düsseldorfer Geschichtsvereins, unter Red. von W. Herehenbach.
 13. Jahrg. 1893. 6 Hefte. Düsseldorf, Schmidt & Olbortz. 8.
 5. Tür die Geschichte des Oberrheins, herausg. von der had, hist Kommission.

Neue Folge. 8. Bd. 1. Hft. (Der ganzen Reihe 47. Bd.) 4 Hefte gr. 8. Karlsruhe, Bielefeld. 8. 196 n. 32 S. 12 M. — der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Alterthums- und Volks-

kunde von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landaebaften. 12. Bd. Freiburg 1893. Stoll & Bader S. — des Vereins für thuringische Geschichte u. Alterthumskunde. Nene Folge.

10. Bd. Der ganzen F\u00f6ige 18. Bd. Jena, Fischer. 8. 5 M. des Ferdinandeums f\u00fcr Tirol u. Vorarlberg. Herausg. vom Verwaltungs-ausschuss. 3. Folge. 3\u00e4. Hft. 1893. Innshruck, Wagner. 8. 10 M. 50 F.

aussenuss. 5. Foige. 36. III. 1893. Innshruck, wagner. 8. 10 m. 50 Ft. des Vereins für hess. Geschichte und Landeskunde. Neue Folge. 19. (29. Bd.) Kassel, Freyschmidt.

des deutschen Palästina-Vereins. Herausg. von dem geschäftsführ. Ausschuss unter Red. von H. G uthe. 15. Bd. 4 Hefte. Leipzig, Bädeker. 8.
 10 M.

der deutschen morgenländischen Gesellschaft, Herausg, von den Geschäftsführern Ang. Müller, Krehl, Windisch, unter der Red. von E. Windisch 47. Bd. 1893. 4 Hefte. Leipzig, Brockhaus. 8. à Bd. 15 M.
 des Vereins zur Erforschung der rheinischen Geschichte n. Alterthümer in Mainz, Bd. XII. 4 Hefte. Mainz, v. Zabern. 8.

des Münchener Alterthumsvereins. Erschien früher u. d. T.: Die Wartburg.
 Herausg, von P. Wittmann. Neue Folge. 6. Jahrg. 1893. München, Fritsch.
 für vaterländische Geschichte u. Alterthumskunde. Herausg, vom Verein.

 für vaterikndische Geschichte u. Alterthumskunde. Herausg. vom Verein für Geschichte u. Alterthumskunde Westfalens, durch A. Tibus u. C. Mertens. 50. Bd. Münster, Regensberg.
 4 M. 50 Pf.

#### Sammelwerke.

Vermischte kritische Schriften. — Lateinische und griechische Schriften von Autoren des späteren Mittelatters u. der Neuzeit. Abhandlauren aus dem Gebiete der klass. Alterthumswissenschaft. W. v.

Abhandlungen aus dem Gebiete der klass, Alterthumswissenschaft, W. v. Christ dargebracht. München 1891, Beck.

10 M.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 3 p. 81—83 v. L. Cohn. — Academy N. 1087 p. 201.

- Beufey, Th., kleinero Schriften, herausg. von A. Bezzenberger. 2 Bde. Berlin 1892, Renther. 42 M. Rec.: Lit. Centralblatt 1892 N. 51 p. 1834-1835 v. L. Fr.
- Cochin, H., un ami de Pétrarque. Lettres de Francesco Nelli à Pétrarque, publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale, avec une introduction et des notes. Paris 1892, Champion. 12. Avec des fac-similés.
- Conferenze tenute a Roma nell' aula del collegio romano per iniziativa della società per l'istruzione della donna. Firenze, tip. Civelli. S. XI, 525 p. 8 M. Cordus, Eurlclus, epigrammata, herausg. von K. Krause. Berlin 1892,
  - Speyer & Peters. 2 M. 80 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 7 p. 217—219 v. X.
- Dissertationes philologue Vindobonenses. Vol. IV. Wien, Gerold. 8. 203 S. 4 M. Ehrengabe, archäologische, der römischen Quartalschrift zu de Rossi's LXX. Geburtstage. Herausg. von A. de Waal. Rom. (Freiburg, Rerder.) Lex.-8. VIII, 424 S. mit 16 Taf. u. Abb. 16 M.
- Ellinger, G., deutsche (lateinische) Lyriker des XVI. Jahrhunderts, ausgewählt u. herausgegeben. (Lat. Litteraturdenkmaler N. 7.) Berlin, Speyer & Peters. S. XL, 122 S. 2 M. 80 Pf.
- Gullelmi Blescusis Aldae comoediae ed. C. Lohmeyer. Leipzig, Tenbner. 8. 87 S. Rec.: Lit. Centralblatt N. 12 p. 410-411.
- Gymnasial-Bibliothek, herausg. von E. Pohlmey und H. Hoffmann. Gütersloh 1892 f., Bertelsmann.
- Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 10 p. 294-295 v. P. Cauer.
- Hartfelder, K., Melanchthoniana paedagogica. Leipzig 1892, Teubner. 8 M. Ree.: Berliner phil. Wochensehrift XIII 2 p. 58 v. C. Nohle. Hist. Zeitschrift 70. Bd. 3. Hft. p. 513—514 v. G. Kawerau.
- Heinrich, A., die Chronik des Johannes Sikeliota der Wiener Hofbibliothek. Graz 1892. Pr. 8 15 S.
- Lachmanns Briefe an Moriz Haupt, Berlin 1892, Reimer.
  Rec: Wochenschrift f. kl. Phil. IX 50 p. 1370—1372 v. H. Draheim. —
  Neue Phil. Rundschau N. 3 p. 43 v. Sittl.
- Lettres inédites de divers savants de la fin du XVII. et du commoncement du XVIII. siècle, publiées par E. Gigas. II. Kopenbagen 1892, Gad.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 13 p. 409-410 v. F. Rühl. Manutli, Paull, epistulae selectae ed. M. Fickelscherer. Leipzig, Teubner.
- 8. VIII, 176 S. Rec.: Lit. Centralblatt N. 10 p. 329 - 330 v. H. H.
- Melanchthouis declamationes, ausgewählt von K. Hartfelder. Berlin 1891, Speyer & Peters, 1 M. 80, Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 10 p. 296-298 v. G. Kanfmann. — Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 2 p. 116 v. K. Wotke.
- Muratori, L. A., e G. G. Lelbniz, corrispondenza tra L. A. Muratori e G. G. Leibniz conservata nella r. biblioteca di Hannover ed in altri istituti e pubblicata da M. Campori. (Estratto.) Modenai 892, tip. Vincenzi. 8. XXXXIII, 335 b. 6 M.
- Studien, archäologische, ihrem Lehrer Heinrich Brann zur Feier seines 50jähr. Doktorjubilkums am 20. März 1893 in dankbarer Verehrung dargebracht von A. Fartwängler, G. Körte, A. Milchhöfer. Berlin, Reimer. gr. 4. 91 S. mit Abb. u. 3 Taf.
- Wimphelinglus, Stylpho, herausg. von H. Holstein. Berlin 1892, Speyer & Peters. 60 Pf.
  Rec.; Berliner phil. Wochenschrift XIII 7 p. 217—218 v. X.

#### 4. Encyclopädie und Methodologie der klassischen Philologie.

Arneld, M., a French Eton or middle class education. NewYork 1892, Macmillan.

7 M. 50 Pf.
Rec.: Deutsche Literaturzeitung N. 50 p. 1613—1614 v. H. Kreussen.

Bonnet, M., la philologie classique. Paris 1892, Klincksieck.

Rec.: Nene phil. Rundschau N. 1 p. 11—12 v. K. Sittl.
Cauer, P., Wissenschaft u. Praxis in der Philologie. Deutsches Wochenblatt N. 8.
Clarette, L., PUniversité moderne. Préface de O. Gréard. Paris, Delsgrave.

4. VI, 297 p. et 65 compositions de J. Geoffroy.

30 M.

Egypt Exploration Fund, sixth general meeting, held December 14. Academy
N. 1078 p. 612—614.

Keelboff, J., du rajeunissement des études classiques. Revue de l'instruction publique en Belgique XXXV 6 p. 382-410.

Loos, J., der österreichische Gymnasiallehrplan. Wien 1892, Hölder. 1 M. 80 Pf.
 Rec.: Berl. phil. Wochensehr. XIII 1 p. 26 v. C. Nohle. — Wochenschrift
 f. klass. Phil. X 11 p. 302—303 v. O. Weissenfels.
 Monumenta Germanise paedagogica, herausg. von K. Kehrbach. XIV. Bd.

Geschichte der Erziehung der bayerischen Wittelsbacher von den frühesten Zeiten bis 1750. Von F. Schmidt. Berlin, A. Ilofmann & Co. 8. CXXVII. 460 S. mit 2 Facsim.

— XIII. Bd.: Fr. Teutsch, Siebenbürgisch-sächsische Schulordnungen.

2 Bde. Berliner phil. Wochenschrift XIII 10 p. 314 v. C. Nohle. — Deutsche Litteraturzeitung N. 9 p. 262—264 v. Th. Ziegler.

Münch, W., neue pädagogische Beiträge. Berlin 1892, Gärtner. 3 M. 50 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 8 p. 249-250 v. Fr. Paulsen. Sülzle, R., die Zukunft der klassischen Philologie. Blätter f. d. bayr, Gymn. XXVIII 9.10 p. 561-568.

Verhandlungen der Direktorenversammlungen in den Provinzen des Königr. Preussen. 40. Bd. 13. Direktorenversammlung der Prov. Ost- u. Westpreussen. (VIII,45S)—41. Bd. 5. Direktorenversammlung der Prov. Schleswig-Holstein. (VIII, 280. S.) Berlin, Weidmann.

#### 5. Geschichte der Alterthumswissenschaft.

Acta rectoralia almae universitatis studii Cracoviensis inde ah a. 1469. Editionem cur. W. Wislocki. Tom I fasc. 1. 8. 160 S. Krakau, Buchh. der poln. Verlagsgesellschaft.

3 M. Arnalli. G. Fritzie Olimpia Moreto. Discorso Ferrara 1892. 8. 24 p.

Agnelli, G., Fulvia Olimpia Morato. Discorso. Ferrara 1892. 8. 24 p. Brasch, M., Geschichte der Universität Leipzig. München 1890, Verlag der Akad. Monatshefte. 4. 2 M.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 6 p. 184—187 v. K. Hartfelder. Bréal, M., Ernest Renan et la philologie indoeuropéene. (Extrait.) Paris, imp. nationale. 4. 13 p.

Casanges, C., un helléniste americain. Έλλας IV 1 p. 34-39.

Centenario, quinto, di fondazione della libera università degli studi di Ferrara. Relazione delle feste e discorsi accademici, Ferrara 1892. 8. 149 p. Delfour, J., histoire du Lycée de Pau. Pau 1890, Garet.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 9 p. 281-283 v. K. Hartfelder.

3 M. 50 Pf.

- Desportes et Bournand, Ernest Renan, sa vie, son œuvre. Paris, Toira.

  18. 3 M. 50 Pf.
- Fabricius, W., die Studentenorden des XVIII. Jahrhunderts. Jena 1891, Döbereiner. 3 M. Rec.: Lit. Centralhlatt N. 3 p. 72 v. G. K.
- Feldt u. Böhm, Rückhlicke auf das livländische Landesgymnasium Kaiser Alexander II. zu Birkenruh. (Letzter Bericht.) Riga 1892. 8, 286 S. mit 1 Taf.
- Friedländer, E., Matrikel der Universität Greifswald. I: 1456-1645. Leipzig, Hirzel. 8, XXI, 635 S. 20 M.
- Matrikel der Univ. Frankfurt a. O. III. Leipzig 1891, Hirzel. 20 M. Rec.: Hist. Zeitschrift 70. Bd. 1. Hft. p. 351.
- Gehmlich, E., die städtischen Lateinschulen des sächsischen Erzgebirges im 16. Jahrhundert. Leipzig. Diss. 8. 78 S.
- Gréard, O., nos adieux à la vieille Sorbonne. Paris, Hachette. 8. 15 M. Gudemann, A., syllabus on the history of classical philology. Boston 1892. Grinn. 8. 50 p.
  - Rec.: Revue critique N. 2 p. 29-30 v. L.
- Hartfelder, K., Bericht über die Litteratur zur Geschichte der Alterthumswissenschaft, 1889—1890. Bursian - Müllers Jahresbericht LXXIII. Bd. p. 114—209.
- der humanistische Freundeskreis des Desiderius Erasmus in Konstanz.
   Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins N. F. VIII 1.
- Haushofer, J., die Ludwigs-Maximilians-Universität zu Ingelstadt, Landshut u. München. München 1890, Verlag der Akad Monatsheite. 4. 2 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 6 p. 184-185 v. K. Hartfelder.
- Hofmeister, A., Matrikel von Rostock. II. Rostock 1891, Stiller. 10 M.
  Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift XIII 3 p. 90 v. X.
- Jäkel, J., Geschichte des Gymnasiums in Freistadt. Pr. 8. 44 S.
- Julias, C., les premières universités françaises: l'Ecole de Bordeanx au IV. siècle. Ravue internationale de l'enseignement XIII 1 p. 21-50.
  Kalb. W.. die alte Burschenschaft u. ihre Entwickelung in Kriangen mit bes.
- Berücksichtigung der alten Germania. Erlangen, Mencke. 8. VII, 160 S. m. Abb. 3 M. 90 Pf.
- Keussen, H., Matrikel der Univ. Köln. I. Bonn 1892, Behrend.
  Rec.; Hist, Zeitschrift 70. Bd. 1. Heft p. 324-81 v. Wanbald.
- Krantz, E., introduction à l'histoire des doctrines classiques en France: (Extrait, Nancy, Berger-Levrault. 8. 24 p. Lambert, M., le recteur dans l'ancienne Université de Franche-Comté. (Ex-
- trait.) Besançon 1892. 8. 24 p.
- Lebinger, N., zur Geschichte des Gymnasiums in Klagenfurt. Klagenfurt. Pr. 8. 26 S.
- Lefmann, S., Franz Bopp. Berlin 1891, Reimer. 8 M. Rec.: Academy N. 1086 p. 178.
- Lefranc, A., histoire du Collège de France depuis ses origines jusqu'à la fin du premier Empire. Paris, Hachette. 8. XIV, 432. p. 7 M. 50 Pf. Rec: Journal des Savants 1898, mars, p. 170-178 v. G. Bolssier.
- Liard, L, l'enseignement supérieur de 1848 à 1852. Rovue internationale de l'enseignement XIII 3 p. 209—219.
- Longnon, A., histoire d'une chaire au Collège de France. Revue internationale de l'enseignement XIII 1 p. 1-20.

Maindron, E., l'Académie des sciences (Histoire de l'Académie; Fondation de l'Institut national; Bonaparte membre de l'Institut national). Paris (1888), Alcan. 8. 350 p. avec 8 planches, 53 grav., portraits, plans et autographes.

Muller, H. C., in memoriam. Alexandros Rizos Rangawis. 'Ella; IV 2. p. 73-75.

Nikitin, P., August Karl Nauck. Nekrolog. (Russisch.) Jonrnal des kais. russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1893, Januar, 3. Abth., p. 22-52. Nolhac. P. de. Pétrarque et l'humanisme. - De patrnm et medii aevi scriprorum codicibus ex bibliotheca Petrarcae. Paris 1892, Bouillon.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 2 p. 52-58 v. F. Rübl. — Revue

critique 1892 N. 50 p 445-447 v. P. Lejay.

Oizscha, K., die körperliche Erziehung in den petites écoles von Port-Royal, Jahrbücher für Philologie 146. Bd. 12. Hft. p. 607-611.

Registrum Orielense, an account of the members of Oriel College, Oxford. I. Collected and arranged by C. L. Shadwell. London, Frowde. 8. el. 19 M. 20 Pf.

Reusens, E., documents relatifs à l'histoire de l'université de Louvain (1425-1797), V. Collèges et pédagogics. III. Louvain 1889-1892. Peeters. 8. 614 p. 10 M.

Réville, A., Ernest Renan. Revue de l'bistoire des religions 1892, sept.-oct. Sabbadini, R., vita di Gnarino Veronese. Genova 1891. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 11 p. 346 v. X.

Schwebel, O., die Universität Berlin, München 1890, Verlag der Akad. Mouatshefte, 4. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 6 p. 184-187 v. K Hartfelder.

Shaw, W. Hudson, introductory lectures on the Oxford reformers, Colet. Erasmus and More. Philadelphia. 8. 83 p. 2 M. 50 Pf. Smith, B., Kjöbenbavus Universitets Matrikel, I. II. Kopenhagen 1890-92,

Gyldendal. 4, 247 u. 118 S. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung 1892 N. 52 p. 1678-1680 v. H. Keusseu.

Tarsot, L., les écoles et les écoliers à travers les âges. Paris, Renonard. Avec 130 dessins. 10 M. Taverni, R., Giovanni Reuchlin ed Erasmo da Rotterdam pedagogisti del

rinaseimento alemanno. Discorso. Torino 1892, Paravia. 8. 34 p. Thomasin, P., das k. k. Staats-Obergymnasium in Triest. Erinnerungen.

Triest, Schimpff. 8. 285 S. S M. Weizsäcker, P., Wieland u. die Antike. Korrespondenzblatt f. d. württ.

Schulen XXXIX 5. 6 p. 195-213. Wolff, Max v., Lorenzo Valla, seiu Leben u. seine Werke. Eine Studie zur Litteraturgeschichte Italiens im XV. Jahrh. Leipzig, Seemann. 8. VII, 184 S. 2 M. 50 Pf.

## 6. Bibliographie und Bibliothekswissenschaft.

Adressbuch der deutschen Bibliotheken, bearbeitet von P. Schwenke. Leipzig, Harrassowitz. S. XX, 411 S. 10 M Annuaire des bibliothèques et des archives pour 1893 publié sous les

auspices du ministère de l'instruction publique. Paris, Hachette. Battifol, P., l'abbaye de Rossano. Contribution à l'histoire de la Vaticane. Paris 1891, Picard. 7 M. 50 Pf.

Rec.: Classical Review VI 10 p. 454 - 457 v. Z. W. Allen.

- Bibliografia italiana. Giornale dell' associazione tipografico-libraria italiana, compilato sui documenti communicati dal Ministero della pubblica istruzione. (24 No.) Milano, Bernadoni. 26 M.
- polska. Herausg. von K. Estreicher. 15. Bd. 1893. Krakau, Univ.-Druckerei. 8.
- Bibliographie u. literarische Chronik der Schweiz. Bibliographie ot chronique litt. de la Suisse. 23. Jahrg. 1893, 12 Nrn. Basel, Georg. 2 M. 50 Pf. de Belgique. Journal officiel de la librairie. (12 No.) Bruxelles, Manceaux. 4 M. 50 Pf.
- allgemeine. Monatliches Verzeichniss der wichtigern neuen Erscheinungen der deutschen u. ausländ. Literatur. Red.: O. Kistner. Jahrg. 1893. 12 Nrn. Leipzig, Brockhaus' Sort. 8.
   1 M. 50 Pf.
- de la France. Journal général de l'imprimerie et de la librairie. Publiée sur les documents fournis par lo Ministère de l'Intérieur. (52 No.) 82. aanée. Paris, cercle de la librairie.
   20 M.
- nederlandsche. Lijst van nieuw verschenen boeken en z. 1893. (12 Nrn.) Utrecht, Beijars. 2 M. Bibliotheca philologica classica. Verzeichniss der auf dem Gebiete der class,
- Alterthumswissenschaft erschienens Bücher, Zeitschriften, Dissertationen, Programm-Abhandlungen, Aufsätze in Zeitschriften u. Recensionen. Beislatt zum Jahresbericht über die Fortschrifte der class. Alterthumswissenschaft. 20. Jahrg. 1893. 4 Hefte. gr. 8. Berlin, Calvary & Co. 6 M.
- philologica. Vierteljährliche systematisch geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der gessmmten Philologie in Deutschland und dem Auslande neu erschienenen Schriften u. Zeitschriften-Aufsätze. Herausg von A. Blau. Neue Folze. 8. Jahrz. 1893. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 8.
- Boletia de la libreria. Ano XX. (12 No.) Madrid 1892/93, Murillo, 8 M.
  Bookseller, the. A newspaper of British and foreign literature, with Bents
  Lit. Advertiser. (12 No.) London, at the Office, Warwick Lane.
- Bortolan e Rumor, la biblioteca Bertoliana di Vicenza. Vicenza, Giuseppe. 16. 223 p. con tavola.
- Balletin des Libraires. Organe de la Chambre Syndicale des Libraires de France. Paraissant le 1. et le 16. de chaque mois. Paris, au siège de la Chambre Syndicale des Libraires de France, 8 rue Thérèse. 9 M.
- Centralblatt f. Bibliothekswesen. Beiheft: Adressbuch der deutschen Bibliotheken. Leipzig, Harrassowitz. 10 M.
- Diehl, Ch., le trésor et la hibliothèque de Patmos au commencement du 13. siècle. Byzantinische Zeitschrift I 3. 4 p. 488—524.
- Ex-libris. Zeitschrift für Bücherzeichen, Bibliothekenkunde u. Gelehrtengeschichte. Organ des Ex-libris-Yoreins zu Berlin. Jahrg. 1892, 93. Görlitz, Starke. 4.
- Glornale della libreria. Supplemento alla Bibliografia italiana. Pubblicata dall' Associaziono tip.-libr. italiana. (52 No.)
  Gräsel, H., manuale di hiblioteconomia. Traduzione del A. Capra. To-
- rino, Loescher. S. XVI, 403 p. con tavola.

  Habberlin, C., die englische Bibliotheksgeetzechung u. der XV. Congress der Lübrery Association of the United Kingdom. Centrahlatt f. Biblio-
- thekswesen X 3 p. 105-117.

  Jarres-Verzelchnissderan den deutschen Universitäten erschienenen Schriften.
  VII, 15. Aug. 1891 his 14. Aug. 1892. S. Berlin, Asher. 317 S. 8 M.
- Janres-verzeiennisseera neen eeutschen Universitaten erschienenen Schritten. VII, 15. Aug. 1891 his 14. Aug. 1892. S. Berlin, Asher. 317 S. S. M. Mazzi, G., Leene Allacci e la Palatina di Heidelberg. Propugnatore vol. V, fasc. 27.

Monatheericht, wissenschaftlich-litterarischer. Monathiche Ucheraicht aller wichtigen Erscheinungen des In- und Auslandes, ausgegeber von S. Calvary & Co. Berlin.

2 M. 40 F. Publishers' Circular. Weekly. London, Sampson Low. 4. 10 M. 20 Fl. Vander Haeghen et Vanden Berghe, hibliotheca Beigleis. Bilbiographie geindreid eds Fayr-Bas. Liv. 1111-115. Gand, Imp. Vanderhaegen. 2 M. Varnhagen, H., de libri aliquot vetustiasimis hibliothecae academias Erlangenis Bernouse Indico. Fr. Erlangeni, (Burgo.). 4. 63 K. and M. Algemeinen Bilbiographie S. M. 20 M. M. 20 M.

II. Griechische und römische Autoren.

Bücheler, F., coniectanea. Rhein. Museum XLVIII 1 p. 84-90.

Drexler, W., miscellanea, — Nachträge etc. Jahrbücher für Philologio 145. Bd. 12. Hft. p. 841—847.

Hft. p. 841—847.
 Gebhardt n. Harnack, Texte u. Untersuchungen. IV, 2. Leipzig 1891, Hinrichs.
 M. 60 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XII 52 p. 1644—1647 v. A. Hilgenfeld.
— VII, 3. 4: Dräseke, Apollinarius von Laodices. 1892. 16 M. Rec.: Lit. Centralhiatt N. 3 p. 66—67.

— VIII, 1. 2: Gnostische Schriften in koptischer Sprache aus dem Codex Bracianus, von C. Schmidt. XII, 692 S. 22 M.

- - VIII, 4: Griechische Uchersetzung des Apologeticus Tertullians. Medizinisches ans der ältesten Kirchengeschichte. 1892. Rec.: Berliner phil. Wochonschrift XIII 13 p. 399-403 v. J. Ilherg.

— IX, 1: Untersuchungen über die edessenische Chronik. Mit dem syr. Text u. Übersetzung herausg, von L. Hailler. VI, 170 S. Die Apologie des Aristides. Aus dem Syr. übersetz u. mit Beiträgen zur Textvergleichung u. Anmerkungen herausg. von R. Raabe. IV, 97 S. 8 M. 50 Pf.

IX, 2: Bruchstücke des Evangeliums u. der Apokalypse des Petrus, von A. Harnack. III, 78 S.
 X. 1. Ausserkanonische Paralleitexte zu den Evangelien, von A. Ressh.

VII, 160 S. Sammlung, illustrierte, der griechischen u. römischen Klassiker, herausg. von L. Georgiewsky u. S. Manstein. (Russisch.) Nrn. I—XXV. Zarskoie-Selo

bei Petershurg 1890-93.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 9 p. 257-259 v. J. Netuschil.
Schulze, G., varia. Hermes XXVIII 1 p. 19-32.

Wernicke, C., miscellanea critica. Philologus Ll 3 p. 484-488.

#### Griechische Autoren.

Farnell, G., Greek lyric poetry. A collection. London 1891, Longman. 19 M. 20 Pf. Rec.: Classical Review VI 10 p. 438-439 v. W. Headlam. Kalbel, G., sententiarum liber sextus. Hermes XXVIII p. 40-64.

Lyricorum gracorum reliquiae selectae, curante F. Zambaldi. Editio altera. Torino, Paravia. 16. VII, 176 p. 1 M. 80 Pf.

Mattel, V., die griechischen Lyriker u. deren Verworthung im Gymnasial-Unterricht. Brünn 1892. Pr. 8. 29 S.

- Asschines. Naterp, P.. Aischines Aspasia. Philologus LI 3 p. 489.
  - Rabe, A., die Redaktion der Aeschineischen Rede gegen Ktesiphon. Berlin 1891, Mayer & Müller. 1 M.
- Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 1 p. 8 v. L. Cohn.
  Asschylus. Δράματα σωζόμενα ύπο Ζωμαρίδου και Wocklein. I. Athen 1891,
  - Beck. 11 M. 20 Pf. Rec.: Revue critique N. 13 p. 238-241 v. My.
- Prometheus, nebst den Bruchstücken des Προμηθείος λούμενος. Für den Schulgehrauch erklärt von N. Wecklein. 3. Aufl. Leipzig, Teuhner. 8. 1 M. 80 Pf.
- Oresteia. Translated into English Prose by Lewis Campbell. With an introduction. London, Methuen. 8, 170 p. cl.
- Promethous bound. Translated by H. H. Molyneux. London, Murray. 8. p. 84. cl. 7 M. 20 Pf.
  - p. 84. ci. 7 M. 20 Pf. Bücheler, F., coniectanea ad Aeschyli supplices. Rhein. Musenm XLVIII 1 84 p.
    - Disterich, A., die Zahl der Dramen des Aeschylus. Rhein. Museum XLVIII 1 p. 141—146.
  - Gravenherst, H., über die Perser des Aeschylos. Leipzig 1891, Fock. 60 Pf. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 2 p. 177.
  - Headlam, W., on editing Aeschylus. London 1891, Nutt. 7 M. 20 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 2 p. 37-38 v. Wecklein.
  - Herwerden, H. van, ad Aesch. Eumenides. Mnemosyne XXI 1 p. 92 96. Kalisoher. A. Chr., die Oresteia des Aeschylos u. das Tragische. Nord n. Süd XVII, Aprilbett.
  - Richter, E., zur Dramaturgie des Aeschylns. Leipzig 1892, Teubner. 6 M. 50 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 5 p. 113—117 v. G. Oehmichen.
  - Rec.: Woonensonrit I. Riass. Phil. A 5 p. 113-117 v. t. Cenmichen. Wernicks, C., ad Acsohyl. Sept. Philologus LI 3 p. 484-486. Zakas. A. xettwoi zei sourvettwai zoographista sie Alzydhov xxl. Athen
  - 1890, Beck.

    Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 2 p. 69-71 v. Wecklein.
- Actius, 'Αυτίου λόγος δωδίκατος πρώτον νου ἐπδοθείς ὑφὸ Γ. Κωστομοίρου, ('Ανκδοτοι Ελληνες επτροί, Α'.') Paris 1892, Klincksieck. Rect. 'Ελλος ('V 2), 142—148 v. C. H. Muller.
- Alexinus. Arnim, M. v., ein Bruchstück des Alexinos. Hermes XXVIII 1 p. 65-72.
- Amereon. With Thomas Stanley's Translation. Rdited by A. H. Bullen. Illustrated by J. R. Weguelin. London, Lawrence. 4. 244 p. cl. 25 M. 20 Pf. Ancedeta. Krumbasher, Studien zu den Legenden des h. Theodosius. München 1892, Akademie.
- Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. IX 52 p. 1421 1423 v. J. Dräseke.
   Anthelogia gracca. Radinger, C., zu griechischen Epigrammen. Philologus Ll 3 p. 511.
  - Rubensohn, M., zur gricchischen Authologie. Berliner phil. Wochenschrift XIII p. 3.
  - zur griechischen Anthologie. Centralblatt für Bibliothekswesen X 8 p. 129-131.
- Antiphon. Hemstege, J., analecta Antiphontea. Leiden 1892, Brill. 8. 119 S. Apollinarins. Dräseke, J., Apollinarios von Laodicea, sein Leben u. seine Schriften. Leipzig, Hinrichs.
  - Rec.: Lit. Centralblatt N. 3 p. 66-67.

Apollodorus. Wachsmuth, C, der Chronograph Apollodorus von Athen. Leipzig 1891/92. Ind. lect. 4. S. 18-25.

Apollodorus comicus. Kaibel, 6., de Apollodori comici fragmenta. Hermes XXVIII 1 p. 48-53.

Apollonii Pergaci quae exstant cd. J. L. Heiberg. II. Leipzig, Teubner. 4 M. 50 Pf. LXXXV, 361 S.
 Rec.: Lit. Centralblatt N. 13 p. 452-453 v. B.

müller.

Apollonius Rhodius. Les Argonautiques, traduction par H. de la Ville de Mirmont. Paris 1892, Rouam. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 5 p. 135 v. A. Ludwich. — Lit.; Centralblatt N. 2 p. 50—51 v. Crusius.

Wahlin, L., de usu modorum apud Apollonium Rhodium. Lund 1891 Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XII 52 p. 1641-1644 v. R. Pepp-

Aratus. Bethe, E., Arat-Illustrationen, Rhein, Museum XLVIII 1 p. 91-109. Maass, E., Aratea. Berlin 1892, Weidmann. Rec.: Lit. Centralblatt N. 3 p. 80-82 v. B-r. - Jahrbücher f. Phil. \* 16 M.

147. Bd. 1. Hft. p. 37-48 v. F. Susemihl. Aristides. Schmid, W., die Lebensgeschichte des Rhetors Aristides. Rhein,

Museum XLVIII 1 p. 53-83. Aristophanis comoediae instr. Fr. Blavdes. X: Equites. Halle 1892, Waisenhaus.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 7 p. 171-174 v. O. Käbler. - Revue critique N. 9 p. 160 v. A. Martin.

- vol. XI: Vespae. - Vespac, cum prolegomenis et comm. ed. J. van Lecuwen. Leiden, Brill. 5 M.

Leeuwen, J. van, ad Aristophanis Vespas observationes. Mnemosyne XXI 1 p. 105-116. Schenk, R., observationes criticae in fabulas Aristophaneas. Neu-Ruppin 1891. Pr.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 3 p. 89-90.

Wernicke, C., ad Aristoph. Acharn. 1082. Philologus LI 3 p. 486-488. Aristoteles. Πολιτεία 'Αθηναίων ed. Fr. Blass. Leipzig 1892, Teubner. 1 M. 50 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 7 p. 201 v. B. Niese. — Lit. Centralblatt N. 49 p. 1768-1769 v. il. - Neue phil. Rundschau N. 25 p. 386.

- der Staat der Athener. Der bist, Haupttbeil (Kap. I-XLI). Für den Schulgehrauch erklärt von K. Hude. Leipzig, Teubner. S. IV, 62 S. 60 Pf. - 'Admirator notificial a revised text, with notes by J. E. Sand vs. London.

Macmillan. 8. XV, 379 p. cl. Rec.: Lit. Centralblatt N. 11 p. 372-378 v. F. B.

- der Athenerstaat, deutsch von M. Erdmann. Leipzig 1892, Neumann. i M. so Pf.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 4 p. 50 v. Holländer.

- Ethics. Comprising his practical philosophy. Translated from the Greek. Illustrated by introductions and a new analysis of his speculative works by J. Gillies. (Sir John Lubbock's Hundred Books.) London, Routledge. 8. 380 p. cl. 4 M. 20 Pf.

 Nikomachische Etbik. Uebersetzt u. erläutert von A. Stahr. 1. u. 2. Lief. 2. Aufl. Berlin, Langenscheidt. å 35 Pf.

- Nicomachean Ethics, translated, with notes, by J. Welldon, London, Macmillan. 8, LXX, 352 p. cl 9 M. Aristoteles Rhetorica, russisch übersetzt von J. Platonow. Journal des kais. russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1893, Januaru. Fobruar, 3. Abth., p. 10-82.

Commentaria in Aristotelem graeca. Edita consilio et auctoritate academiae litterarum regiae borussicae. Vol. XX: Essiratii et Michaelis et anonyma in ethica Nicomachea commentaria. Ed. G. Heylbut, Berlin, Reimer. 8. XIII, 653 S. 25 M.

Supplementum Aristotelicum. Vol. II pars II: Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora. Quaestiones, De fato, De mixtione. Ed. I. Bruns. Berlin, Reimer. 8. XLVII, 276 S.
Rec.: Götting. gel. Anzeigen 1892 N. 26 v. Usener.

Bénard, Ch., l'esthétique d'Aristote. Paris 1889, Picard. 5 M. Rec.: Journal des Savants 1893, février, p. 65-81 v. Ch. Lévèque.

Caidi, G., metodologia generale della interpretazione acientifica. I (la Logica di Aristotele). Torino-Palermo, Clausen. 8. 317 p. 10 M. Dimitsas, G., οδείς τάφος 'Αριστοτίλεις εν Έρετρές. Έλλος IV 3 p. 191 – 215.

Kaufmans, N., die teleologische Naturphilosophie des Aristoteles u. ihre Bedeutung in der Gegenwart, 2. Aufl. Paderborn, Schöningh. 8. VI, 127 S. 8 M.

Keil, S., die solonische Verfassung in Aristoteles' Verfassungsgeschichte Athens. Berlin, Gärtner. 8. VII, 248 S. Rec.: Jahrbücher f. Philologie 147. Bd. 2. Hft. p. 113—120 v. F. Cauer. Kenven. G. on the genuiness of Aristotle's 'Abyvainev πολικιέα. Letter.

'Ελλας IV 2 p. 137—138.

Lunak, J., Aristoteles Rhetorik II 14. Philologus LI 3 p. 545-547.

Meyer, P., die 'Αθηναίων πολιτεία im J. 1892. Gymnasium XI 3, 4.

Muller, H. C., zu Aristoteles 'Abryainer molutaia, 'Ellas, IV 1 p. 40.

kann Aristoteles' Schrift vom Staate der Athener eine Mystifikation

sein? Ibid. N. 2 p. 76-95.

Nordström, V., quaestiones Aristoteleae II. Holsingfors. Berlin, Weber.

8. 42 S. 1 M. 20 Pf.

8. 42 S. 1 M. 20 Pf.
Reffes, E., die aristotelische Auffassung vom Verhältniss Gottes zur Welt
u. zum Menschen. Berlin 1892, Mayer & Müller. 3 M.
Rec.: Academy N. 1083 p. 103-104.

Rehrmeser, J., über die Einsetzung des Rathes der Vierhundert nach Aristoteles πολιτεία 'Αθηγαίων. Wiener Studien XIV 2 p. 323-332.

Ruhl, F., der Staat der Athener u. kein Ende. Leipzig 1892, Teubner.

1 M. 20 Pf.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 10 p. 301-302 v. B. Niese.

Schöffer, V. v., Litteraturbericht zur 'Αθηναίων πολιταία. Bursian-Müllers Jahresbericht LXXV. Bd. p. 1—32.

Stewart, J., notes on the Nicomachean Ethics. 2 vols. Oxford. cl. 38 M. 40 Pf. Rec.: Academy N. 1082 p. 85—86 v. Fr. Richards.

Swebeda, H., die neugefundene Schrift vom Staate der Athener. Prag, Härpfer. 8. 15 S. 20 Pf.

Wendling, E., de Peplo Aristotelico. Strassburg 1891, Diss. (Jena, Pohl.)

1 M. 50 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 1 p. 6—7 v. H. Stadtmüller. Arlstoxenus von Tarent, Melik u. Rhytmik des klassischen Hellenismus. 2. Bd. Berichtigter Originaltext, nebst Prolegomena von R. Westphal. Herausg. von F. Saran. Leipzig, Abel. gr. 8. 16, CCKL n. 110 S. 20 M. Bahrius, Fables. Texte grec, publié à l'usage des classes, avec des notes et un lexique, par A. M. Desrousseaux. 3. édition, revue. Paris, Hachette. 1 M. 50 Pf. 16. XX, 239 p.

- d'après le choix publié par E. Pessonneaux. Traduction par E. Maréchal. Paris, Delalain. 12. 32 p. 75 Pf. Callimachus. Jan, Fr. von, de Callimachi Homeri interprete. Strassburg.

Diss. 8. 110 S.

Kaibel, G., de Callimachi epigrammate quinto. Hermes XXVIII 1 p. 53-56. Welsberger, W., zur Chronologie des Kallimachos. Wiener Studien XIV 2 p. 209-221.

Cherizii duae orationes ed. R. Förster. Breslau 1892. Ind. lect.

Rec.: Byz. Zeitschrift I 3. 4 p. 609-611 v. K. Prächter.

Chronica minera, collegit et emendavit C. Frick, Vol. I. Accedunt Hippolyti Romani praeter canonem paschalem fragmenta chronologica. Leipzig Teubner. 8. CCXXVI, 637 S. 6 M. SO Pf. Chronographi. Wachsmuth, commentatio vernaculo sermone conscripta de Erastosthene, Apollodoro, Sosibio chronographis. Leipzig 1891/92. Ind.

lect. 4. 30 p. Comici. Church. A., stories from the Greek comoedians. London, Seeley.

With ill. Rec.: Academy N. 1076 p. 563.

Zacher, K., Litteraturbericht über die griechische Komödie. Bursiau-Müllers Jahresbericht LXXI, Bd. p. 65-128 h. v. 1892.

Cornutus (Phurnutus), L. Annaeus. Weinberger, W., ad Cornutum. Wiener Studien XIV 2 p. 222-226.

Crates. Gudeman, A., Krates of Mallos and Columbus. John Hopkins University Circulars XII 102 p. 25.

Demosthenes. Ausgewählte Reden, von Westermann-Rosenberg. I. 9. Aufl. Berlin 1891, Weidmann. Rec.: Blatter f. d. bayr. Gymn, XXIX 2. 3 p. 146-148 v. Burger. -Rivista di filologia XXI 7-9 p. 478-479 v. D. Bassi.

 Ia première Philippique. Texte grec, accompagné de notes par H. Weil.
 Paris, Hachette. 16. XLIV, 43 p. 60 Pf. Gmont, H., Demosthenis Codex Σ. Facsimilé du manuscrit grec 2934 de la bibliothèque nationale, contenant les oeuvres complètes de Dé-

mosthène. Publié par Henri Omont. Deux vol. in-folio contenant 1100 planches en phototypie. Paris, Leroux. 600 M. Preuss, S., index Demosthenicus. Leipzig 1892, Teubner. 10 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 1 p. 14 v. P. Uhle. — Deutsche Litteraturzeitung N. 11 p. 327—329 v. K. Fuhr. — Lit. Central-

blatt N. 5 p. 152-153 v. B. - Neue phil, Rundschau N. 25 p. 388 -389. - Revue critique 1892 N. 50 p. 433 v. C. E. R. Rabe, A., die Redaktion der Demosthenischen Kranzrede. Göttingen

1 M. 20 Pf. Dieterich. 8. 65 S. Dienis Cassii historia Romana, ex rec. Dindorfii rec. Joh. Melber. I. Leipzig 1891, Teubner.

Rec.: Neue phil, Rundschau N. 5 p. 65-75 v. H. Maisel. Die Chrysostomus. Warnicke, C., ad Dionis Chrysostomi orationem Tarsi-

cam priorem. Philologus LI 3 p. 488.

Diodorus. Sters, W., Diodor u. Theopompos. Durlach 1891. Pr. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XII 3 p. 72 - 73 v. K. Jacoby. — Neue phil. Randschau N. 25 p. 389 - 391 v. Chr. Clasen.

Wachsmuth, C., über das Geschichtswerk des Sikelioten Diodors. I. II. Leipzig 1892. Ind. lect. 4. 19 u. 12 S.

- Dionysi Halicarnasensis antiquitatum Romanorum quae supersunt ed. K. Jacoby. 1II. Leipzig 1891, Tenhner. 3 M.
- coby. III. Leipzig 1891, Teahner. 3 M.
  Rec.: Deutsche Litteraturzeitung 1892 N. 51 p. 1645—1646 v. K. Schenki.
  Rahe, M., die Zeitfolge der rhetorischen Schriften des Dionys von Halicarnass. Rhein. Museum XLVIII 1 p. 147—151.
- Dlophanti opera omnia ed. P. Tannery. I. Leipzig, Teubner. 8. IX, 481 S. 5 M.
- Rec.: Lit. Centralblatt N. 9 p. 288 v. z-r.

  Erastothenes. Wachemuth, C., der Chronograph Eratosthenes von Kyrene.
- Leipzig 1891/92. Ind. lect. 4. S. 3—18.

  Eudoclae Augustae carmina ed. A. Ludwich. Königsberg 1893. Ind. lect.
- 8. 53 S.

  Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 13 p. 348—351 n. N. 14 p. 377—380
- v. J. Dräseke.
  Euhemerus. Nemethy, G., addenda reliquiis Euhemeri. Egyetemes phil, köz-
- löny XVII 1 p. 1—14. Euripides. Ausgewählte Tragödien, erklärt von E. Bruhn. I. 3. Aufl. Berlin 1891, Weidmann. 1 M. 50 Pf.
- 1891, Westdmann.
  Rec.: Noue phil. Rundschau N. 4 p. 49—50 v. A. Steinberger.

  Alcestis, text with translation by R. W. Reynolds. (Classical translation
- Lihrary.) London, Hodder & Houghton. S. 85 p. cl. 1 M. 80 Pf.
   Alceste, texte et commentaire par H. Weil. Paris 1891, Hachetto. 2 M. 50 Pf.
   Rec.: Neue phil. Rundschau N. 2 p. 17-18 v. A. Steinberger.
- the Bacchae, with commentary by R. Y. Tyrrell. London 1892, Macmillan. 4 M. 20 Pf.
- Rec.: Academy N. 1085 p. 151.

   Electre, avec de notes par H. Weil. Paris, Hachotte. 16. 107 p. 1 M.
- Heracleidae, With notes by E. Beck. Oxford. cl. 4 M. 20 Pf.
   Hippolytos. Griechisch u. deutsch von U. v. Wilamowitz-Möllendorff.
   S M.
  - Rec.: Revne de l'instruction publique en Belgique XXXVI 1 p. 55-64
    v. L. Parmentier.

    Tabligania in Taurian erklärt van S. Makilar, Gothe 1891, Parthae, SOPE
- Iphigenle in Tanrien, erklärt von S. Mekler. Gotha 1891, Perthes. 80 Pf.
   Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 5 p. 133-135 v. Wecklein,
- Μήδεια, έκδ. Γ. Μ. Σακόρραφος. Athen 1891, Sakellarios.
   Rec.: Revue critique N. 12 p. 218—223 v. P. Thomas.
- erklärt von N. Wecklein. 3. Aufl. Leipzig, Tenbucr. 1 M. 80 Pf.
   Rec: Berliner phil. Wochenschrift XII 52 p. 1637-1641 v. G. Vitelli.
- Hercules furens. A literal translation by R. M. Thomas. (Univ. Coll. Tutorial Series.) London, Clive. 8.
   1 M. 20 Pf.
  - Decharme, P., Euripide et l'esprit de son théâtre. Paris, Garnier frères. S. 1V, 574 p.
    - Lunak, J, zu Euripides' Medea. Philologus Ll 3 p. 544-545.
  - Reiter, S., fiber den Gehrauch 3- u. 4zeitiger Längen hei Euripides. Sitzungsanzeiger der Wiener Akademie 1893 N. 4-5p. 12-13. Schmidtmayer, R., Schillers Iphigenie in Aulis n. ihr Verhältniss zum gleicb-
- namigen Drama des Euripides. 2 Thle. Budweis 1891—92. Pr. S. 63 S. Zacher, K., zu Euripides' Alcestis. Philologus LI 3 p. 541—544.
- Eustratif et Michaelis et anonyma in Ethica Nicomachea commentaria, ed. Ileylhnt v. Aristoteles p. 31.

8

- Galeni scripta minora. Recensuerunt J. Marquardt, Iwan Mueller, G. Helmreich. Vol. III. Ilejł αίρθατων τοῖς εἰτατρομένους. Θρασόβουλος. Ilejż φοσακών δονάμεων. Εκ recognitione G. Helmreich. Leipzig, Teubner. 8, X, 257 S.

  3 M.; kplt.: 7 M. 50 Pf.
  - Kalbfielsch, C. v., Galeni de placitis observationes. Berlin 1892, Heinrich & Kemke.

    Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil, IX 51 p. 1390-1398 u. N. 52 p. 1417-1420 v. R. Fuchs.
- Georgii Cypri descriptio orbis Romani, ed. H. Gelzer. Leipzig 1890, Teubner. 3 M. Rec: Ryantinische Zeitschrift I 3 4 p. 601—604 v. G. Gundermann.
- Rec.: Byzantinische Zeitschrift I 3. 4 p. 601—604 v. G. Gundermann. Gnomica I et II, ed. A. Elter. Bonn 1892/93. (Leipzig 1892, Teubner.) 4 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 8 p. 229—233 v. P. Wendland.
- Māhly, I., zum Gnomologicum Vaticanum. Philologus LI 3 p. 547—548. Gregoril Nysseni περί φόσεως ἀνθρώπου liber cap. II—IV. Wicn 1892. Pr. 8, 36 S.
- Hanno. Fischer, Curt, de Hannonis Carthaginiensis periplo. Leipzig, Teubner. 8. 134 S. 3 M.
- Hecataeus. Atenstaedt, F., de Hecataei Milesii fragmenta. Leipzig 1891, Hirzel. 5 M. Rec.: Lit. Centralbiatt N. 11 p. 378—374 v. Sieglin.
  - Hermas. Taylor, C., the witness of Hermas. Cambridge 1892. Rec.: Classical Review VI 10 p. 453-454 v. T. K. Abbott.
- Herodotus. Für den Schulgebrauch erklärt von K. Abicht. 5. Bd. Buch VIII, IXu.2 Indices. 4. Aufl. Leipzig, Teubner. 8. 238 S. m. 2 Karten. 1 M. 80 Pf. - books V and VI.: Terpsichore and Erato. Edited with notes by Evelyn Abbott. Cambridge. 8. with maps. cl.
- Auswahl, von F. Harder. Leipzig, Freytag. 8. 1X, 269 S. mit Bildniss
   Herodots u. 5 Karten.
   M. 50 Pf.
   Rec.: Lit. Centralblatt N. 9 p. 286-287.
   Wochenschrift f. klass. Phil.
   X 8 p. 211-213 v. W. Vollbrecht.
   Revue critique N. 4 p. 61 v.
- historiarum eglogae, cur. H. Ottino et J. Bassi. Editio tertia emendatior.
   Torino, Paravia. 16. IV, 196 p.
  - Adam, R., de Herodoti ratione historica. Berlin 1890. Diss. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 3 p. 71-72 v. A. Holm.
  - Amélineau, M., Hérodote et les bouches du Nil. Revue archéologique 1892, nov.-déc., p. 297-305.
  - Förstsmann, A. W., de vocabulis quae videntur esse apud Herodotum poeticis. IIalle 1892. Diss. 8. 73 S.
  - Neumann, R., Afrika westlich vom Nil nach Herodot. Der Tritonsee, der Tritonfluss, die Insel Phla. Halle. Diss. 8. 35 S.
  - Stouratsoh, F., über den Gebrauch des Genetivus bei Herodot. Olmütz 1892. Pr. S. 18 S.
- Whitshouse, C., Herodotus and the Lake Moeris. Academy N. 1080 p. 41.
  Herondas. Mimiambi, ed. O. Crusius. Leipzig 1892, Teubner. 2 M. 40 Pf.
  Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 52 p. 1682—1683 N. H. Diels.
- rec. by W. G. Rutherford. London 1891, Macmillan.
   Rec.: Neue phil. Rundschau N. 25 p. 385 v. J. Sitzler.

9 M.

Herondas. Crusius, O., Untersuchungen zu den Mimiamben des Herondas. Leipzig 1892, Teuhner.
6 M.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 52 p. 1682-1683 v. H. Diels. —

Journal des Savants 1893, janvier, p. 18-25 v. II, Weil.

- Nachlese zu Herondas. Philologus LI 3 p. 536-540. Kaibel, G., ad Herondam. Hermes XXVIII 1 p. 56-57.

Paton and Pearsan, notes on Herodas. Classical Review V 10 p. 483-484. Setti, G., i mimi di Eroda. Scene greche scoperte in un papiro egizio. Con 12 incisioni. Modena, Sarasino. S. LXIV, 80 p. 3 M. 50 Pt.

Hesiodus. Kanyon, F., fragments d'Hésiode sur un papyrus. Revue de philologie XVI 4 p. 181-184. Schmidt, Hubert, observationes archaeologicae in carmina Hesiodca.

Halle 1891, Niemeyer. Rec.: Neuo phil. Rundschau N. 1 p. 1-2 v. H. Luckenbach.

Homeri Hiss, ed. P. Cauer. 2 pts. Wien 1891, Tempsky.

6 M. 50 Pf. Rec.: Revue critique N. 52 p. 496 v. E. Baudat. - - Iliade, chant 22. Edition revue et annotée par A. Julien. 3. édition.

Paris 1892, Poussielgue. 16. 35 p. - Odyssay, hook IX, with notes by G. M. Edwards. Cambridge, cl. 3 M. - - edd. J. van Leeuwen et Mendes da Costa. I. Leiden 1892, Sijt-

hoff. Rec.: Lit. Centralblatt N. 10 p. 327-328 v. J. W.

- with notes by A. Platt. Cambridge 1892. 5 M. 40 Pf.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 12 p. 409-410 v. J. W. - the Homeric Hymns. Edited by the late A. Goodwin and T. W. Allen-With facsimiles. Oxford. cl.

- oeuvres complètes, traduction nouvelle, avec des notes par P. Giguet Nouvello edition. Paris, Hachette. S. V. 737 p. 3 M. 50 Pf. - Iliad; translated by Alex. Pope. 2 vols. Chicago, Mc. Clurg. 12, 335, 349 p.

cl. à 5 M - der Froschmäusekrieg. Uehersetzt von P. Mitzschke. 2. Aufl. Halle 1892, Hcndel. 25 Pf.

Rec.: Lit. Centralhlatt N. 12 p. 410.

Erhardt, L., Ilias B (II). Philologus LI 3 p. 403-421.

Guede, R., zur Odyssee. Jahrhücher für Philologie 145. Bd. 11. Hft. p. 797-800.

Hammer, Fr., Bemerkungen zu Homer. Aus den Verhandign. der deutschen wissenschaftl. Gesellschaft zu Santiago. Santiago. (Berlin, Friedländer.) 12 S. 40 Pf.

Hartman, J., ad Iliadis Z 49 sq. Mnemosyne XXI 1 p. 92-96.

Jan. Fr. v., de Callimacho Homeri interprete, v. Callimachus p. 32.

Joseph, D., die Paläste des homerischen Epos, mit Rücksicht auf die Ausgrahungen Schliemanns. Mit 1 Tafel. Berlin. Siemens. 1 M. 40 Pf. Kluge, H., vorhomerische Kampfschilderungen in der Ilias. Jahrhücher

für Philologie 147. Bd. 2. Lift. p. 81-94. Krispin, K., etymologische Uebersicht der homerischen Sprache, Böhmisch-

Leipa 1892, Pr. 8. 34 S.

Loaf, W., a companion to the Iliad. London 1892, Macmillan. 9 M. Rec.: Nene phil. Rundschau N. 6 p. 81-82 v. Sittl. — Classical Review VI 10 p. 466-469 v. C. Torr.

Homeri Ilias. Meurer, Ilias latine für Quinta. Weimar, Böhlau. 8. 88 u. 102 S 1 M. 40 Pf.

1 M. 40 Pf. Odvssea latine für Sexta. 8. IV, 80 u. 104 S. Müller, H. D., die Sage vom trojanischen Kriege u. die homerische Dichtung. (In hist.-myth. Untersuchungen, S. 45-184, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.)

Naumann, E., Litteraturhericht zu Homer. Jahresherichte des Berliner phil. Vereins XIX p. 46-96.

Normand. Ch., conférence sur la Troie d'Homère. Ami des monuments 1892 N. 29 p. 43-50.

Odyaseus u. sein Sänger Homer im Lichte christlicher Weltanschauung. Mit einem Schreihen Sr. Heiligkeit Papet Leo's XIII. an den Verf. (F. Reinhard). Münster, Schöningh. 8. 218 S. Pavoii, P., i nomi e gli epiteti omerici del mare. Annali della Scuola normale superiore di Pisa IX, 1892.

Pökel, W., zur Odyssee. Jahrhücher für Philologie 145, Bd. 12. Hft.,

p. 826 u. 147. Bd. 2. Hft. p. 112, 120.

Primozic, A., zur Homerlektüre. II. Iglau 1892. Pr. 8. 31 S. Ratia dai Polo, S., de homericis comparationihus, Forli 1892, Pr. 8, 34 S.

Schimberg, A., zur handschriftlichen Ueherlieferung der Scholia Dydimi. III. Göttingen 1892, Dieterich. 1 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 12 p. 359-860 v. A. Ludwich.

Schoelder G., Beiträge zur homerischen Wortforschung u. Textkritik. Pr. Görlitz, Rother. 4. 31 S.

Schreyer, H., das Fortlehen homerischer Gestalten in Goethes Dichtung. (Gymnasialbibliothek 8. Hft.) Gütersloh, Bertelsmann. 8. 92 S. Schulze, G., varia. Homerus in Dolonea. Hermes XXVIII 1 p. 19-21.

Scotland, A., das 20. Buch der Odyssee. Jahrhücher für Philologie 145. Bd. 12. Hft. p. 801-825. Sertals, &., Ilios et Iliade. Paris 1892, Bouillon.

Rec.: Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 1 p. 68-70 v. H. Francotte.

Strickland, G., la questione omerica. Torino, Clausen. S. 106 p. 2 M. Rec.: Wochenschrift f. klass, Phil. X 8 p. 209-210 v. G. Vogrinz. Tamassia, le nozze in Omero. Archivio giuridico XLIX 6.

Hyperides. Croiset, A., l'art et les moeurs dans le nouveau discours d'Hypéride. Revue universitaire II 1 p. 8-15.

Kenyon, F. S., Papyrus fragments of Hyperides and Demosthenes. Classical Review VI 10 p. 429-430.

Jamblichi de communi mathematica scientia liber ad fidem codicis Florentini ed. N. Festa. Leipzig 1891, Teuhner. 1 M. 80 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 13 p. 398-399 v. v.

Levi, L., osservazioni sul testo dell' epitafio d'Iperide. (Estratto.) Pisa 1891. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 1 p. 8-9 v. Thalheim.

Iguatius Diaconus. Müller, C. Fr., Handschriftliches zu Ignatius Diaconus. Byzantinische Zeitschrift I 3, 4 p. 415-437.

Josephi opera rec. S. Naher. IV. Leipzig, Teuhner. S. XLVII, 385 S. 3 M. 60 Pf. Rec.: (III) Berliner phil. Wochenschrift XIII 10 p. 299-300 v. C. Frick, -Lit. Centralhlatt N. 6 p. 182-183. - Revue critique N. 7 p. 123-124 v. Th. Reinach.

Josephi opera ed. B. Niese. III. IV. Berlin 1890 - 92, Weidmann. 32 M. Rec.; Berliner phil. Wochenschrift XIII 10 p. 296-299 v. C. Frick.

— ed. B. Niese. III. IV. Ed. minor. Ibid.
 Rec.: Revue critique N. 7 p. 123-124 v. Th. Reinach.

Raab, C., de Flavii Josephi elocutione. Erlangen 1890. Diss.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 10 p. 296-299 v. C. Frick. Isocrates. Friedrich, G., zum Panegyrikos des Isokrates. Jahrbücher für Philologie 147, Bd. 1, Hft, p. 1-24.

Julianns Cumont, F., fragments inédits de Julien. Revue de philologie XVI 4 p. 161-167.

Justinus martyr. Flemming, W., zur Beurteilung des Christentums Justins des Märtyrers. Leipzig, Dörffling & Franke. S. IV, 76 S. Libanius. Paton, W., in Libanium. Philologus LI 3 p. 548-550.

Lucianus. Scritti scelti, brevemente annotati ad uso delle scuole da I. Bassi.

6. edizione. Torino, Paravia. 16. 174 p. 1 M. 20 Pf. - Menippus et Timon, with notes by E. C. Mack ie. Cambridge 1892. 4 M. 20 Pf. Rec.: Revue critique N. 9 p. 160-161 v. A. M. Desrousseaux.

Settl, 6., gli epigrammi di Luciano. (Estratto.) Torino 1892, Löscher. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 4 p. 101-103 v. H. Stadtmüller, — sulla autenticità dello scritto Incianeo τυραννοκτόνος. (Estratto.) Torino 1892, Clausen.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 1 p. 2-4 v. J. Bieler.

Lycurgus. Ernstedt, W., zum Redner Lykurgus. (Russisch.) Journal des kais. russ. Ministerinms der Volksaufklärung 1893, März. 3 Abth. p. 140. Lysias. Ausgewählte Reden, erklärt von H. Frohherger. 2. Aufl. von Th.

Thalheim. 2. Hft. Leipzig 1892, Tenbner. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 9 p. 230 - 233 u. N. 10 p. 266-269 v. J. Kohm.

 Orazioni contro Eratostene e Agorato, tradotte da G. Zaccagnini. Pistoia 1892, tip. Niccolai. 16, 81 p. 70 Pf.

Nicander. Wentzel 6., die Göttinger Scholien zu Nikanders Alexipharmaka. (Aus den Abhandign. der Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen.) Göttingen. Dieterich. 4. 95 S.

Oracnia, Buresch, K., kritischer Brief über die falschen Sibyllinen. Philologus LI 3 p. 422-464. Oratores. Miller, C. W., the limitation of the imperative in the Attic orators.

John Hopkins University Circulars XII 102 p. 17-21. Origenes. Lang, M., über die Leihlichkeit der Vernunftwesen bei Origenes. Leipzig 1892. Diss. 8. 44 S.

Orpheus. Disterich, A., de hymnis Orphicis. Marburg 1891. Diss. Rec.; Deutsche Litteraturzeitung 1892 N. 51 p. 1644-1645 v. Th. Gomperz.

Palaephatus. Wipprecht, Fr., quaestiones Palaephatae. Heidelherg 1892. Diss. S. 67 S. Paroemiographi. Crusius u. Cohn, zur handschriftlichen Ueberlieferung der

Parömiographen. Göttingen 1891, Dieterich. Rec.: Berlinor phil. Wochenschrift XIII 3 p. 73-76 v. J. Miller.

Pansanias. Ebeling, H. L., a study in the sources of the Messeniaca of Pausanias. Baltimore 1892. Diss. S. 77 S.

Philonis mechanicae syntaxis libri IV et V, rec. R, Schoene. Berlin, Reimer. 8. XII, 96 S.

Philo. Cone, L., zur indirekten Ueherlieferung Philo's u. der alteren Kirchenväter. Jahrhücher für prot. Theologie XVIII 3.

Rec.: Byzantinische Zeitschrift I 3. 4 p. 604 - 612 v. K. Prächter.

Freudenthal, M., die Erkenntnisslehre Philos von Alexandria. Berlin 1891,

Calvary. 2 M. 40 Pf. Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 1 p. 25-26 v. Ch. Wirth. Wendland, P., Philos Schrift üher die Vorsehung, Berlin 1892, Gärtner, 4 M. Rec.: Lit. Centralblatt N. 3 p. 68-69. - Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 2 p. 108-109 v. S. Reiter.

Philodem! volumina rhetorica ed. S. Sudhaus. Leipzig 1892, Teuhner. 4 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 2 p. 40-42 v. Th. Gomperz.

Arnim, H. v., coniectanae in Philodemi Rhetorica. Hermes XXVIII 1 p. 150-154.

Philostratus. Schenkl, C., Valckenarii animadversiones in Philostratos. Wiener Studien XIV 2 p. 267-277.

Pindarus. Sicilische Oden. Mit Prosaühersetzung und Erläuterungen von E. Böhmer. Bonn 1891, Cohen. Rec.: Lit. Centralblatt N. 52 p. 1865-1866.

Bornsmann, L., Jahresbericht über Pindar, 1891. Bursian-Müllers Jahres-hericht LXXI. Bd. p. 268-292.

- Pindars 6. pythische Ode. Philologus LI 3 p. 465-473.

Graf, E., Pindars logaödische Strophen. Marhurg 1892.

1 M. Rec.; Wochenschrift f. klass. Phil. X 10 p. 264-266 v. H. G.

Plato. Ausgewählte Schriften. Für den Schulgebranch erklärt von Chr. Cron, Jnl. Deuschle, A. Hug u. M. Wohlrah. 7. Tl. Platons Staat. 1. Bnch. Er-klärt von M. Wohlrah. Leipzig, Teubner. S. VI, 63 S. 60 Pf. 1 M. 20 Pf. - Apologie, par Ch. Cncuel. Paris 1892, Colin.

Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 2 p. 38 v. O. Apelt. -- Apologie, von G. H. Müller. Freiburg 1891, Herder. 40 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 2 p. 38 v. O. Apelt. - Theastetus, rec. M. Wohlrah. 2. Aufl. Leipzig 1891, Teuhner. 3 M. 60 Pf.

Rec: Berliner pbil. Wochenschrift XIII 10 p. 293-295 v. O. Apelt. Bobba, R., di alcuni commentarii italiani di Platone. (Estratto.) Torino, 1 M. 50 Pf. Löscher. 8, 82 p.

Couvreur, P., liste des variantes du Phédon fournies par les citations anciennes. Revue de philologie XVI 4 p. 171-180.

Gröger, A., üher den Begriff und das Wesen der Lust hei Plato. Mährisch-Weisskirchen 1892. Pr. 8. 28 S.

Horn, Platonstndien, Leipzig, Freytag. 6 M. Immisch, G., unser Platontext. Berliner phil. Wochenschrift XIII 6 p. 187.

Kalbel, G., in Platonis Menexennm, Hermes XXVIII 1 p. 43-45-Kral, J., üher den Platocodex der Wiener Hofbihliothek. Wiener Studien XIV 2 p. 161 - 208.

Luteslawski, W., fiher die Platonische Logik, (Polnisch.) 2 Bde. Krakau 1892. Rec.: Academy N. 1081 p. 62-63 v. L. Camphell.

Mendi, K., die platonische Apologie die wirkliche Vertheidigungsrede des Sokrates. Kaaden 1891. Pr.

Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 2 p. 179-180 v. Lauczizky. Pater, W., Plato and Platonism. London, Macmillan. 8, 260p. cl. 10 M. 20 Pf. Rec.: Athenaeum N. 3412 p. 339 - 340.

Plato. Rhede, E., die Ahfassungszeit des Platonischen Theätet. III. Philologus LI 3 p. 474-483.

Schäublin, Fr., über den Piatonischen Dialog Kratylos. Basel 1891. Diss. Roc.: Berliner pbil. Wochenschrift XIII 9 p. 261—263 v. G. Schneider. Piatarchus. Life of Demostbenes. With notes hy H. Holden. Cambridge. 12. 202 p. cl. 5 M. 40 Pf.

- vie de César. Expliquée littéralement, annotée et revue par A. Materne. Paris, Hachette. 16, 268 p. 2 M.

— Moralia, rec. G. Bernardakis. IV. Leipzig 1892, Teubner. 3 M. Rec.: Lit. Centralblatt N. 5 p. 153. — Revue critique N. 51 p. 461—462 v. E. Baudat. — Blätter f. d. hayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 148 v. Weiss. Bücheler, F., in aliquot Plutarchi locos. Rhein. Museum XLVIII 1 p. 87.

Göbel, E., zu Plutarchus de def. orac. 17. Jahrhücher f. Phil. 145. Bd. 11. Hft. p. 751.

Herwerden, H. van, ad Plutarchi moralia. Mnemosyne XXI 1 p. 97-104. Lassel, E., de fortunae in Plutarchi oporihus notione. Marhurg 1891, Elwert 1 M. 20 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 12 p. 582—364 v. F. Rösiger. Leeuwes, I. van, ad Plutarchi Moralia. Mnemosyne XXI 1 p. 61 et p. 97—104. Méy, F. ég., letraité des fleuwes, de Plutarque. (Extrait.) Paris, Leroux. S. 16p. Zuretti, C. O., sul πρί τζι Ροφείον τυχής di Plutarco. Rivista di filologia XXI 7—9 p. 385 – 407.

Polybins. Brief, S., die Konjunktionen hei Polybius. 2 pts. Wien 1891-92.

Fr. N. 48 S. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 7 p. 174—176 v. Th. Büttner-Wobst. Sallustius philosophus. Passamenti, E., la dottrina dei miti di Sallustio filosofo neopistonico. Rendiconto della R. Accademia dei Lincei ser. V, vol. I, fasc. 8, p. 643—664 u. N. 9. p. 712—727.

Sophocles. Erklärt von F. W. Schneidewin. VI. Truchinierinnen. 6. Aufl. von A. Nauck. Berlin 1891, Weidmann.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 1 p. 5-6 v. Wecklein.

Antigone. Edition classique par J. Bousquet. Paris, Poussielgue. 18. 198 p.
Aix. Trachiniennes. Philoctète. Oedipe roi. Traduction par F. A. Callot. Paris 1891. Masson.

Rec.: Revue critique N. 6 p. 98 v. A. Desrousseau.

- Oedipe-Roi, Oedipe à Colone, Antigono, Nouvello traduction en vers par L. Richaud. Paris, Rouam. 16. 3 M. 50 Pf.

Oedipe à Colone. Traduite en vers par P. Mesnard. Paris, Hachette.
16. 106 p.

3 M.

Crusius, 0., der sophokleische Dionysiskos. Rhein. Museum XLVIII 1

p. 152-153.
Jebb, the description of the Pythian games in Soph. Electra 680-763.
Cambridge phil. Society, 1. Dez. 1892. (Academy N. 1076 p. 571.)

Kalbel, G., Sophocleus Aiax moriturus. Hormes XXVIII 1 p. 40-43. Kester, E. B., ad Sophoclem. Mnemosyne XXI 1 p. 58-61.

Meifert, C., de Sopboclis codicihus, Halle 1891. Diss. Rec.: Revue critique N. 10 p. 181—183 v. A. M. Desrousseaux. Pähler, R., kritische Bemerkungen zu Sopbokles' Ains. Wieshaden 1892. Pr.

Pähler, R., kritische Bemerkungen zu Sopbokles' Alas. Wieshaden 1892. Pr. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 3 p. 33-35 v. O. Wackermann. Welzhofer, H., Sophokles' Antigone. Berlin 1892, Seehsgen. 1 M.

Welzhefer, M., Sophokies' Antigone. Berlin 1892, Sechagen. 1 Rec.: Neue phil. Rundschau N. 6 p. 83—84 v. H. Gravenhorst.

- Sosibius. Wachsmuth, C., der Cbronograph Sosibius von Lakedämon. Leipzig 1891/92. Ind. lect. 4. S. 25-30.
- Stobael Florilegium. Ad optimorum librorum fidem editum. Ed. ster. Nova impressio. 3 voll. Leipzig, Holtze. 16. 361, 408 u. 548 S. 7 M. 50 Pf. Strabo. Dubels, M., examen de la Géographie de Strabon. Paris 1891, Colin.
- Rec.: Revue critique N. 51 p. 457-461 v. B. Auerbach. Straton. Diels, H., über das physikalische System des Straton. Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1893 N. IX p. 101-128.
  - Redier, G., la physique de Straton de Lampsaque. Paris 1890, Alcan. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 1 p. 9-10 v. O. Apelt.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 1 p. 9-10 v. O. Apelt. Syrlanl in Hermogenem commentaria ed. H. Rabe. I. Leipzig 1892, Teubner. 1 M. 20 Pf.
- Rec.: Wochenschrift f. klass. Pbil. X18 p. 345-348 v. C. Häberlin. Steusr, C. W., die Gottes- u. Logoslehre des Tatian mit ibren Berührungen in der griechischen Philosophie. Jena 1892. Diss. S. 36 S.
- Testamentum novum. Kunze, J., das. neu aufgefundene Bruchstück des sog. Petrusevangeliums. Leipzig, Dörffling & Frank. S. 48 S. Schubert, H. v., Untersuchungen zum pseudopetrinischen Evangelium.
  - Schubert, H. v., Untersucbungen zum pseudopetrinischen Evangelium. Berlin, Reuther & Reicbard. S.

    Theoeritus, Bion and Moschus, English by A. Lang. London 1892, Macmillan.
  - Bücheler, F., ad Tbeccritum. Rbein. Museum XLVIII 1 p. 84-87.
    Spire, ricerche alessandrine. I. Teccrito e Callimaco. Rendiconti dell' Accademia dei Lincei ser. V. vol. 11, fasc. 1 p. 61-65.
- Theognis. Lucas, J., studia Theognidea. Berlin, Heinrich & Kemke. S. 71 S. 2 M. Theon de Smyrne. Oeavres traduites pour la première fois du Grec en Français avec le texte en regard par J. Dupuis. Contenant en outre Le Nombre géométrique de Platon (Mémoire définitif). Paris, Hachette. S. XXVIII 404 p. 7 M. 50 Pf.
- Theophanes. Besr, C. de, zu Theophanes. Byzantinische Zeitscbrift I 3. 4 p. 591—594.
  Theophrastus. Jeachim, H., de Theophrasti libris περί ζέρον. Bonn 1892. Diss.
- Rec.: Wocbenschrift f klass. Phil. X 4 p. 93-96 v M. Wallies. Thucydides. Book VII. With notes by H. A. Holden. 2 pts. Cambridge. — the eigth book. ed. with notes by T. G. Tneker. London, Macmillan.
- Rec.: Academy N. 1085 p. 151.

  Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Übersetzt von A. Wahrmund.

  Lief. 2. Auff. Revidiert von H. Uhle. Berlin, Langenscheidt. 35 Pf.

  Hesedia St. Thukrdides' geschichtliebe Kenntniss des Orients. (Ungarisch.)
  - Egyetemes phil. közlöny XVII 2 p. 81-90 u. N. 3 p. 161-171.

    Herbst, L., zu Thukydides. I. Leipzig 1892, Teubner. 2 M. 80 Pf.
    Rec: Classical Review VI 10 p. 439-441 v. C. Marchant. Revue
    critique N. 4 p. 61-63 v. A. Hauvette.
  - critique N. 4 p. 61-63 v. A. Hauvette. Incze, B., Nominativus cuminf. u. accus. cuminf. bei Thukydides. (Ungariscb.)
  - Egyetemes phil. közlöny XVII 1 p. 36—43 u. N. 2 p. 100—112. Kleist, H. von, zu Tbukydides. Jahrbücher für Pbilologie 147. Bd. 1. Hft.
  - p. 25—33.

    Lange, E., Tbukydides u. sein Geschichtswerk. (Gymnasialbibliotbek 16.Hft.)
  - Gütersloh, Bertelsmann. S. VII, 76 S. mit 3 Abb. 1 M.

     die Bedeutung von oprof bei Thukydides. Jabrbücher für Philologie
    145. Bd. 12. Hft. p. 827—840.
  - Leeuwen, J. van. ad Thucvdidis IV cap. 9. Mnemosyne XXI 1 p. 55-57.

- Timaeus. Anten, J. R. W., de origine libelli περι όγγας κόμω. Naumburg 1891. Schirmer. Rec.: Berliner phil. Wocbenschrift XIII 7 p. 201 - 204 v. F. Susemihl.
  - Seffeken, J., Timajos' Geographie des Westens, Berlin 1892, Weidmann, 7M. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 3 p. 35-36 v. R. Hansen.
- Tragici. Herwerden, H. van. ad tragicos, Mnemosyne XXI 1 p. 91-104. Plokard, J., der Standort der Schauspieler im griechischen Theater.
- München 1892, Ackermann, Rec.: Neue phil. Rundschau N. 4 p. 60-61 v. O. Dingeldein.
  - Wecklein, N., Litteraturbericht über die griechischen Tragiker, 1889-1891. Bursian-Müllers Jahreshericht LXXI. Bd. p. 193-267.
  - Wilamowitz Möllendorff, U. v., de tragicorum Graecorum fragmentis.
- Göttingen 1893. Ind. lect. aest. 4. 33 S. Xenophon. Anabasis, ed. with notes by G. H. Nall. Book VI. London,
- Macmillan, 18, 172 p. cl. 1 M. 80 Pf. Κόρου 'A νάβασις. Edition classique, précédée d'une notice littéraire par
- E. Talbot. Paris, Delalain frères, 18. XX, 276 p. 1 M. 50 Pf. — livre 1. Edition revue par M.Quentier. 3.édition. Paris, Poussielgue. 72 p.
- extraits de la Cyropédie. Edition à l'usage des classes, avec notes et lexique par E. Bertrand. Paris, Ponssielgue. XXIV, 88 p.
- expeditio Cyri, cnr. H. Ottino et J. Bassi. Editio II. emendatior. Aug. Taur., Paravia. 16. VII, 200 p.
   1 M. 20 Pf.
- griechische Geschichte, Erklärt von B. Büchsenschütz, I. 6. Aufl. Leipzig 1891, Teuhner. 1 M. 50 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 1 p. 10-14 v. H. Kruse.
- l'economico, riveduto sopra due manoscritti Ambrosiani inesplorati e commentato da E. Bolla. Torino, Löscher. 8. 190 p. 2 M. 50 Pf.
- Anabasis oder der Feldzug des jüngeren Cyrus. Uehersetzt n. durch Anmerkungen erläutert von A. Forbiger. 1. Lief. 5. Aufl. Berlin, Langenscheidt. IV u. S. 1-32.
  - Hollander, T., Cunaxa. Hist. krit. Beiträge zur Erklärung von Xen. Anabasis. Naumhurg. Pr. 4. 36 S.
  - Joët, K., der echte u. der Xenophontische Sokrates, Berlin, Gärtner. 14 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 6 p. 166-171 u. N. 7 p. 197-201 v. F. Dümmler.
  - Kalbel, 6., de Xenophontis de vectigalibus libro. Hermes XXVIII 1 p. 45-48. Naber, S. A., Xóvôpov (ad Xenophontis scripta). Mnemosyne XXI 1 p.1-27. Richter, E., Xenophonstudien. Leipzig 1892, Teuhner. 2 M. 40 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 11 p. 325-329 v. F. Dümmler.
- Wechenschrift f. klass. Phil. IX 50 p. 1361-1363 v. A. Döring. Zenonis Citiensis de rehus physicis doctrinae fundamentum ex adjectis frag-mentis const. K. Troost. Berlin 1891, Calvary.

  3 M. Rec.: Blätter f. d. hayer. Gymn. XXIX 3 p. 25-26 v. C. Wirth.
- Zonaras. Büttner-Wobst, Th., Studien zur Textgeschichte des Zonaras, By-
- zantinische Zeitschrift I 3. 4. p. 594-597.

# Römische Autoren.

- Bekker, E. J., die römischen Komiker als Rechtszeugen. Zeitschrift der Savignystiftung, kanonistische Abth. XIII 2.
- Freppel, Commodien, Arnobe, Lactance et autres fragments inédits. Paris, Retaux. 8. XII, 473 p.

Goumy, E., les Latins (Plaute et Térence, Cicéron, Lucrèce, Catulle, César, Salluste, Virgile, Horace). Paris, Hachette. 8. III, 274 p. 3 M. 50 Pf. Marx, Fr., interpretationes latinae. Greifswald. Ind. lect. 1892/93. 4. 18 S.

Merry, W., selected fragments of Roman poetry. Oxford 1891. 7 M. 80 Pf. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 2 p. 178.

Palmer, A., conjectures on the Consolatio ad Liviam and Elegia ad Maecenatem. Classical Review VI 10 p. 430-431.

Schantz, O., carminum amatoriorum florilegium ad vetusti codicis effigiem depinxit O. Sch. Düsseldorf 1891, Bagel.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil, X 9 p. 242 v. H. Belling.

Sellar, W. J., the Roman poets of the Augustan age, Oxford 1892, 16 M. 80 Pf. Rec.: Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 2 p. 123-128 v. Fr. Plessis.

Apulcius. Kronenberg, A. J., ad Apulcium Madaurensem, Rotterdam 1892. Pr. 4. 32 S.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. IX 51 p. 1403-1405 v. C. Weyman. Augustini operum sectio VI. rec. J. Zvcba. 2 Thle. Wien 1892, Tempsky. 28 M.

Rec.: Hist. Zeitschrift 70. Bd. 3. Hft. p. 495-496 v. A. Jülicher. - Revue critique 1892 N. 591, 501-506 v. P. Lejay. Kukula, R., die Mauriner Ausgabe des Augustinus. Ein Beitrag zur Geschichte der Literatur u. der Kirche im Zeitalter Ludwigs XIV. III.

Wien, Tompsky. 8, 48 S. Schepss, G., zu Pseudo-Augustins categoriae, Blätter f. d. bayr, Gymn,

XXVIII 9. 10 p. 595. Ausonius. La Ville de Mirment, H. de, de Ausonii Mosella. Thèse. 8. 315 p.

Bordeaux 1892. (Paris, Hacbette.) Caesar. De bello Gallico commentarii. Edition nouvelle, à l'usage des classes. par A. Boué. 3. édition. 18. XXIII, 373 p. Tours, Mame; Paris, Poussielgue.

- von Doberentz-Dinter. 9. Aufl. 3 Bdchn. Leipzig 1892, Teubner. à 90 Pf. Rec.; Wochenschrift f. klass, Phil. X 3 p. 75-77 v. E. Wolff.

- - de bello gallico, b. II. III. with notes by A G. Peskett. London cl. 2 M. 40 Pf. nouvelle édition, avec notes et 3 cartes géographiques par le R. P. E. M. V...

de la Compagnie Jésus. Lille, Taffin-Lefort. 18. IX, 313 p. Benfadini, R., Giulio Cesare. Conferenze di Roma, articolo 5.

Ebeling, H., Schulwörterbuch zu Caesar mit bes. Berücksichtigung der eling, H., Schulworterouch zu Gassal mit den Schuler S. Leipzig, Phraseologie. 4. Aufl., besorgt von R. Schneider. 8. 112 S. Leipzig, 1 M.

Mölken, H, in commentarium de bello Africano quaestiones. Strassburg 1892. Diss.

Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 304-305. Peppler, F., esse mit einem prädikativen Adverbium bei Sallust u. Cäsar.

Bielitz 1891. Pr. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 1 p. 89.

Catonis (Dienysii) dicta ed. G. Nemethy. Budapest 1892, Lampel. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift. XIII 1 p. 12-17 v. L. Müller.

Bischoff, E., Prolegomena zum sogenannten Dionysius Cato. 2. deutsche Ausg. der Diss. "Prol. in Dionysium Catonem" (1890). Leipzig, Fock. 8. V, 65 S.

9 M

- Catulius. Pestgate, J. P., emendations of Catulius LXIII and LXV. Journal of Philology N. 42 p. 240-242.
- Charisius. Fröhde, O., de Julio Romano Charisii auctore. Leipzig 1892, Teubner. 2 M. 80 Pf. Rec.: Revue critique N. 9 p. 162-163 v. L.
- Chronica minora saec. IV. V. VI. VII., cd. Th. Mommsen. Vol. II fasc. I. (Monumenta Germaniae XI 1.) Berlin, Weidmann. 4. 239 S. mit 2 Taf. 8 M. Ciceronis scripta omnia rec. C. F. W. Müller. Opera rhetorica. I. 2. Leipzig 1891, Teubner. 2 M. 10 Pf
- Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXVIII 9. 10 p. 616-623 v. Ammon. de oratore ed. Stölzle. Gotha. Perthes. 1 M. 50 Pf.
- de oratore libri ed. by A. Wilkins. III. Oxford 1892.
- Rec.: Athenaeum N. 3406 p. 148 149.

  orationes selectae XIV. Ed. XXII, quam poet ed. Ernestii, Seyfferti, Ecksteinii curavit O. Heine. Pars I. Pro S. Roscio Amerino. Pro lege Manilia. Halle, Waisenhaus. 8. VIII, 67 S. 60 Pf
- select orations and letters, with notes by W. Kelsey. Boston 1892. Rec.: Wocbenschrift f. klass. Phil. X 10 p. 271-272 v. G. Andresen.
- Reden gegen Catilina u. Genossen. Herausg. von A. Kornitzer. 2. Aufl.
   Wich, Tempsky; Leipzig, Freytag. 8. XVIII, 62 p. mit Bildniss. 40 Pf. - oratio de imperio Cn. Pompei, ed. A. Kornitzer. Ed. II. Wien, Tempsky;
- Leipzig, Freytag. 8. 55 S. - pro lege Manilia. With marginal references, notes and analysis of text, and passages for translation into Latin, by J. Hunter Smith. London.
- Sonnenschein, 8, 72 p. cl. 1 M. 80 Pf.
- pro Marcello oratio. Testo latino con introduzione e note, dicbiarato da B. Tesio. Torino, Scioldo. 16. 36 p. - 1., 2. u. 7. Rede gegen Marcus Antonius. Für den Schulgebrauch erklärt
- von J. Strenge. Ausg. A mit Kommentar unterm Text, Ausg. B, Text u. Kommentar getrennt. Gotba, Perthes. 8. VIII, 102 S. 1 M. 20 Pf. - in Marcum Antonium philippica tertia et oratio pro Archia poeta. Adnotationibus auxit et illustravit J. B. Francesia. Editio tertia. Aug.
- Taur. off. Salesiana, 16, 38 p. 15 Pf. - pro Milone, with marginal references and notes by W. Y. Fausset. London,
- Sonnenschein, 8, 76 p. cl. 1 M. 80 Pf. - pro Murena oratio ed. A. Kornitzer. Wien 1891, Gerold. 80 Pf.
- Rec.: Neue phil. Rundschau N. 4 p. 53-55 v. C. Hachtmann. - pro Sex. Roscio Amerino oratio. Scholarum in usum iterum ed. A. Kornitzer. Wien, Tempsky; Leipzig, Freytag. 12. V, 72 S.
- pro Sestio oratio, ungarische Ausgabe von J. Cseren. Budapest 1892, 80 Pf. Rec.: Egyetemes phil. közlöny XVII 2 p. 138-143 v. J. Gyomlay.
- oratio pro P. Sulla, pro A. Licinio Archia poeta. Scholarum in usum iterum ed. A. Kornitzer. Wien, Tempsky; Leipzig, Freytag. 12. VI, 90 S. 80 Pf. philosophische Schriften, Auswahl von O. Weissenfels. Leipzig 1891,
   Teubner.
- Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 6 p. 171-172 v. E. Wellmann. - Cato major, de senectute. Edited, with notes, by L. Huxley, Introduction,
- Text, and Notes. New edit. revised. London, Frowde. 12. 48 p. cl. 2 M. 40 Pf. - Cato maior, ed. A. Kornitzer. Ed. II. Wien, Gerold. 8. IV, 80 S. 60 Pf.
- Laclius, sive de amicitia. With introduction and notes by St. George Stock, Oxford, 8, el. 3 M. 60 Pf.

- Ciceronis Laelius, sive de amicitia. Dialogus ad T. Pomponium Atticum. Editio quarts. Aug. Taur. off. Salesians. 16, 37 p.
- de finihus bonorum et malorum. Libri 1 et 2. Texte et notes par E. Charles. 16. XL, 171 p. Paris, Hachette. 1 M. 50 Pf. - Tusculanarum disputationum libri, erklärt von O. Heine. I. 4. Aufl.

Leipzig 1892, Teuhner. 1 M. 20 Pf. Rec.; Berliner phil, Wochenschrift. XIII 10 p. 304-305 v. Deiter. ausgewählte Briefe Ciceros, herausg. von H. Luthmer. Mit 6 Abb. Leipzig,

Freytag.

Rec.; Wochenschrift f. klass. Phii. X 7 p. 179-182 v. G. Andresen. epistularum libri XVI, ed. Mendelssohn. Leipzig, Teuhner.

 de Oratore. Book I. Translated into English, with an introduction by E. N. P. Muir. London, Methuen. 8. 124 p. cl. 4 M. 20 PL discours pour Archias. Caton ancien, on De la vicillesse; Lélius, ou De l'amitié. Traductions accompagnées du texte, avec une introduction, des notes et des appendices, par Emile et Raoul Pessonneaux. Paris, Charpentier. 18. 291 p.

Boiseier, G., Cicéron et ses amis. Ausgewählte Abschnitte von G. Dannehl. Strassburg 1892, Strassburger Druckerei. 1 M. 50 Pf. Rec.: Zeitschrift f. d. Gymn, XLVII 2. 3 p. 166-170 v. W. Forcke, Clark, A, collations from the Harleian ms. of Cicero. Oxford 1892. 9 M.

Rec.: Athenaeum N. 3402 p. 11-12.

Dettweller. P., Untersuchungen über den didaktischen Werth eiceronischer Schulschriften. II. Halle 1892. Waisenhaus. 1 M. 80 Pf. Rec.: Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII 2. 3 p. 129-137 v. F. Hornemann.

Deuerling, A., Ciccro als Schulschriftsteller. Blätter f. d. hayr. Gymn. XXIX 2. 8 p. 65-87.

Gebhard, E., de Junii Bruti genere dicendi. Jena 1891. Diss. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 11 p. 332-333 v. L. Gurlitt. - Archiv f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 303-304.

Landgraf, G., Litteraturhericht zu Ciceros Reden, 1890-92. Bursian-Müllers Jahresbericht LXXVI. Bd. p. 1-28.

Lebmann, C. A., de Ciceronis ad Atticum epistulis. Borlin 1892, Weid-

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 1 p. 17-18 v. M. Rothstein. Linderbauer, B., de verborum mutuatorum et peregrinorum apud Ciceronem usu. I. Metten 1892. Pr.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 5 p. 77 v. O. Weise, - Archiv f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 300.

Luthmer, H., Schüler-Kommentar zu den ausgewählten Briefen Ciceros, Leipzig, Freytag. 8. 32 S. Kart. 30 Pf.

Marx, Fr., de rhctorica ad Hercnnium commentatio. Greifswald 1891/92. Ind. lect.

Rec.: Berliner phil. Wochonschrift XIII 2 p. 43-45 v. E. Ströhel. Merguet, H., Lexikon zu den Schriften Ciceros. II. Lexikon zu den

philosophischen Schriften. 10-12. Lief. Jena, Fischer. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. IX 51 p. 1398-1401 v. G. Andresen.

 Archiv f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 298. Mensburger, I., quatenus Cicero in oratione de imporio Cn. Pompei oh-

servaverit praecepta rhotorica. Ried. Pr. 8. 16 S.

Plaeberg, O., de Ciceronis Hortensio dialogo, Leipzig 1892, Fock, 1 M. 80 Pf. Rec.: Classical Review VI 10 p. 448-450 v. L C. Purser.

- Cleero. Sobulthess. O., der Prozess des Rabirius. Frauenfeld 1891. Pr. Ren.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 11 p. 297—201 v. A. Schneider. Thems. P., le Codex Bruxellensis (Parcensis) du Pro Caecina de Cleéron. Revue de l'instruction publique en Beligique XXXV1 p. 22—27. v. 1892. Zielistski, Th., currae Tallianae. Russ. pbil. Rundschau IV p. 3—32
  - Zielinski, Th., curae Tulianae. Russ. pbil. Rundschau IV 1 p. 3-32.
    Zimmermann, E., de epistulari temporum usu Ciceroniano. I—IV. Rastenburg 1886-91. Pr.
    - Rec.: Berliner pbil. Wocbenschrift XIII 3 p. 81. v. L. Gurlitt,
- Claudiani carmina ed. Th. Birt. (Monumenta Germ. X.) Berlin 1892, Weidmann.

  Proc. Lit. Controlliatt N. 3 p. 82—84 w. H.— Prop. (Abbithous
  - Rec.: Lit. Centralblatt N. 3 p. 82-84 v. II. Prenss. Jabrbücher 71. Bd. 1. Hft. p. 346-351 v. M. Manitius.
- Müllner, C., de imaginibus similitadinibusque, quae in Clandiani carminibus inveniuntur. Dissertationes Vindobonenses IV p. 99-203. Cornellus Nepos. Nederlandsch van A. Verdoodt. I. Gand 1891, Siffer.
- 48 p. 50 Pf.
   Lasge. J. zn Cornelius Nepos. Jahrbücher für Philologie 145. Bd. 12. Hft.
  - p. 848-850. Muschik, H., Bemerkungen zu Weidners Nepos-Ausgabe. Krems 1892.
  - Pr. S. 3 S.

    Weissenbern, J., Cornelius Nepos in seiner Bedentung für den Unterricht
- gewürdigt. Aschaffenburg 1899. Pr. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 4 p. 55-56 v. E. Köbler. Corpus furls. Jestiniani de dioecesi Asgyptiaca lex ed. C. E. Zachariae
  - orpus uris. Justiniani de dioecesi Aegyptuca iex ed. C. E. Zacoariae von Lingentbal. Leipzig 1891/92, Teubner. 1 M. 80 Pf. Rec.: Berliner phil. Wocbenschrift XIII 1 p. 11—12 v. H. Gelzer. —
    - Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 133-134 v. W. Kalb. Eisele, Beiträge zur Kenntniss der Digesteninterpolationen. III. Zeit-
    - schrift der Savignystiftung XIII 1. 2.

      Kalb, W., zur Analyse von Justinians Institutionen. Archiv für lat.
- Lexikographie VIII 2 p. 203—220. Curtus. De rebus gestis Alexandri magni libri superstites. Edition classique, accompagnée de notes par G. Delbès, Paris, Delalain. 18. XI.
- 361 p. 1 M. 75 Pf.

   bistoire d'Alexandre. Traduction française par P. Allain. Ibid. 18. IV.

  2 M. 50 Pf.

  2 M. 50 Pf.
- Cyprianus. Weyman, C., die dem Cyprianus beigelegten Schriften de spectaculis u. de bono pudicitiae. Hist, Jabrbuch der Görresgesellschaft XIII 4. Dictys. Senny, A., Diktys bei Arcthas. Byzantinische Zeitschrift I 3. 4
- p. 590-591.

  Ennius. Vahlen, 1, de Q. Ennii versibus nonnullis. Berlin. Ind. lect. 1892/93. 4. 14 S.
- Eutropius. Schern, J., der Sprachgebrauch des Historikers Eutropius. Ein Beitrag zur hist. Grammatik der lateinischen Sprache. Laibach, Fischer. S. V. II. 39 S.
- Festus. De verborum significatu epitome ed. E. Tbewrewk de Ponor. Berlin 1890, Calvary. 7 M. 50 Pf. Rec.; Blätter f. d. bayr. Gymn, XXVIII 9, 10 p. 625-628 v. A. Deuerling.
  - Poner, Thewrewk v., codex Festi Farnesianus XLII tabulis expressus. Consillo et impensis Academine Litterarum Hungaricae editus. Tabulas photographicas arte Justini Lembo Neapolitani confectas phototypice descripsit G. Kloesz. Budapest, Buchh. der Ungar. Akademie. 42 M.

Gellius. Noches áticas, traduccion por D. F. Navarro y Calvo. I. Madrid, Rivadeneyra. 8. 393 p. 3 M. 50 Pf.

Germanicus. Mass. E., de Germanici procemio. Greifswald. Ind. lect. hib. 1893-94. 4. 16 S.

Grammatici. Fröhde, 0, die Anfangsgründe der römischen Grammatik. — De C. Julio Romano Charisii auctore. — Valerii Prohi de nomine libellum. Leipzig 1892, Teubner. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 4 p. 110—113 v. H. Götz. — Revue

critique N. 9 p. 162-163 v. L. Gregorins Thronensis. Bonnet, M., le Latin de Gregoire de Tours. Paris

1890, Hachette. Rec.: Classical Review VI 10 p. 451-453 v. H. Nettleship.

Rec.: Classical Review VI 10 p. 451—453 v. H. Nettleship. Historia Apollonii regis Tyri. Itorum recensuit A. Riese. Leipzig, Teuhner. s. VX. 131 S. 1 M. 40 Pf.

XX, 131 S.
 Historiae Ang. scriptores. Peter, H., die Scriptores hist. Augustae. Leipzig 1892, Teuhner.
 M. 40 Pf.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 4 p. 120-121 v. E. Wölfflin.

Historici. Morawski, C. v., zur Rhetorik bei den römischen Historikern (Livius-Velleius-Paterculus). Zeitschrift für die österr. Gymn. XLIV2p. 97-103. Horatii opera, avec commentaire par A. Cartelier. Paris 1892, Delagrave. 2 M. 50 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 7 p. 204-206 v. J. Häussner.

- opera, rec. H. Stampini. Modena 1892, Sarasino.

4 M.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 4 p. 51-52 v. E. Rosenberg.

- carmina, rec. M. Hertz. Berlin, Veidmann. 8. 239 S. 2 M. 40 Pl.
Rec.: Neue phil. Rundschau N. 6 p. 84-55 v. H. Müller. — Central-

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 6 p. 34—35 v. H. Müller. — Centralorgan f. Realschulen XXI 4 p. 213 v. Lg.
 — Satiren u. Episteln mit Bemerkungen von Lucian Müller. Wien 1891.

Tempsky. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 1 p. 4-8 v. H. S. Anton.

- Satires, I. With translation by E. R. Wharton. London, Parker. S. cl. 2 M. 40 Pf.

— saggio di versioni metriche di Orazio Flacco, con relative considerazioni per rendere meno barbaro e più italiano questo genere di venificazione, per L. Gelmetti. Milano, tip. degli Ingegneri. S. 27 p., con tavola. 1 M.— il carme secolare tradotto in rima volgare da G. A. Ravizza. (Pel giuhileo di Leone XIII.) Siona, Bernardino. 8. 89.

Aly, Fr., Horaz, sein Leben u. seine Werke. (Gymnasialbibliothek 15, Hft.) Gütersloh, Bertelsmann. 8. 46 S. 60 Pf.

Campaux, A, histoire du texte d'Horace. Nancy 1891, Berger-Levrault. 3 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 3 p. 72 v. K. Schenkl.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 3 p. 12 v. K. Scochki.

Cauer, P., Wort- u. Gedankenspiele in den Oden des Horaz. Kiel 1892.
Lipsius & Tischer.

1 M. 60 Pf.

Rec.: Berliner pbil. Wocbenschrift XIII 9 p. 268-270 v. Oesterin.

Dette, W. A., Horaz u. seine Zeit. 2. Aufl. Berlin 1892, Gärtner. 3 M.

Dette, W. A., Horaz u. seine Zeit, 2. Aufl. Berlin 1892, Gärtner. 3 M. Rec.: Russ. phil. Rundschau IV 1 p. 45-46 v. A. M. Fischer, J. zu Horaz zweitem Litteraturbrief, Feldkirch 1892, Pr. S. 22 S.

Gemell, W., die Realien bei Horaz. II. Berlin, Gärtner. 2 M. 40 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 7 p. 176—179 v. M. Schneidewin. — Deutsche Litteraturzeitung N. 11 p. 329—330 v. K. Schenkl. Gercke, A., die Komposition der ersten Satire des Horaz. Rhein, Museum

Gercke, A., die Komposition der ersten Satire des Horaz. Rhein. Museu XLVIII 1 p. 41-52.

10 M.

- Horatlus. Haeussner, I., Litteraturbericht zu Horatius, 1890-91, Bursian-Müllers Jahresbericht LXXVI. Bd. p. 29 ff.
  - Keldel, G., a new explanation of Hor. I, 10, 25-30. John Hopkins University Circulars XII 102 p. 25.
    - Kersch, Th., ad Horatium. Russ. phil. Rundschau IV 1 p. 42.
    - Mengs, H., Horaz Oden u. Epoden, für Freunde klassischer Bildung bearbeitet. I. Sangershausen 1892, Sittig. 2 M. 75 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass, Phil. X 9 p. 289—240 v. O. Weissenfels.
    - Moore, F. G., fanum Vacunae (Horace ep. I 10,49). Classical Review VI 10 p. 469.
    - Preibisch, P., zu Horatius carm. I 2, 21-24. Jahrbücher für Philologie 145. Bd. 11. Hft. p. 768,
  - Rapella, D., vita di Quinto Orazio Flacco, con ragguagli novissimi e con note diffuse sulla storia della città di Venosa. Portici, stab. Vesuviano. 8. XIII, 241 p.
  - Schiller, H, die lyrischen Versmasse des Horaz. 3. Aufl. Leipzig 1891, Teubner. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil, IX 52 p. 1424—1425 v. H. Belling.
  - Schimmelpteng, G., erziehliche Horazlektüre. Crefeld 1892. Pr. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 8 p. 215—216 v. O. Weissenfels.
  - Stewasser, J., quid apud Horatium "pullia" significet. Zeitschrift für die österr. Gymn. XLIV 2 p. 107. Wintzell. K., de hellenismo Horatii quaestiones nonnullae. L. Lund. Möller.
- Nintzen, K., de heinenismo noratii quaestiones nonnuliae. I. Luno, moiler. S. 126 S.
  Isldorus. Wolks, K., Isidors Synonyma (II, 50-103) im Papyrus No. 226 der
- Stiftsbibliothek von St. Gallen. (Aus den Sitzungsber. der k. Akad. d. Wiss.) Wien, Tempsky. Lex.-8. 18 S. mit 1 Taf.

  Juvenalls satires, translated by A. Leeper. London 1892, Macmillan.
  - Rec.; Classical Review VI 10 p. 461 v. H. Nettleship.
    - Friedländer, L., Litteraturbericht über Juvenal, 1886—1891. Bursian-Müllers Jahresbericht LXXII, Bd. p. 189—217.
- Stahl, J. N., zu Juvenal. Rhein. Musenm XLVIII 1 p. 157-160.
  Lactantius. Brandt, S., über den Verfasser des Buches de mortibus persecu
  - torum. Jahrbücher für Philologie 127. Bd. 2. Hft. p. 121—138. Stangl, Th., zu Lactantius. Jahrbücher für Philologie 145. Bd. 12. Hft. p. 863.
- Livins. Ab urbe condita libri, con note italiane de C. Fumagalli. Lib. XXI. Verona, Tedeschi. 16. 128. p. 1 M. 50 Pf.
- ed. A. Luchs. Vol. IV. Berlin 1889, Weidmann.
   Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 8 p. 214-215 v. A. Schmidt,
- liber X-XXX, erklärt von Fr. Luterbacher. Leipzig 1892, Tenbner.
   1 M. 20 Pf.
   Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 3 p. 77-79 v. Heraeus. Blätter f. d. bayr. Gymn. XXVIII 9.10 p. 624-625 v. Walter.
- book I and II, with notes by J. Prendeville, re-edited by J. II. Freese.
   Cambridge 1892.
   Rec.: Classical Review VI 10 p. 460—461 v. M. Tatham.
- book IX, with notes by H. M. Stephenson. Cambridge 1892.
   3 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XII 2 p. 46 v. Fügner.
   Revue critique N. 3 p. 241-242 v. E. T.

Livins. liber XXI, von K. Tücking. 4. Aufl. Paderborn 1892, Schöningh.

Ree: Wochenschrift f. klass. Phil. X 11 p. 301 - 302 v. A. Schmidt. — (XXII, 3. Aufl.) Blätter f. d. bayr. Gymn. XXVIII 9. 10 p. 623 v. Walter. - lihri I. II. XXI. XXII, herausg. v. A. Zingerle. 3. Aufl. Wien, 1892, Tempsky. 1 M. 20 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 1 p. 18 v. Fügner.

- libri XXI XXIII XXIII XXIV. XXX. ed. A. Zingerle. Für den Schulgebranch bearbeitet von P. Albrecht. Leipzig, Freytag. 1 M. 50 Pf. Rec.: Wochenschrift I. klass. Phil. X 10 p. 272-273 v. E. Wolff.

- russisch ühersetzt von P. Adrianow I. Moskan 1892.

Rec.: Russ. phil. Rundschau IV 1 p. 37—44 v. A. Malein.
Fügner, F., lexicon Livianum. Fasc 1—111. Leipzig 1892, Teuhner. à 2M. 40 Pf.
Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 1 p. 18—19 v. W. Heraeus.
Haust K. Liviuskommentar. 6. Heft. zu Buch XXI. Leipzig 1892. Teuhner.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 4 p. 96-99 v. E. Wolff. — Neue phil. Rundschau N. 3 p. 39-40 v. Köbler.

- Kommentar zu Bnch XXII. Ihid. III, 82 S. 80 Pf.
 Müller, H. J. Litteraturhericht zu Livius. Jahresberichte des Berliner phil. Vereins XIX p. 1-45.

Schmidt, A. M., Beiträge zur livianischen Lexikographio. III. Waidhofen a. d. Thava 1892. Pr. 8, 20 S.

a. d. Thaya, 1892. Pr. 8. 20 S. Rec.: Archiv. f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 305.

Stern, E. v., das hannibalische Truppenverzeichniss hei Livins. Berlin 1891, Calvary. 1 M. 50 Pf. Rec: Blätter f.d. hayr. Gymn. XXVIII 9. 10 p. 647-648 v. Rottmanner. Wintler. L. die Dittorraphien in den nikomachianischen Codices des

Winkler, L. die Dittographien in den nikomachianischen Codices des Livius. II. Wien 1891. Pr.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 13 p. 404-406 v. Fügner.
Neue phil. Rundschau N. 2 p. 19-20 v. F. Lnterbacher.

Zingerle, A., zur vierten Decade des Livius. (Aus den "Sitzungsber, d. k. Akad. d. Wiss.") Wien, Tempsky. Lex.-S. 28 S. 70 Pf. — über einige neuere Liviana. Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 2

p. 109-115.
Lucanas. De bello civili libri, ed. C. Hosins. Leipzig 1892, Tenhner. 3 M. 60 Pf.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 10 p. 300-304 v. C. M. Francken.
—Wochenschrift f. klass. Phil. X 2 p. 45-49 v. M. Manitius. — Revue

critique N. 8 p. 138-140 v. S. Reinach. Lucretins, Friedfänder, L., das Gedicht des Lucrez vom Weltall. Deutsche Rundschau XIX 5 p. 239-252.

Macrobins. Franciscus Eyssenhardt iterum recognovit. Leipzig, Teuhner. 8. VIII, 676 S. mit 1 Taf.

86hr. A., Fragmente einer Handschrift der Macrohius- u. Pliniusexcerpte. Jabrbücher für Philologie 147. Bd. 2. Hft. p. 139-143.
[anillns. Cramps & Biber die Silesten Auszahen von Manilius Astronomica.

Manillns. Gramer, A., über die ältesten Ausgaben von Manilius Astronomica. Ratibor, Pr. 4. 30 S.

Ellis, R., noctes Manilianae. Oxford 1891. 7 M. 20 Pf. Rec.: Neue pbil. Rundschau N. 2 p. 19-20 v. Cramer. - Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 2 p. 121-122 v. Fr. Plessis: Thomas, P., notes et conjectures sur Manilius. Bruxelles 1892, Hayez.

Rec.: Berliner phil, Wochenschritt XIII 4 p. 108 - 110 v. K. Rossberg. — Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 2 p. 121 - 122 v. Fr. Plessis.

---

- Nemesius. Teza, C., Nemesiana. Sopra alcuni luoghi della "natura dell" uomo" in armeno. Rendiconti dell' Accademia dei Lincei ser. V, vol. II, fasc. 1, p. 3-16.
- Nonlus Marcellus. Nettieship, H., the printed editions of Nonius Marcellus.
   Notes on Nonius. Journal of Philology N. 42 p. 211-234.
- Orldii metamorphoses. Auswahl von Siebelis-Polle. 15. Aufi. 1. Leipzig 1892, Teubner. Rec.; Berliner phil. Wochenschrift XIII 12 p. 365 v. R. Ehwald. — Wochen
  - schrift f. klass. Phil. IX 50 p. 1366—1367 v. G. Wartenberg.

     selections. With notes and vocabulary by J. F. Brackenbury. London,
- Percival. 8. cl.
- Tristia. Book I. Edited by A. H. Allcroft and E. P. Shipham. (Univ. Coll. Tutorial Series.) London, Clive. 8, 96 p. cl. 3 M. 60 Pf.
- book III. Edited by A. H. Allcroft and F. G. Plaistowe. Ibid. S. 82 p. cl.
   I. M. 30 Pf.
   fastorum libri VI, tristium libri V, Ex Ponto libri VI et Libellum in Ibin
- ad usum scholarum, cur. Th. Vallanrio. Aug. Taur. ex off. Salesiana.

  Bellorini, E. note sulle traduzioni italiane d'Ordio. Bergamo 1892.
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 7 p. 206—207 v. R. Ehwald.

    Lange, A., methodischer Lehrerkommentar zu Ovid. I. Gotha 1892, Perthes.
    - Rec.: Nene phil. Rundschau N. 1 p. 8-11 v. M. Köhler.
  - Sudre, L., Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon libros quomodo nostrates medii aevi poetae imitati interpretatique sint, Paris, Bouillon. 8. 123 p. Wunderer, W., Ovids Werke in ihrem Verbältniss zur antiken Kunst. Erlangen 1890. Diss.
    - Rec.; Neue phil, Rundschau N. 6 p. 85-86 v. P. J. Meier.
- Panegyrici. Götze, R., zu den lateinischen Panegyrikern. Jahrbücher für Pbilologie 145, Bd. 12, Hft. p. 851-862.
- Patres. Engelbrecht, A., patristische Analecten. Wien. Pr. 8. 100 S. (Leipzig, Fock.)
  1 M. 80 Pf.
  Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 309.
- Pelagonins, ara veterinaria re. M. Ihm. Leipzig 1892, Teubner. 2 M. 40 Pf. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 5 p. 140–144 v. J. lberg. — Deutsche Litteraturzeitung N. 13 p. 329 v. lbm. — Wochenschrift c. klass. Phil. X 4 p. 99–100 v. G. Helmreich. — Revue critique N. 13 p. 322–324 v. L.
- Persius. The satires with a translation and commentary by J. Connington. Ed. by H. Nettleship. Oxford. 8. cl. 10 M. 20 Pf. Hanns. F., specimen lexic Persiani. Wien 1892. Pr. 8. 11 S.
- Petronins. Cellignen, A., étude sur Pétrone. La Critique littéraire, l'Imitation et la Parole dans le Satiricon Nancy, Berger-Levrault (Paris, Hachette.) 8. VIII, 407 p.
  - Rec.: Revue critique N. 10 p. 183-186 v. A. Cartault.
  - Collignon, Pétrone au moyen âge et dans la littérature française. Ibid. 8.51 p.
    Thomas, E., l'envers de la société romaine, d'après Pétrone. Paris,
    Hachette. 16. XI, 136 p. avec gravures.
- Phaedri fabularum libri quinque. Nouvelle édition, avec des notes et des fables choisies de Desbillons, par Delavenne. Lille et Paris, Taffin-Lefort. 16. VI, 102 p.
- Plauti comoediae ex rec. Ritschcli. Tomi IV fasc. III: Persa, rec. Fr. Schöll. Leipzig 1892, Teubner. 5 M. 60 Pf.
  - Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 1 p. 34 40 v. J. Stowasser.
    Bibliotheca philologica classica 1893. I.

- Pianti. Cognetti de Martiis, S., tracce probabili d'una leggenda indo-europea nel Rudens di Plauto. Atti dell' Accademia di Torino XXVIII 2. 3.
  - Rudens di Piauto. Atti dell' Accademia di Iorino Alvini 2.5. **Sobihardt**, P., de adverbiis ad notionem augendam a Plauto usurpatis.

    Halle 1892. Diss.
    - Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 302.
  - 68tz, 6., de Astrabae Plautinae fragmentis commentatio. Jena. Pr. 8 S. Grob, F., quomodo Plautus in comoediis componendis poetas Graecos secutus sit. Listy fiologicke XIX 1 ff. p. 1—16; 161—172; 387—349.
  - sit. Listy hologicks AIX in. p. 1-16; 161-172; 357-349. Lindsay, W. M., the shortening in long syllabes in Plautus. Journal of Philology N. 42 p. 198-210.
    - Sigmund, C., de coincidentia eiusque usu Plautino et Terentiano. Dissertationes Vindobonenses IV p 39-98.
- PHull naturalis historia, ed. C. May hoff. III. Leipzig 1892, Teuhner. 4 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 12 p. 365—371 v. D. Detlefsen. Revue critique N. 13 p. 242 v. E. T.
  - Aschersen, P., 2u einer Nachricht des Plinius (n. h. IX 9) über Fischfang mit Hülfe von Delphinen. Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1892 N. S.
  - Behr, Fragmente der Macrobius- u. Pliniusexcerpte, v. Macrobius.
  - Beuther, Fr., das Goldland des Plinius. (Auszug aus der Zeitschrift f. Bergwesen XXXIX.) Berlin 1891, Ernst. 4. 20 S. 2 M.
  - Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 1 p. 19—20 v. Max Schmidt. Kekulé. Diela, Trandelenburg, über den bei Plinius überlieferten Ausspruch des Lysipp. Berliner arch. Gesellschaft 1892, Novembersitzung. (Berliner phil. Wochenschrift N. 1 p. 30.)
  - Rück, K., Auszüge aus der Naturgeschichte des Plinius. München. Pr. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. IX 51 p. 1401—1403 v. M. Schmidt.
- Probus Valerius, Schuize, Wilhelm, zur Appendix Prohi. Zeitschrift für vergt. Sprachforschung XXXIII 1 p. 138-140. Propertius. I quattro libri delle elegie, recati in versi italiani con varianti
  - da M. Vismara. Milano, Sonzogno. 16. 220 p.

    Goldbacher, A., Propert, II 13, 25—26. Zeitschrift f. d. österr. Gymn.

    XLIV 2 p. 103—107.
    - ALIV 2 p. 103—107.
      Housman, A. E., the manuscripts of Propertius. Journal of Philology N. 42 p. 161—197.
- Quintillanus. Institutionis oratoriae liber X, ed. hy W. Peterson. Revised. Oxford. S. el. 3 M. 60 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 4 p. 56-59 v. M. Kiderlin.
  - Bannet, M., sur quelques passages de Quintilien. Revue de philologie XVI 4 p. 168—171.
  - Kiderlin, M., zum 1. u. 2. Buche des Quintilianus. Jahrhücher für Philologie 147. Bd. 1. Hft. p. 69-78.
- Sallustius. Conjuratio Catilinae et bellum Jugurthinum. Texte revu et annoté par Guibert. Introduction par Bernier. Paris, Poussielgue. 18. XXIV, 288p. Hamann, K., Bruchstücke einer Sallusthandschrift in der Dombibliothek zu Trier. Hamburg. Pr. 4. 10 S.
  - Jürges, P., de Sallustii historiarum reliquiis. Göttingen 1892. Diss. S. 40 S.

     de Salustii historiarum reliquiis capita selecta. Diss. Göttingen,
    Vandenhoeck & Ruprecht. S. 83 p.

    1 M. 80 Pf.
    Palk. J. Sallust als Ethiker. Wien 1892. Pr. S. 99 S.
    - Pajk, J., Sallust als Ethiker. Wien 1892. Pr. 8. 22 S.

- Satirici. Friedinder, L., Litteraturhericht über die römischen Satiriker (ausser Lucilius u. Horaz) 1886—1891. Bursian-Müllers Jahresbericht LXXII. Bd. p. 161-188.
- Seneca. Lettres de Sénèque à Lucilius. Lettres 1 à 16. Traduction nouvelle par J. Baillard. Paris, Hachette. 16. XXXII, 43 p. 1 M. H., Seneca and the discovery of America. Academy N. 1085 p. 154.
  - Müller, Jah., kritische Studie zu Seneca de heneficiis u. de clementia. Aus den Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, Tempsky. Lex.-8. 26 S. So Pf.
  - Mordmeyer, G., de Octaviae fahula. Leipzig 1892, Teubner. 1 M. 60 Pf. Rec.: Lit. Centralblatt N. 6 p. 183 v. II. — Wochenschrift f. klass. Phil. X 5 p. 124-126 v. W. Gemoll.
  - Rieger, H., die konzessive Hypotaxe in den Tragödien des Seneca. Tauhorbischofsheim 1892. Pr. 4. 19 S. Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 305—306.
- Sili Italici Punica ed. L. Bauer. II. Leipzig 1890/92, Teuhner. 2 M. 40 Pf. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 2 p. 115-116 v. K. Wotke.
- Statius. Bennet. M., les leçons A des silves de Stace. Revue de philologie XII 4 p. 185—186.
  - Helm, R., de Papinii Statii Thebaide. Berlin, Mayer & Müller. 8, 179 S.
    3 M. 60 Pf.
  - Lee Fr., Stati Silvis commentatio. Göttingen. Ind. lect. 1892/93. 4. 23 S. Middel, J., de anachronismo, qui est in Statii Thehaide et Achilleide. Passau 1892. Pr.
    - Rec.: Neue phil. Rundschau N. 4 p. 52-53 v. A. Ehert.
- Valmaggi, L., la fortuna di Stazio nella tradizione letteraria latina e hassolatina. Rivista di filologia XXI 7-9 p. 409-462.
- Symmachus. Havet, L., la prose métrique de Symmaque. Paris 1892, Bouillon. Rec.: Götting, gel. Anzeigen N. 1. Revue critique N. 10 p. 186—198 v. P. Lejay.
- Tacitus. Erklärtvon K. Nipperdey. 5. Aufl. von G. Andresen. I. II. Berlin 1892, Weidmann. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 9 p. 270 -272 v. K. Niemeyer. — Wochenschrift f. klass. Phil. X 2 p. 39-45 v. Th. Onitz u. N. 9 p. 235
- —239 v. E. Wolff. Classical Řeview VI p. 461 v. II. Furneaux.
   ab excessu divi Augusti annalium lihri rec. E. Garizio. Torino, Paravia.
  8. 483 p.
  3 M. 60 Pf.
- historiarum lihri V. Edition classique, accompagnée de notes par A Beverlé. Paris, Delalain. 12. 172 p. 1 M. 20 Pf.
- verie. Paris, Belaiain. 12. 172 p. 1 al. 20 Ft. rec. R. Novak. Libri I et II. Prag 1892, Storch. 1 M. 20 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 2 p. 21-22 v. G. Wolff.
- Agricols, ed. by R. Davise. London 1892, Mcthuen.
   Rec.: Classical Review VI 10 p. 461-462 v. II. Furneaux.
- Rec.: Classical Review VI 10 p. 461—462 v. II. Furneaux.

   Agricols, von A. Dräger. 5. Aufl. Leipzig 1891, Teuhner. 60
  Rec.: Neue phil. Rundschau N. 4 p. 59—60 v. E. Wolff.
- Agricola, erklärt von R. Tücking. 3. Aufl. Paderborn 1890, Schöningh.
- Rec.: Blätter f. d. hayr. Gymn. XXVIII 9. 10 p. 625 v. F. Walter.

   dialogus de oratorihus. Erklärt von G. Andresen. 3. Aufl. Leipzig 1891,
  Teuhner. 90 Pf.

Rcc.: Neue phil, Rundschau N. 3 p. 40-41 v. E. Wolff.

4\*



- Tacitas. dialogus de oratoribus, übersetzt n. erläutert von John. Schwäbisch-Hall 1892. Pr.
- Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 1 p. 18-19 v. K. Niemeyer.
  - Andresen, G., de codicibus Mediceis Annalium Taciti. Berlin 1892. Pr. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 2 p. 39-41 v. Th. Opitz u. N. 9 p. 235 v. E. Wolff.
  - Elohler, H., Variationen zu Tacitus' Annalen. I. Zu Buch I. Berlin, Weid-
  - mann. 8. IV, 51 S. 1 M. Greef, A., jexicon Taciteum. Fasc. I IX. Leipzig 1891, Teubner. 3 M. 60 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau 1892 N. 26 p. 409—410 von E. Wolff. Archiv f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 298.
  - Gudeman, A., Chrysippos and Varro as sources of the Dialogues of Tacitus. John Hopkins University Circulars XII 102 p. 25.
- Terentil Adelphi. Edition classique, revue avec et notes par J. Geoffroy. Paris, Delalain. 12, IV-76 p. 80 Pf.
- Lustspiele, deutsch von J. Herbst. 11. u. 12. Lief. Die Schwiegermutter (Hecyra). Berlin, Langenscheidt. 8. 72 S. à 35 Pf.
  - Fahibrecht, Fr., de tertio Andriae exitu, quem exhibet codex Erlangensis CCC. Dissertationes Vindobonenses IV p. 1-38.
  - Herrmanewski, E., onaestiones Terentianae, Halle 1891, Diss. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 3 p. 71-75 v. K. Dziatzko. Nencini, Fl., quaestiones Terentianae. Rivista di filologia XXI 7 — 9 p. 470—477.
  - Rötter, E., de Heautonti morumeno Terentiano. Bayrouth 1892. Pr. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 5 p. 75-76 v. K. Venediger.
- Technographi scriptores. Reuter, A, Untersnebnngen zu den römischen Technographen Fortunatian, Julius Victor, Capella u. Sulpicius Victor. Hermes XXVIII 1 p. 73-134.
- Tertnllianus. De praescriptionibus haereticorum, herausg. von E. Preuschen. Freiburg 1891, Mohr. Rec.: Revue critique 1892 N. 52 p. 501-506 v. P. Lejay.
  - Mayor, J. E. B., Tertullians Apology. Journal of Philology N. 42 p. 259-295. Vliet, J. van der, studia ecclesiastica. Tertullianus. I. Leiden 1891, Brill.
  - Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X6 p. 145-149 u. N. 7 p. 182-186 v. E. Klussmann.
- Valerius Maximus. Stangi, Th., zu Valerius Maximus. Jahrbücher für Phil. 147. Bd. 1. Hft. p. 78.
- Varro. Gercke, A., Varro's Satire Andabatae. Hermes XXVIII 1 p. 135-138. Heidrich, G., der Stil des Varro. Melk 1892. Pr. 8. 82 S. Rec.: Archiv f. lat. Lerikographie VIII 2 p. 303.
- Velleius Paterculus. Morawski, K. v., Litteraturbericht zu Velleius Paterculus. 1878-1892. Bursian-Müllers Jahresbericht LXXII. Bd. p. 217-234.
- Thomas, de Vellejani voluminis condicione aliquot capita. Berlin, Gärtner, 1 M. Vergilins. Opera. Vol. I (Bucolica, Georgica), rec. I. Bassi e note di O. Berrini.
- Seconda edizione. Torino, Paravia. 16. XII, 156 p. — Gedichte, erklärt von Ladewig-Schaper. 2. Aufl. von P. Deuticke. 2. Bdchn. Berlin 1891, Weidmann. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 8 p. 235—239 v. K. Rossberg.
- Aeneide, in verkürzter Form von J. Werra. Münster 1892, Aschendorff. 95 Pf.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 2 p. 43 v. -r-

- Vergillus. Bucolica et Georgica, rec. C. Fumagalli. Ed. altera. Verona, Drucker. 8. 94 p. 50 Pf.
- Culex, rec. Fr. Leo. Berlin 1891, Weidmann.
  3 M. Rec: Berliner phil. Wochenschrift XIII 6 p. 171-174 v. K. Rossberg. —
  Blätter f. d. bayr. Gymn. XXVIII 9. 10 p. 612-616 v. H. Kern. Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 1 p. 86 v. J. Golling.
- Oeuvres, Enéide, I. Traduction nonvelle de G. Hinstin. (Petite Bibliothèque litteraire.) Paris, Lemerre. 12.

  2 M.

  Entit de la Capa de parisité de D. Capa de parisité de D. Capa de la Capa de
- l'Encide volgarizzata da A. Caro, con notizie di D. Carbone. Torino, Paravia. 16. p. XXIV, 400.
   1 M. 20 Pf.
   tradotta da A. Caro, con commento di V. Turri. Firenze, Sansoni.
- 16. p. VIII, 206. 1 M. 50 Pf.

  tradotta da A. Caro, con note di A. Zardo, ad uso delle scuole.
- tradotta da A. Caro, con note di A. Zardo, ad uso delle scuole.
  Firenze, Bemporad. 16. VI, 203. p. 1 M. 10 Pf.
   traduzione in prosa. Edizione accuramente riveduta e corretta. Milano.
- VI, 305 S. Rec.: Russ. phil. Rundschan IV 1 p. 35-36 v. A.
- Buch in freien Stanzen übersetzt von E. Irmscher. Leipzig, Fock. S. 27 S. 60 Pf.
- -- le ecloghe, tradotte in versi italiani da E. Zama. Prato, Giachetti. 8. p. VII, 107.
  - Barzelletti, G., Virgilio. Conferenze di Roma (v. p. 23), articolo 4.

    Georgii, G., die antike Aeneiskritik. Stuttgart 1891, Koblhammer. 10 M.
  - Réc.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 129—133 v. H. Kern.

    Meggie, V., de eglogis Vergilii et Allegoria in l, V, IX egloga expressa.

    Corregio Emilia, Palazzi. 8.

    40 Pf.
  - Mustard, W. P., the etymologies in the Servian commentary to Vergil.
    Colorado Springs 1892.
    Rec.: Rivista di filologia XXI 7-9 p. 408 v. L. Valmaggi.
    - Oltramare, A., étude sur l'épisode d'Aristée dans les Géorgiques de Virgile. Genève. Rec.: Revue critique 1892 N. 49 p. 395—396 v. P. Thomas.
    - Quadri, G., sull' Enea Virgiliano. Discorso. Mantova. S. 10 p.
    - Rébelliau, A., de Vergilio in informandis muliebribus personis inventore. Paris 1892, Hachette. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 13 p. 403-404 v. K. Rossberg.
    - Rönström, Th., metri Vergiliani recensio. Lund, Möller. S. 61 S. 1 M, 50 Pf.
    - Sonntag, M., Vergil als bukolischer Dichter. Leipzig 1891, Teubner. 5 M. Ree.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 11 p. 333-336 v. K. Rossberg. Wochenschrift f. klass. Phil. X 5 p. 121-124 v. H. Morsch. Classical Review VI 10 p. 450-451 v. T. E. Page.
- Vulgata. Thleimana, Ph., die lateinische Ucbersetzung des Buches der Weisheit. Archiv für lat. Lexikographie VIII 2 p. 235-277.

### III. Epigraphik und Paläographie.

Jang, J, ein vergessener archäologisch-epigraphischer Bericht. Arch.-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich XVI 1 p. 14-16.

Mommson, Th., zweisprachige Iuschrift aus Arykanda. Mittheilungen aus Oesterreich XVI 1 p. 93-102.

 Griechische Inschriften. — Orientalische Inschriften, soweit sie zur Kenntniss der classischen Alterthumswissenschaft von Interesse sind.

Conder, C. R., the Tell Amarna tahlets, translated. New-York, Macmillan, X, 208 p. cl. 7 M. 50 Pf. . 6 M. - London, Watt. 8. 196 p. cl. 6 M.

Corpus inscriptionum atticarum consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae borussicae ed. Vol. II: Inscriptiones atticae aetatis quae est inter Euclidis annum et Augusti tempora. Ed. U. Köhlor. Pars IV: Indices continens, comp. J. Kirchner. Berlin, Reimer. 4. VII, 93 S. Kart. 11 M.

Eckinger, Th., die Orthographie lateinischer Wörter in griechischen Inschriften. Munchen 1892, Wolf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 5 p. 79-80 v. Meisterhaus.

Fongères, G., inscriptions archaïques de Mantinée. Bulletin de correspondance hellénique XVI 8 p. 568-579 avec pl. XIX. XX.

Harper, R. T., Assyrian and Bahylonian Letters, belonging to the K Collection of the British Museum. I. London, Luzac. S. 132 p. cl. 50 M.

Holleanx, M., notes d'épigraphie héotienne. Bulletin de correspondance hellénique XVI 8 p. 453—473.

Homolle, Th., remarques complémentaires sur une inscription de Mantinée. Bulletin de correspondance hellénique XVI 8 p. 580-596.

Imbert, M. J., the Lycian Tehursselia. Bahylonian Record VI 8 p. 185-189.
Inschriften von Pergamon, herausg. von M. Frankel. (Sonderausgabe aus den "Alterthämern von Pergamon".) Berlin 1890, Spemann.
50 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 13 p. 389-396 v. B. Keil.

Inscriptiones Graecae metricae coll. Th. Preger. Leipzig 1891, Teubner. 8 M. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 3 p. 36—39 v. J. Sitzler.

Krebs, Pr., griechische Steininschriften ans Aegypten. Nachrichten von der Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen 1892 N. 15. Papageorg, P. N., Inschrift mit thrakischen Namen, aus Serres. Έπτα

1893 N. 10.

Pelser, F., die hetitischen Inschriften. Berlin 1892, Peiser. 6 M.

Peiser, F., die hettischen Inschriften. Berlin 1892, Peiser. 6 M. Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 3 p. 69-71 v. H. Winkler, — Lit. Centralblatt N. 1 p. 16. — Theol. Litteraturzeitung N. 4.

Recuell des inscriptions juridiques grecques, par Dareste, Hanssonllier et Th. Reinach. 2. fasc. Paris 1832, Leroux. 7 M. 50 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift III 9 p. 264—268 v. Thalheim. — Wochenschrift f. klass. Phil. X 3 p. 57—61 u. N. 4 p. 89—93 v. B. Kübler. — Zeitschrift f., dester. Gymn. XLVI 3 p. 223 –224 v. E. Santo.

- Rost, P., die Keilschrifttexte Tiglat-Pilesers III., nach den Papierahklatschen u. Originalen des Britischen Museums. 2 Bde. Leipzig, Pfeiffer. I (gr. 8): XXXIX, 145 S.; II (Fol.): III. 24 S.
- Schulze, W., zu den Inschriften von Olympos. Berliner phil. Wochenschrift XIII 8 p. 226-227.
- Sylloge epigrammatum Graecorum quae ante medium saeculum a. Chr. ntertium incisa ad nos perrenerunt, ed. Ernestus Hoffmann. Halle, Kämmere. 8. 245 S.
- Winckier, Hugo, Samminng von Keilschrifttexten. I. Die Inschriften Tiglat-Pilesers. I. Leipzig, Pfeiffer. gr. 4. IV, 31 S. 5 M.

#### Lateinische Inschriften.

- Barnabel, F., di un epigrafe latine de Montenerodomo (del M. Anfatius IV vir iure dicundo). Notizie degli scavi 1892, ottobre, p. 350-351.
- frammento dei fasti trionfali. Ihid. novembre, p. 410-411.
- di un nuovo frammento dei fasti trionfali scoporti nell' alveo del Tevere, Rendiconti dell' Accademia dei Lincei ser. IV, vol. 1, fasc. 12, p. 803—804. Bertollal, D., nnove scoperte nell' agro concordiese. Epigrafi del Fl. Romulianus, etc. Notizie degli scavi 1892, ottohre, p. 835—837.
- Brizio, E., nuove scoperte nell' antico territorio chiusino. Iscrizione etruschi. Notizie degli scavi 1892, settembre, p. 304-307.
- Bulltsch, iscrizioni inedite dalmati. Bullettino arch. Dalmato 1892 N. 1—12. Cagnat, R., l'Année épigraphique, revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine (1892). Paris, Leroux. 8. 76 p.
- chronique d'épigraphie africaine. Paris, Leroux. 8. 12 p.
- Carton, la lex Hadriana et son commentaire par le procurator Patroclus. Revue archéologique XXI, janvier-février, p. 21-29. Bessau, H., inscriptiones latinae selectae. I. Berlin 1892, Weidmann. 16 M.
- Rec.: Wocheschrift f. klass. Phil. X 11 p. 287—289 v. M. Ihm.

  Domaszewski, A. v., zur Mainzer Inschrift des Ammianus. Korrespondenz-
- hlatt der Westdeutschen Zeitschrift XI 12 p. 230-234. Espérandieu, E., inscriptions inédites de Tunisie. (Extrait.) Paris 1892,
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 12 p. 372-373 v. J. Schmidt.
- inscriptions antiques de Lectoure. Paris, Thorin. 8. 147 p. avec fig.
   Frankfurter und Kubitschek, aus Westungarn. Epigraphischer Ausfing.
   Arch.-eoisr. Mittheliungen aus Oesterreich XVI 1 p. 22-32.
- Gamurrino, F., epitafi della famiglia Nanstia, a Casteluccio. Notizie degli scavi 1892, settembre, p. 308-312.
- Gatti, G., notizie di trovamenti risguardanti l'epigrafia urbana (L. Cornelius L. L. Heracleo sacerdos, etc.), Bullettino della commissione arch. di Roma XX 4 p. 361—375.
- epigrafe di Roma: "Faltonio Probo", etc. Ihid. XX 2 p. 179-186.
- nuove scoperte (epigrafici) nella città e nel suburbio. Notizie degli scavi 1892, settembre, p. 312-316.
   di un frammento di menologio rustico. Bullettino della commissione
- di un frammento di menologio rustico. Ballettino della commissione arch. di Roma XX 4 p. 376-381.
- epigrafe onoraria della Flavia Epicharis, sacerd. Deae virgini caelestis. ed altri. Notizie 1892, novembre, p. 406-409.

Grienberger, Th. v., zu den Matroneninschriften. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift XI 10 p. 199-202.

Héron de Villefosse, nouvelle inscription mentionnant le proconsulat de Symmaque. Académio des inscriptions, 29. Marz. (Revue critique N. 15.) Lattes, E., postilla all' iscrizione etrusca del semisse romano d'Arozzo. Ri-

vista di numismatica 1892 N. 1 p. 41-44.

Modestow, W., afrikanische Inschriften auf den Saturnskult bezüglich.
(Russisch.) Journal des kais. russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1893, Februar, p. 355-377.

Mommsen, Th., Grabschrift des Kaisers Constantin Chlorus. Hermes XXVIII 1 p. 33-39.

Nervegna, G., nuove epigrafi latine dell' antica necropoli di Brindisi. Notizie degli scavi 1892, ottobre, p. 351-353.

Rushforth, Latin inscriptions, illustrating the History of the early Roman Empire. Oxford.

Sticottl, P., Bericht (epigraphisch-arch.) über einen Ansflug nach Liburnien u. Dalmatien. Arch.-epigr. Mittheilungen aus Oesterreich XVI 1 p. 32-49 mit Abb.

Vaglieri, D., iscrizione dal Tevere: Diis manib. Abgarus Eutychi f. Petraeus Abdaretae cognato sno. Notizie degli scavi 1892, novembre, p. 411-412. Waltzing, J., l'épigraphie latine. (Leçon d'onverture.) Gand 1892.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 11 p. 289-290 v. W. Liebenam. - zwei unedierte Inschriften aus Arlon (eines Incundius Senilis u. eines Secundinus). Korrespondenzblatt der Westdentschen Zeitschrift XI 12 p.

225 - 227- Inschrift von Bastnach: Deo Entarabo, Ibid. p. 230 - 234.

Weisshäupl, R., Alterthümer (epigraphische) in Pola. Arch.-epigraph. Mit-theilungen aus Oesterreich XVI 1 p. 16-19 mit Abb.

## 3. Palaeographie.

Aegyptische Urkunden aus den Königl. Museen zu Berlin. I-IV. Berlin 1892, Weidmann. 92, Weidmann. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 9 p. 264—267 v. U. Wilcken. —

Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 2 p. 110-111

Chatelain, E., paléographie des classiques latins, collection de fac-similés

des principaux manuscrits de Plaute, Térence etc. — 7. livraison (com-plément de la première partie): Plaute, Catulle, Cicéron, César, Salluste, Virgile. 15 planches. Paris, Hachette. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de France. Départements.

T. 19: Amicus, par E. Coyecque. Paris, Plon. S. C, 619 p.

- Départements. T. 22: Nantes, par A. Molinier, Ibid. 8, 567 p.

- Bibliothèque Sainte-Genevieve, par Ch. Kohler. Ibid. 8. 655 p. Coptle Manuscripts brougth from the Fayum by W. M. Flinders Petrie. Together with a papyrus in the Bodleian Library. Ed. with commentaries by W. E. Crum. With 4 plates. London, Nutt. 4. 92 p. 7 M. 50 Pf.

Corpus papyrorum Aegypti a Revillout et Eisenlohr conditum. III 1. Paris 1892, Leroux. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 3 p. 71 v. H. Diels. - Lit. Central-

blatt N. 4 p. 118-119 v. F. Bl.

Granx et Martin, notices des manuscrits grees d'Espagne. Paris 1892, Leroux. (Extrait.)

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 4 p. 107-108 v. Fr. Blass.

Ehrhard, A., zur Katalogisierung griechischer Handschriften in Italien. Centralblatt für Bibliothekswesen X 4.5 p. 189-218.

Omont, H., les manuscripts grecs datés des XV. et XVI. siècles de la France, Paris 1882, Bouillon.

Rec.: Jonrnal des savants 1892, janvier, p. 60-70.

Tannery, P., les prétendues notations pythagoriennes. Sur l'origine de nos chiffres. Paris, Leroux. 8. 12 p.

Volta, Z., delle abbreviature nella paleografia latina. Milano 1892, Kantorowicz.

Wessely, C., Bemerkungen zu einigen Puhlikationen auf dem Gebiete der älteren griechischen Paläographie. Wien 1892. Pr. 8. 20 S.

## IV. Sprachwissenschaft.

- Allgemeine Sprachwissenschaft. Vergleichende Grammatik der classischen Sprachen.
- Ahrens, H., kleine Schriften. I. Zur Sprachwissenschaft. Besorgt von C. il aberlin. Hannover 1891, Hahn. 16 M.
- Rec.: Lit. Centralblatt N. 51 p. 1836 -1837 v. H. Usoner. Bechtel, F., Hauptprohleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher, Göttingen 1892, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rec.: Bezzenhergers Beiträge XIX 1. 2. p. 158-162 v. P. Kretschmer. Brugmann, K., Grundriss der vergleichenden Grammatik. II. Strasshurg 1892, Trübner.
  - Rec.: Neue phil. Rundschau N. 1 p. 13—15 v. Fr. Stolz. Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII 2. 3. p. 120—125 v. H. Ziemer. Revue critique N. 7 p. 120-123 v. V. Henry.
- Hermann, K., die historischen Kultursprachen u. die vergleichende Philologie. Jahrbücher für Philologie 146. Bd. 12, Hft. p. 601-606.
- Keller, O., Volksetymologisches. Berliner phil. Wochenschrift XIII 5 p. 130-132, Lantsheere, L. de, de la race et de la langue des Hittites. Bruxelles 1892, Goemare. 4 M.
  - Rec.: Lit. Centralhlatt N. 11 p. 357.
- Lefèvre, A., les races et les langues. Paris, Alcan. 8. 307 p. 6 M. Müller, Max, die Wissenschaft der Sprache, deutsch von Fick u. Wischmann. II. Bd. Leipzig, Engelmann. 722 S.
- Muss-Arneld, W., on Semitic words in Greek and Latin. John Hopkins University Circulars XII 102 p. 22-23.
- Netuschil, J., zur Syntax der zusammengesetzten Präpositionen im Lateinischen u, Griechischen. (Russisch.) Russ. phil. Rundschau IV 1 p. 22-41.
- Passy, P., étudo sur les changements phonétiques et leurs caractères généraux. Paris 1890, Firmin-Didot. 8. 270 p.

  Rec.: Revue critique N. 51 p. 482-487 v. E. Bourcier.
- Persson. P. Studien zur Lehre von der Wurzelorweiterung. Upsala 1891. 8 M. 50 Pf. Rec.: Bezzenbergers Beiträge XIX 1, 2 p. 164-167 v. O. Hoffmann.

Pjerwow, P., Accusativus cum infinitivo. (Russisch.) Russ. phil. Rundschau IV 1 p. 65-82.

Stehlich, Fr., die Sprache in ibrem Verhältniss zur Geschichte. Leipzig 1892, Renger.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 2 p. 24 v. O. Weise.

Westermayer, A. B., der sprachliche Schlüssel. Paderborn 1890, Schöningh. 2 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 5 p. 138-139 v. A. Bezzenberger.

Winteler, J., Naturlaut und Sprache. Aarau 1892, Sauerländer. Pr. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 9 p. 279-281 v. Fr. Stolz.

### 2. Griechische und römische Metrik und Musik.

Dingeldein, O., der Reim bei den Griechen u. Römern. Leinzig 1892. Teuhner. Rec.: Wochenschrift f. klass, Phil, X 10 p. 262 - 264 v. O. Weissenfels. -Neue phil. Rundschau N. 5 p. 77-78 v. O. Weise.

La Grasserie, R. de, études de rythmique. Essai de métrique védique et sanscrite. (Extrait). Paris, Maisonneuve. S. 80 p.

Reichardt, A., der saturnische Vers. Leipzig 1892, Teuhner. 1 M. 20 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 6 p. 89 v. C. Pauli.

Wessely, C., antike Reste griechischer Musik. Wien 1891. Pr. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 9 p. 234 - 285 v. H. G. - Listy filologycke XIX 5 p. 394-395 v. J. Krejci.

Westphal, R., allgemeine Metrik. Berlin 1892, Calvary.

10 M.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 9 p. 278-279 v. M. Meyer. — Wochenschrift f. klass, Phil. X 3 p. 61-66 v. II. Draheim.

# Griechische Grammatik und Dialektologie.

Benseler, G. E., griechisches Wörterbuch. 9. Aufl. von G. Autenrieth. Leipzig 1891, Teubner. 6 M. 75 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 2 p. 26-27 v. A. Steinberger.

Danielsson, A., de voce οίζηος quaestio etymologica. Diss. Upsala 1892. Almqvist. 8. 40 S.

Flensburg, N., über Ursprung u. Bildung des Pronomens 2016t. Lund, Möller. 8. 69 S. 1 M. 40 Pf. Hatzidakis, Einleitung in die neugriechische Grammatik. Leipzig, Breitkopf

& Hartel Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. IX 51 p. 1885-1389 v. K. Buresch. neugriechische Miszellen. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung

XXXIII 1 p. 105-123. Heikel, J. A., über die Entstehung der Konstruktionen bei zoiv. Berlin 1891 Mayer & Müller.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 3 p. 89 v. Fr. Stolz. — Wochenschrift f. klass. Phil. X 9 p. 240 - 241 v. Frenzel. Hesseling, C., das Personalpronomen der 1, u. 2. Person im Mittelgriecbischen.

Byzantinische Zeitschrift I 3, 4, p. 379-391. Hoffmann, O., die griechischen Dialekte in ihrem hist. Zusammenhange mit den wichtigsten ihrer Quellen. II. Der nord-achäische Dialekt. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 8. XII, 608 S. 14 M.

J. D., the remote deliherative. Classical Review VI 10 p. 435-437.

- Johansson, F., Beiträge zur griechischen Sprachkunde. (Auszug.) Upsala 1891. Lundström. Rec.: Listy filologicke XX 1 p. 124-125 v. Tedlicks.
- Keelhoff, J., l'expression tibvoxa tip bait tip pobo et ou tivo. Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 2 p. 73-76.
- Koch, E., die Nothwendigkeit einer Systemanderung im griechischen Anfangsunterricht. Leipzig 1892, Teuhner. 4
  Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 149-152 v. Fr. Zorn. 40 Pf
- Köppner, F., der Dialekt Megaras. Leipzig 1891, Teubner. Rec.: Revue critique N. 5 p. 82-83 v. My. 1 M.
- Konstantinides, Neohellenica. Translated. London, Macmillan. 7 M. 20 Pf. Rec,: Berliner phil. Wochenschrift XIII 11 p. 341-346 v. G. Meyer. -
- Academy N. 1076 p. 570. Krumbacher, K., woher stammt das wort ziffer (chiffre)? (Extrait.) Paris
- 1892. S. 11 p. Leeuwen, J. van, enchiridion dictionis epicae. I. Leiden 1892, Sijthoff. 6 M.
- Rec.: Academy N. 1087 p. 201. Mitsotakis, J., neugriechischer Sprachführer. Leipzig 1892, Bibliogr. Institut,
  - Rec,: Neue phil, Rundschau N. 3 p. 44-45 v. H. Zimmerer. Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 2 p. 126-128 v. F. Hanna.
  - praktische Grammatik der neugriechischen Sprache, Stuttgart 1891, Spemann
- Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 8 p. 235-236 v. A. Thumh. Mucke, E., de consonarum in Graeca lingua praeter Asiaticorum dialectum
- Aeolicam geminatione. II. Leipzig (Fock). Pr. 4. 48 S. 1 M. 50 Pf. Muller, H. C., historische Grammatik der hellenischen Sprache. II. Chresto
  - mathie, Leiden 1892, Brill.

    Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 1 p. 24-25 v. G. Meyer.
- Prellwitz, W., etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache, Göttingen 1892, Vandenhoeck & Ruprecht. Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift XIII 5 p. 152-155 v. Fr. Stolz. -Lit. Centralblatt N. 2 p. 48-49 v. G. M-r. - Deutsche Litteraturzeitung N. 6 p. 169-170.
- Psichari, J., études de philologie néo-grecque. Paris 1892, Bouillon. 22 M. 50 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 7 p. 212-217 v. G. Meyer.
- Reichenberger, S., Entwickelung des metonymischen Gebrauchs von Götter-
- namen in der griechischen Poesie. Karlsruhe 1891, Braun. 2 M. 40 Pf. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 3 p. 219-220 v. J. Golling. Resse, A., sui comparativi e superlativi. Osservazioni ad nna pagina di Giorgio Curtius, messa a fronte alla filosofia della lingua greca. Roma,
- Balbi. 8. 40 p.
- Schulze, Wilhelm, Miszellen. Topóvoz. Topovtívot. Zeitschrift für vergl. Sprachforschung XXXIII 1 p. 124-187.
- Schwab, O., historische Syntax der griechischen Komparation in der klass. Litteratur. I. Allgemeiner Theil n. 1. Abschnitt des bes. Theils (Syntax der gegensktzlichen Komparation. Beiträge zur hist. Syntax der griech. Sprache, herausg. von M. Schanz, IV 1). Würzburg, Stuber. 8. Vill. 127 S. 4 M.
- Smyth, H. Weir, the vowel system of the Jonic dialect. Boston 1890. (Strassburg, Trühner.)
  - Rec.: Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII 2. 3 p. 156-166 v. W. S.

Ssehelewski, S., üher die Stellung des eingeschehenen Genitivs im Griechischen. (Russisch.) Russ. phil, Rundschau IV 1 p. 51-52.

Thumb, A., die neugriechische Sprache. Freihurg 1892, Mohr. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn, XLIV 2 p. 125-126 v. F. Hanna. Wackernagel, J., Miszellen zur griechischen Grammatik, Nsoyuo'c, etc. Zeitschrift für vergl. Sprachforschung XXXIII 1 p. 1-61.

Weiske, A., Bemerkungen zu dem griechischen Handwörterhuch von Passow. Halle 1892. Pr.

Rec.: Nene phil. Rundschan N. 2 p. 27-28 v. J. Sitzler.

# 4. Lateinische Grammatik und Dialektologie,

#### einschliesslich des Etruskischen.

Bronisch, 6., die oskischen i- u. e-Vokale. Leipzig 1892, Harrassowitz. 6 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 12 p. 323-324 v. W. Deeckc.

Corous glossariorum latinorum, III. Pseudodositheana, ed. G. Götz. Leipzig

Rec.: Revue critique N. 3 p. 46-48 v. P. Lejay.

Deecke, W., lateinische Schulgrammatik. Berlin, Calvary & Co. 8. VIII, 300 S. 2 M. 40 Pf. - Erläuterungen dazu. S. IV, 477 S. 4 M. 80 Pf.

Delboenf, J., participe ou adjectif en "dus"? Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 2 p. 85-95. Engelhardt, M., die Stammzeiten der lateinischen Konjugation. Berlin 1892, 1 M. 20 Pf. Weidmann.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 6 p. 152-154 v. H. Ziemer. Gardner-Hale, W., die cum-Konstruktionen. Uehersotzt von A. Neitzert. Leipzig 1891, Teuhner. (6 M.) — E. Hoffmann, das Modusgesetz. Wien 1891, Gerold. (1 M.) — M. Wetzel, das Recht in dem Streite zwischen

Hale u. Hoffmann. Padorhorn 1892, Schöningh. (60 Pf.) Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 2 p. 118-122 v. J. Golling. Golling, J., Syntax der lateinischen Dichtersprache. Wien 1892. Pr. 8. 20 S.

Keller, O., lateinische Volksetymologie. Leipzig 1891, Teuhner. Rec.; Listy filologicke XIX 1 p. 129-133 v. J. Zuhaty.

- zur lateinischen Sprachgeschichte. I. Lateinische Etymologien. Leipzig. Teubner. 8. VII, 196 S.

Kirkland, J. H., the pronominal forms quoius, quoiei, and the preposition quam. Classical Review VI 10 p. 431-435.

Köhler, A., zur Etymologie u. Syntax von ecce und em. Archiv für lat. Etymologie VIII 2 p. 221-233.

Kübler, B., die lateinische Sprache auf afrikanischen Inschriften. Archiv für lat, Lexikographie VIII 2 p. 161-202.

Lattmann, J., die Verirrungen des dentschen u. lateinischen Elementarunterrichts. Göttingen 1892, Vandenhoeck & Ruprecht. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 4 p. 62 - 63 v. O. Dingeldein.

Lexici Segueriana συναγωγή λίξεων χρησίμων ed. C. Boysen. Marhurg 1891, Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 4 p. 103-108 u. N. 5 p. 137-140

v. R. Reitzenstein. - Götting. gel. Anzeigen N. 1.

- Maurenbrecher, B., Mavors, Mamers, Martses. Plurinos u. Verwandtes. Saeturnus. Archiv für lat. Lexikographie VIII 2 p. 290-293.
- Nettleship, H., notes in Latin lexicography. Acceptrix, etc. Journal of Philology N. 42 p. 239—240.
- Nene, Fr., Formenlehre der lateinischen Sprache. II. 3. Aufl. von C. Wagener. Berlin 1892, Calvary.

  32 M. Rec. Berliner phil. Wochenschrift XIII 9 p. 274-279 u. N. 10 p. 309-312 v. O. Seyffert. Archiv f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 300-301 v. E. Wolffin.
- Paris, 6., sur l'altération ancienne du c latin. Académie des inscriptions 17. März. (Revue critique N. 13.)
- Planta, R. v., Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte. I. Strassburg 1892, Trübner.
  - Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 11 p. 290-292 v. W. Deecke. Deutsche Litteraturzeitung N. 8 p. 237 v. W. Deecke. — Lit. Centralblatt N. 10 p. 328-329.
- Quicherat, L., thesaurus poeticus linguae latinae, ou Dictionnaire prosodique et pétique de la langue latine. 2. édition. 9. tirage, revu et corigé par E. Chatelsin. Paris, Hachette. 8. XXIV, 256 p. 8 M. 50 Pf. Skutech, F., Forschungen zur lateinischen Grammatik u. Metrik. I. Leiping 1899, Teubner. 4 M. 40 Pf.
- Réc.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 6 p. 174-178 v. Bersu. Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 135-137 v. Weyman.
- Stowasser, J., eine zweite Reihe dunkle Wörter. Wien 1891, Tempsky. 1 M. Rec.: Listy filologicke X|X 1 p. 133-134 v. J. Zubaty.
- das Verbum lare. Wien 1892. Pr.
   Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 299. Revue critique N. 3 p. 45-46 v. L.
- Weisweiler, J., das lateinische participium futuri passivi. Paderborn 189). Schöningh. Rec.: Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 1 n. 65-68
- v. L. Parmentier.

  Witkowsky, St., de vocibus hybridos apud antiquos poetas romanos. Krakau
  1892, Akademie. 8. 29 S. 1 M. 20 Pf.
- Wölfflin, E., Andromaca accmalotos. Red u. re in Zusammensetzungen. — Accerso, arcesso. — Vel eine Imperativform. Archiv für lat. Lexikographie VIII 2 p. 234 ff.
- zur Konstruktion der Städtenamen. Zur Konstruktion von patere, Ibid. p. 294—297.
- Zieler, G., Beiträge zur Geschichte des lateinischen Ablativs. Leipzig 1892. Diss. 8. 88 S.
  - Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VIII 2 p. 301.

# V. Litteraturgeschichte

(einschliesslich der antiken Philosophie).

Allgemeine antike Litteraturgeschichte.

Erdmann, J. E., a history of Philosophy. English Translation, edit. ed by W. S. Hough. 3 vols. 3. ed. London, Swan Sonnenschein. 8. cl. 50 M. 40 Pf. Zeller, E., über eine Berührung des jüngeren Cyaismus mit dem Christenthum. Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1898 N. IX. p. 129—134.

#### Griechische Litteraturgeschichte.

Apelt, 0., Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie. Leipzig
1891, Teuhner.

10 M.
Per Dontsche Littensturgeitung N. 2 p. 39-40 v. F. Wellmann

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 2 p. 39-40 v. E. Wellmann. Bernhardy, 6, Grundriss der griechischen Litteratur, I. 5. Aufl. von R. Volkmann, Halle 1892, Anton. 15 M.

Rec.: Lit. Centralhlatt N. 9 p. 287-288 v. Cr. — Neue phil. Rundschau N. 2 p. 22-24 v. K. Sittl.

Blass, F., die attische Beredsamkeit. II. 2. Aufl. Leipzig 1892, Teuhner. 14 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 2 p. 39—40 v. Th. Thalheim.— Neue phil. Rundschau N. 6 p. 86–88 v. W. Fox. — Zeitschrift f. d.

österr. Gymn. XLIV 1 p. 31-34 v. F. Slameczka.

Chaignet, A. E., histoire de la Psychologie des Greca. Tome V et dernier:
La Psychologie de l'Écoled'Alexandrie. Livre II: Psychologie des successeurs
de Plotin, et une table analytique de tout l'ouvrage. Paris, Hachette.
7 M. 50-7

Credaro, L., il problema della libertà di volere nella filosofia dei Greci. Milano 1892, Bernardoni. 8. 70 S.

Milano 1892, Bernardoni. 8. 70 S.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 52 p. 1676—1678 v. Stölzle.

Gomperz. Th., griechische Denker. Lief. 1. Leipzig, Veit. 2 M.

Hillscher, A., hominum litteratorum Graecorum historia critica. Leipzig 1891, Teuhner. Rec: Lit. Centralhlatt N. 6 p. 183. — Revue critique N. 7 p. 124—125

v. E. T. Kopp, W., Geschichte der griechischen Litteratur. 5. Aufl., nach der Umarbeitung von F. G. Hubert besorgt von G. H. Müller. Berlin, Springer.

8. XII, 239 S.

Krause, K. Chr. Fr., Ahriss der Geschichte der griechischen Philosophie. Aus dem handschrift!. Nachlasse herausg. von P. Hohlfeld u. A. Wünsche. Mit Anh. Die Philosophie der Kirchenväter u. des Mittelalters. Leipzig, Felher. VIII. 100 S.

2 M. 50 Pf.

Yill, 100 S.
 Yill,

f. d. hayr. Gymn. XXVIII 9. 10 p. 589—592. Susemill, F., Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit. II. Leipzig 1892, Teubner. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 12 p. 357—360 v. A. Ludwich,

Usener, H., ein altes Lehrgehäude der Philosophie. Sitzungsberichte der Münchner Akademie 1892 Hft. IV, p. 582-648.

### 3. Römische Litteraturgeschichte.

Schanz, M., Geschichte der römischen Litteratur. II. (In Müllers Handb. d. Alt. VIII.) München 1892. Beck.
Rec.: Neue phil. Rundschau N. 3 p. 42 v. O. Weise. — Blätter f. d.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 3 p. 42 v. O. Weise. — Blätter f. d. bayr. Gymu. XXIX 2. 3 p. 137—139 v. C. Weyman. Schöne, A., das historische Nationaldrama der Römer. Die Fabula praetexta,

Kiel, Univ.-Buchh. S. 18 S. 1 M.
Teuffels Geschichte der römischen Litteratur. 5. Aufl. von L. Schwahe.

Leipzig 1890, Teubner. 14 M. 40 I Rec.: Hist. Zeitschrift 70. Bd. 3. IIft. p. 473—474 v. K. J. Neumann. Zöller, M., Grundriss der Geschichte der römischen Litteratur. Münster 1891, Schöningh. Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXVIII 9. 10 p. 634 v. C. Weyman.

### VI. Alterthumskunde.

- Sammelwerke. Encyclopaedie und Methodologie der Alterthumskunde.
- Audollent, A., la question des antiquités en Italie. Ami des monuments 1892 N. 29 p. 20-35.
- Dizlonarlodi antichità, di A. Pas der a. Fasc. 1—2. Torino, Clausen. à 1 M. 60 Pf. Rec.: Wochenschrift f, klass. Phil. X 7 p. 186 v. F. Harder. — Rivista
  - di filologia XXI 7—9 p. 479—480. Doublet, G., au sujet des découvertes archéologiques dans la Grèce moderne. Foix. 8. 64 p.
- Hettner, F., Bericht über die Thätigkeit der Reichslimeskommission. Jahrbuch des Arch. Instituts VII 4, Anzeiger, p. 147-157.
- buch des Arch. Instituts VII 4, Anzeiger, p. 147—157.
  Maspero, G., Egyptian archaeology. A handbook for Students and Travellers.
  New ed. With 239 illustr. London, Grevel. 8, 390 p. cl. 9 M.
- Naville, report on the Egypt Exploration Fund, on the season 1891-1892.

  Academy N. 1082 p. 89-90.
- Wohlrab, M., die altklassischen Realien. 2. Aufl. Leipzig 1890, Teubner.

  1 M. 20 Pf.

  Rec.; Blätter f. d. bayr. Gymn. XXVIII 9. 10 p. 646.
- die altklassischen Realien im Gymnasium. Jahrbücher für Philologie 146. Bd. 12. Hft. p. 623-627.
  - Zybulski, St., tabulac, quibus antiquitates illustrantur. Potersburg 1891, Deubner. (Leipzig, Köhler.) 29 M. Rec.: Listy filologicke XIX 5 p. 402-404 v. F. Grob.

# 2. Mythologie und Religionswissenschaft.

- Andollent, A., bulletin archéologique de la religion romaine (année 1891). (Extrait de la Revue de l'histoire des religions). Paris 1892, Leroux, 8. 45p. Berens, E., myths and legends of ancient Grecce and Rome. Illustrated from antique scuptures. New celifion. Edibusphy, Black. 8. d. 3 M. Blinkenberg, C., Asklepios og Hans Fraendes i Hieron ved Epidauros. Kopenbusen, Oyldendal. 8.
- Kopenbagen, Gyldendal. 8. 6 M. Bonghl, R., il paganismo. Conferenze di Roma, articolo 7. Caetani-Lovatelli, Ersilla, i giardini di Adone. Nuova Antologia 3, ser.,
- vol. 40, N. 14 p. 262-268.

  Dressler, F. R., Triton u. die Tritonen. 2 pts. Wurzen 1892. Pr. (Leipzig, Teubner.)
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 1 p. 21—22 v. W. Roscher. Friederichs, K., de Iride dea veterum artificium monumentis illustrata. Diss. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. S. 33 S. S. 9 Pf.
- Galdoz, H., Dis pater et aere-cura. (Extrait) Paris, Leroux. 8. 18 p. Haverfield, F., the mother goddesses. Archaeologia Aeliana XV, N. 3, part 41, p. 314—339. With 1 map and engravings.

Lewy, H., Schattenlosigkeit. Jahrhücher für Philologie 145. Bd. 12. Hft.

Macdonald, J., Religion and Myth. London, Nutt. 8, 248 p. cl. 9 M. Maspero, G. étude de mythologie et d'archéologie égyptienne. Paris, Leroux. 12 M.

Modestow, W., Saturnkult in Afrika. (Russisch.) Journal des kais. russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1893, Fehruar, p. 355-378.

Müller. Max. introduction to the Science of Religion. Four lectures delivered at the Royal Institution. New edit. London, Longman. 8. 342 p cl. 4 M. 20 Pf.

Miller, H. D., historisch-mythologische Untersuchungen. Göttingen 1892, Vandenhoeck & Ruprecht.

Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 12 p. 363-364 v. Bethe. Murr, J., die Parusie der Gottheit in vegetativer Substanz. Vom Standpunkte der griech, Mythologie hetrachtet, Innshruck, Vereinshnchh. 12. 36 Pf.

- die Gottheit der Griechen als Naturmacht, Innshruck 1892, Wagner. 2 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 8 p. 201-203 v. H. Steuding.

Roscher, W., Lexikon der Mythologie. 24. Lief. (2. Bd. S. 1025-1248.) Leipzig, Teubner. å 2 M. Supplementum: Bruchmann, epitheta deorum, VIII, 225 S. 10 M.

Rnbensohn, O., die Mysterienheiligthümer in Eleusis u. Samothrake. Berlin 1892, Gärtner.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 12 p. 313-316 v. H. Steuding. Schebelew, S., Beziehungen zwischen Asklepios n. Apollo. (Russisch.) Russ. phil. Rundschau IV 1 p. 53-62.

Schultze. V., Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen Heidenthums. 2 Bde. Jena 1887-92, Costenoble. Rec.: Lit. Centralblatt N. 5 p. 141.

Schwartz, W., mythologische Bezüge zwischen Semiten u. Indegermanen. Zeitschrift für Ethnologie XXIV 3 p. 157-176.

Schwarz, W., die Danaidensage. Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 2. Hft. p. 95-112.

Seemann, griechische u. römische Mythologie. Russisch übersetzt von W. Hyazintow. Moskau. S. XII, 306 S.

Rec.: Russ. phil. Rundschau IV 1 p. 47-48 v. W. Appelroth.

Steuding, II., griech. u. rom, Mythologie. Stuttgart 1892, Göschen, 80 Pf. Rec: Berliner phil. Wochenschrift XIII 5 p. 144 v. -e-, — Blätter f. d. hayr. Gymn. XXIX 2. 3. p. 161-162 v. E. Knoll.

Wide, S., lakonische Kulte. Leipzig, Teubner. 8. X, 417 S.

10 M. Wieseler, Fr., üher die aus dem Bereiche der Vögel hergenommenen Attribute des Dionysos u. seiner Thiasoten, Nachrichten von der Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen 1892 N. 14.

### Alte Geschichte.

A. Allgemeine Geschichte und Chronologie der alten Welt. -Orientalische Geschichte.

Borchardt u. Sethe, zur Geschichte der Pyramiden. Zeitschrift für ägypt. Sprache XXX 2 p. 83-106 mit 4 Tafeln. Brannhofer, H., Urgeschichte der Arier, 3, Bd. Leipzig, Friedrich. 16 M.

- Cara, de, degli Hittim o Hethei e loro migrazioni. Civiltà cattolica vol. II N. 1007; 1014; 1017.
- Carton, l'Afrique de Nord devant les civilisations anciennes. Lille, imp. Danel. 8. 15 p.
- Cassel, P., gesammeite Schriften. I. Das Lehen des Menschen in Geschichte u. Symbol. (Erfurter Jahrhücher XVIII.) Erfurt, Villaret. 8. XV, 454 S. 4 M. 50 Pf.
- Hommel, storia di Babilonia e dell'Assiria. Disp. I. Milano, Vallardi. 8. p. 1-48. con fig.
- Lukas, F., die Grundbegriffe in den Kosmogonien der alten Völker. Leipzig, Friedrich. 8. VIII, 277 S.
- Mahler, E., der Kalender der Babylonier. 2. Mittheilung. Wien, Tempsky.

  8. 9 S. 30 Pf.
- Martens, W., Lehrbuch der Geschichte. 1. Geschichte des Alterthnms. Hannover 1892, Manz.
  3 M. 40 Pf.
  Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 8 p. 247—249 v. H. Schiller.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 8 p. 247—249 v. H. Schiller. Melin, histoire ancienne des peuples de l'Orient, rédigée d'après les nouveaux programmes. Vol. illustré de nombreuses gravures et de 6 cartes.
- Monlins, André-Paris. 16. VI, 351 p. Oppert, sur la fixation de diverses dates de l'histoire hiblique. Académie
- des inscriptions, 23. Dez. 1892. (Revne critique N. 1.)
  RévIlle, A., Horodes der Grosse. Ein Kapitel aus der jüdischen Geschichte
  des ersten Halhjahrhunderts vor Christns. I. Deutsche Revue XVIII,
  Aprilheft.
- Spanners Illastr. Weltgeschichte. Mit bes. Berücksichigung der Kulturgeschichte neubeart von O. Kammel u. R. Volz. S. Auf. (n. 8 Bdn.). 1, Bd. Illustrierte Geschichte des Altertams. 1, Bd. Von den certen Anfangen der Geschichte his zum Verfall der Schletänfigkeit von Heilas. Bearb, von Volz, Petersmann, Stormhöfel. Leipzig, Spanner. S. IV, 20 S. mit 400 Abh. u. 41 Kunsthellagen u. Karten. S. M. 50 Pf.; geb.
- Strassmaler, J., babylonische Moudheohachtnagen aus den Jahren 38 n. 79 der Seleuciden-Aera. Zeitschrift für Assyriologie VII 3. 4.
- Terrien de Laconperie, l'ère des Arsacides en 248 a. c. Louvain 1891, Istas. Rec.: Revue critique N. 9 p. 157 v. A. L.
- Wilchen, U., Kandake, Hermes XXVIII 1 p. 154-156.
- Zeller, E., wie entstehen ungeschichtliche Ueherlieferungen? Deutsche Rundschau XIX 5 p. 189-219.

### B. Griechische Geschichte und Chronologie.

- Adler, M., de Alexandri Magni epistnlarum commercio. Leipzig 1891, Schmidt.

  1 M. 20 Pf.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 13 p. 396—398 v. C. E. Gleye.
  Attinger, G., essai sur Lycurque et ses institutions. Nenchâtel 1892, Attinger.
  Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 12 p. 316—318 v. A. Gessner.—
  Academy N. 1090 p. 263. Revue hist. 1893, mars-avril.
- Belger, Chr., die mykenische Lokalfrage von den Grähern Agamemnons u. der Seinen im Zusammenhange der griechischen Sagenentwickelung. Mit einer Rekonstruktion des Schliemanschen Gräherrundes u. 7 Plänen. Berlin, Pr. d. Friedrichs-G. 4. 42 S. mit 2 Abb.

Bucherer, F., die Diomedessage. Heidelberg 1892. Diss. 8. 81 S.

Carraroli, D., la leggenda di Alessandro Magno. Mondovi 1892. 8. 375 p. 3 M.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 1 p. 5-8 v. O. Jäger.

Rec. Berliner phil. Wochenschrift XIII 10 p. 306-307 v. G. Hertzberg.

— Neue phil. Rundschau N. 3 p. 41 v. H. — Wochenschrift f. klass.
Phil. X 1 p. 8-10 v. O. Jäger. — Revue critique N. 8 p. 137-138
v. Th. Relnach.

Fowler, W., the City State of the Greeks and Romans. A survey, introductory to the study of ancient history. London, Macmillan. 8, 336 p. cl. Rec.; Academy N. 1090 p. 262—263.

Haussoullier, B., les cent héros athéniens, Araphen. Revue de philologie XVI 4 p. 167.

Hertham, P., de Megapolitarum rebus gestis et de communi Arcadum republica. Jena 1893. Diss. 8. p. 51—87.

Hiller v. Gärtringen, F., Nikagoras, ein rhodischer Stratege. Arch. epigr. Mittheilungen aus Oesterreich XVI 1 p. 102-107.

Jacobs, E., Thasiaca. Berlin, Weidmann. 8. 50 S. mit 2 T.
 Jäger, O., Alexander der Grosse. (Gymn.-Bibl. N. 2.) Gütersloh 1892.
 Bertelsmann.
 80 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 5 p. 145-146 v. G. Hertuberg, Kirchner, J., zwei athenische Familien aus den drei letzten vorchristlichen Jahrhunderten: Die Familie der Εδραπλείδης u. Murkov Κηφεικές; die Familie

des Monoitree. Hermes XXVIII 1 p. 189-145. Köhler, U., über das Verhältniss Alexander d. G. zu seinem Vater Philipp. (Auszug.) Berlin 1892, Reimer.

Rec.: Revue critique N. 8 p. 137-138 v. Th. Reinach.
Köpp, F., de Attali III patre. Rhein. Museum XLVIII 1 p. 154-157.

Leopoldi, H., de Agatharchide Cuidio. Diss. Rostock (Lejay, Fock.) S. 81 S.

Mahaffy, J., the Greek World under Roman sway. Lenden 1890, Macmillan.

Rec.: Hist. Zeitschrift 70. Bd. 2. Hft. p. 296 v. Beloch.

Melin, histoire de la Grèce ancienne, rédigée d'après les nouveaux programmes. Moulins, l'auteur, libr. Paris. 16, 368 p. avec gravures et cartes. Meyer, Edgard, Forschungen sur alten Geschichte. I. Zur älteren griechischen

Geschichte. Halle 1892, Niemeyer. 8 M.
Rec.: Lit. Centralblatt N. 13 p. 438-440 v. A. B...r. — Deutsche

Litteraturzeitung N. 8 p. 233-235 v. E. Bethe,

Obachlach-Richter, M., Kypros. Die Bibel u. Homer. Beiträge zur Kultzu-Kunst- u. Reilgionsgeschiehte des Orients im Alterthume. Mit bes. Berücksichtigung eigener 12 jähriger Forschungen u. Ausgrabungen auf der Insel Cypern Mit einem Briefe von Gladskone au den Ver. 2 Bdc. Berlin, Asher. gr. 4. VIII, 535 S. mit 273 Abb. u. 229 Taf. 1894 Prillik, A., de Cei insulae röbus. Berlin 1892, Mayer 4 Müller. 3 M. 60 Pf.

Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 3 p. 224—225 v. E. Szanto.

Stahl, J. M., de Euagori lege disputatio. Münster. Pr. 4. 20 S.

Swobods, H., Arthmios von Zeleia. Arch.-epigr. Mittheilungen aus Oesterreich XVI 1 p. 49-68. C. Römische Geschichte und Chronologie.

Addis, W. E., Christianity and the Roman empire. London, Hare. 8. 4 M. 20 Pf. Gould, S. Baring, the trageedy of the Caesars. 2 vols. London 1892, Mothuen. 38 M.

Rec.: Academy N. 1088 p. 214-215 v. Fr. Richards.

Bertrand. A., la Gaule avant les Gaulois. 2. éd. Paris 1891, Leroux. 10 M.

Bertrans, A., in Gaule avant les Gaulois. 2. cd. Paris 1891, Leroux. 10 M. Rec.: Journal des Savants 1892, déc., p. 747-755 v. Th. Reinach. Blenkowski, P. L., Cornelius Pusio. Mittheilungen des arch. Instituts zu

Rom VII 3.4 p. 197-203 mit Taf, VI. Boguth, W., Valerius Laevinus. Krems 1892. Pr.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 7 p. 211 v. H. Schiller.

Bury, J. B., the Student's History of the Roman Empire, from the Establishment of the Empire to the Accession of Commodus, a. d. 180. London, Macmillan. With maps and ill.

Cagnat, R., l'armée romaine d'Afrique. Paris 1892, Leroux. 40 M. Rec.: Deutsche Litteraturaeitung N. 2 p. 40-42 v. H. Dessau. — Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI p. 39-54 v. Waltzing. Cantalupi, P., la guerra civile Sillana in Italia. (Estratto.) Roma 1892.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 11 p. 339 v. H. Schiller.

Castarelli, I., il vicariato di Roma. V. Bullettino delle commissione arch.

di Roma XX 2 p. 112—138; N. 3 p. 191—225; N. 4 p. 340—347.

Favallini, B., i fondatori di Roma. Commentari dell' Ateneo di Brescia 1892.

Fischer, Armin u. die Römer. Halle, Waisenhaus. 8. 3 M. Fowler, Warde, Julius Casar and the foundation of the Roman imperial system. London 1892, Putnam. 6 M.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 5 p. 140. Franke, J., der Angriff des M. Lepidus u. M. Brutus auf das Reformwerk

Sullas. Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 1. Hft. p. 49-63. Freeman, E., Sicily Phoenician, Greek and Roman. London 1892, Unwin

Fischer.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 9 p. 273-274 v. Holm.

Gregorovius, F., Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Vom V. bis zum XVI. Jahrh. 4. Aufl. 5. Bd. Stuttgart, Cotta. 8. XII, 648 S. 10 M. 1-5: 48 M. Grisar, H., le tombe apostoliche di Roma. Studi e documenti di storia

XIII 4 p. 321-374 cor 2 tavv.
Greebe, P., de legibus et senatusconsultis anni 710 quaestiones chronologicae.
Berlin. Diss. S. 48 S.

Gubernatis, A. de, Roma e l'Oriente. Discorso. Roma 1892, tip. Pallotta.

 40 p.
 Hennebert, histoire d'Annibal. 3 vols. Paris 1870—91, Firmin-Didot. III: 20 M. Rec.: Neue phil, Rundschau N. 6 p. 91—92 v. J. Jung.

Hertzberg, G., storia dell' impero romano. Disp. V. Milano, Vallardi. 8.
Hübner, E., römische Herrschaft in Westeuropa. Berlin 1890, Hertz. 7 M. Rec.: Hist. Zeitschrift 70. Bd. 3. Hift. p. 475—477 v. Fr. Cauer.

Kemmer, O., Arminus. Auf Grund der Quellen dargestellt. Leipzig, Duncker & Humblot. 8. V, 71 S. Koch, de Juliano imperatore scriptorum auctore. Leiden 1890.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 11 p. 329-331 v. J. Kaerst. Kümpel, E., die Quellen zur Geschichte des Krieges der Römer gegen Antiochus III. Hamburg. Pr. 4. 32 S.

Lauciani, R., la leggenda romana. Conferenze di Roma, articolo 9.

Levlson, H., fasti praetorii. Breslan 1892. Jünger & Preuss. 5 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 5 p. 146—148 v. P. v. Rohden. — Lit. Centralblatt N. 4 p. 102—109 v. E. H.

-- Lit. Centralhlatt N. 4 p. 102-109 v. E. H.

Manfrin, P., la cavalleria dei Parthi nelle guerre contro i Romani. Roma,
Clausen. 8.

Clausen. 8. 3 M.
Paganelli, A., la cronologia romana. Milano 1892, Höpli. 4. XVIII, 171 p. 6 M.
Pirro, A., il primo trattato fra Roma e Cartagine. Annali della scuola normale superiore di Pisa IX, 1892.

Prats, J. de, l'Eglise africaine ancienne et moderne. Tours, Mame. 8. 192 p. avec grav.

avec grav.

Reinhardt, der Tod des Kaisers Julian. Cöthen 1891, Bühling. 1 M. 20 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 11 p. 329-331 v. J. Kaerst.

Riese, A., das rheinische Germanien. Leipzig 1892, Teubner. 14 M.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 1 p. 19-21 v. G. Wolff. — Lit.
Centrablatt N. 11 p. 358 v. S. — Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 2
p. 122-125 v. J. Kubitschek.

Simalka, A., essai sur la province romaine d'Egypte. Paris 1892, Thorin. Rec.: Revue critique N. 4 p. 63 – 64 v. R. Cagnat.

Stocchl, G., Aulo Gabinio e i suoi processi. (Estratto.) Torino 1892, L\u00fcscher. Rec.: Lit. Centralblatt N. 1 p 5.
Stamford, Th. v., die Schlacht im Tontohurgerwald. Kassel 1892, Fischer.

8. 330 S. Rec.: Lit. Centralblatt N. 5 p. 140-141 v. A. Riese.

Tieffenbach, R., über die Oertlichkeit der Varusschlacht. Berlin 1891, Gärtner.

1 M.
Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXVIII 9. 10 p. 648 v. Rottmanner.

Wolf, F., die That des Arminius. Berlin 1891, Luckhardt. 1 M. 50 Pf. Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift XIII 5 p. 148-152 v. G. Wolf. Zangemeister, K., zur Geschichte der Neckarländer in römischer Zeit.

Nene Heidelberger Jahrhücher III 1 p. 1-16.

# Ethnologie, Geographie und Topographie. A. Alte Geographie im Allgemeinen.

Bulletin de la Société de géographie de Constantine. (Paris, Challamel.) 8 M. — de la Société de géographie de Lyon. XII. 1893. Lyon, Georg.

de la Société de géographie de la province d'Oran. 15. année (1893). Oran.
 de la Société de géographie. 12. année, 6. série, tomes 72 et 73. Paris, Delagrave.

 de géographie historique et descriptive. (Ministère de l'instruction publique, Comité des travaux historiques.) Paris, Leroux. 8.

Chevallier, H., atlas de géographie historique, ancienne, grecque, romaine, du moyen âge et moderne. 20 planches, 35 cartes, 2 tableaux. Nouvelle édition. Paris, Delalain.

Egilj J., nomina geographica. Sprach- u. Sacherklärung von 42,000 geogiraphischen Namen aller Erdräume. 2. Aufl. Leignig, Brandstetter. 8. VIII, 1035 S.

Ferraro, G., i pigmei. (Estratto.) Genova, tip. Sordomuti. 8 p.

Fischer, Cart, Untersuchungen auf dem Gebiete der alten Länder- und Völker-Kunde. I. Leipzig, Tenbner. 8. 134 S. Freeman, E. A., studies of travel in Greece and Italy. With a preface by

Miss Florence Freeman. 2 vols. With a portrait of the author. New York, Putnam, 16, cl.

- Globus. Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. Mit bes. Berücksichtigung der Anthropologie n. Ethnologie. Begründet von K. Andree. Herausg. von E. Deckert. Jabrg. 1893. 63. u. 64. Bd. à 24 Nrn. Braun-schweig, Vieweg. 4. Hergt, G., die Nordlandfahrt des Pytheas. Halle. Diss. 8. 78 S. u. Karte.
- Jahrbuch, geographisches. Begründet durch Behm, herausg, von H. Wagner. XVII. Bd. 1893. Gotha, J. Perthes. gr. 8. Kiepert, H., atlas antiquus. 12 maps. 11. ed. London, Williams & Norgate.
- fol 7 M. 20 Pf. Rec.: Academy N. 1090 p. 263.
- Enötel, das Volk der Atlanten u. der Atlantis. Leipzig, Grunow. 418 S. 4 M. 50 Pf.
- Mitthellungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a'S. Zugleich Organ des thur.-sachs. Gesammtvereins f. Erdkunde. 1893. Halle, Tausch & Grosse. 4 M. der geographischen Gesellschaft in Hamburg. 1892/93. Herausg. von L. Friedrichsen, Hamburg, Friedrichsen,
- des Vereins für Erdkunde zu Leipzig. 1893. Leipzig, Duncker & Humblot. 8. - der k. k. geographischen Gesollschaft zu Wien. Herausg. vom Redactions-
- und Vortragscomité. Red. O. Stapf. 35. Bd. Jahrg. 1893. 12 Hefte. Wien, Hölzel. gr. 8. 10 M. Much. M., die Kupferzeit in Europa u. ibr Verhaltnis zur Kultur der Indo-
- germanen. 2. Aufl. Jena, Costenoblc. 8. XII, 376 S. mit 112 Abb. 10 M. Müller, W. Max, Asien u. Europa nach altägyptischen Denkmälern. Mit Vorwort von G. Ebers. Leipzig, Engelmann. 8. XI, 403 S. mit Abh. u.
- ! Karte. 24 M. Müller, W., die Umsegelung Afrikas durch phonikische Schiffer, Rathenew. Bahenzien.
- Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 2 p. 37-39 v. Max Schmidt. Penka, K., die Heimat der Germanen. (Auszug.) Leipzig, Hiersemann. 4.
- 32 S. Petermanns Mittheilungen aus J. Perthes' geographischer Anstalt. Herausg.
- von A. Supan, 39, Bd. 1898, 12 Hefte, Gotha, J. Perthes, 4, a 1 M, 50 Pf. Reinach, S., l'origine des Aryens. Histoire d'une controverse. Paris 1892. 1 M. 50 Pf. Leroux.
  - Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift XIII 13 p. 408-409 v. F. Justi. -Revuo critique N. 1 p. 3 v. V. H.
- Welzsäcker, P., allerlei Thesauren. Korrespondenzhlatt f. d. württ. Schulen 1892 N. 11/12 p. 452-456.
- Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Herausg. im Auftrage des Vorstandes von G. Kollm. 28. Bd. 1893. 6 Hefte. gr. 8. Berlin, Kühl. 12 M.; nehst Verhandlungen der Gesellschaft 19. Bd. 10 Nrn. 15 M.;
- Verhandlungen allein 6 M. - für wissenschaftliche Geographie unter Mitberücksichtigung des höheren
  - geographischen Unterrichts, Herausg. von J. Kettler. 10. Bd. 12 11eftc. Lex.-8. Weimar, Geograph. Institut. 16 M : einzeln à 1 M. 50 Pf.

B. Geographie und Topographie von Griechenland und den östlichen Theilen des römischen Reiches.

Ansgrabungen zu Sendschirli. Ausgeführt u. herausg, im Auftrage des Orient-Comités zu Berlin. L. Einleitung u. Inschriften. (Mittheilungen a. d. Orient. Sammlungen der Königl. Museen zu Berlin, XI.) Berlin, Speman. Fol.

VIII, 84 S. mit Abb., 1 Karte u. 8 Taf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 9 p. 259—266.

Belger, Chr., Sendschirli. Mit 1 Stadtplan. Berliner phil. Wochenschrift. XIII 12 p. 355 n. N. 13 p. 385-388 mit Abb. Benoît, C., la Grèce ancienne étudiée dans la Grèce moderne. Souvenirs

personnels des commencements de l'Ecole française d'Athènes. (Extrait.) Nancy 1892, Berger-Levrault. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 12 p. 373-374 v. Fr. Baumgarten.

Bérard. V., Tégée et la Tégéalide. Bulletin de correspondance hellénique XVI 8 p. 529-549 avec pl. XIII (plan).

Berger, H., Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen. IV. Die Geographie der Griechen unter dem Einflusse der Römer. Leipzig, Veit. S. XII, 170 S. 4 M. SO Pf. Rec.: Lit. Centralblatt N. 10 p. 320-321 v. K-ff.

Brugsch, H., der Möris-See. Zeitschrift tür ägypt. Sprache XXX 2 p. 65-77. Crusius, O., zur Topographie von Alexandria. 1. Juliopolis - Nikopolis.

Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 1. Hft. p. 34-36. Cartins, E., die Deichbauten der Minyer. Sitzungsherichte der Berliner Akademie 1892 N. LV p. 1181-1190 mit 1 Karte.

Diehl, C., excursions in Greece. Translated by Emma R. Perkins. London, Grevel. 8. With 9 plans and ill. cl. 9 M. Rec.: Athenaeum N. 3412 p. 350-351.

Dienlafoy, M., l'Acropole de Suse, d'après les fouilles executées en 1884, 1885 et 1886, sons les auspices du Musée du Louvre, IV. L'Apadana et l'Ayadana, contenant 386 grav. Paris 1892, Hachette. 4. p. 323-446.

Dugit, E., les Hellènes. (Extrait.) Grenoble, imp. Allier. 8, 13 p.

Fowler, H., the temple of the Acropolis burnt by the Persians. American Journal of Archaeology VIII 1 p. 1-17.

Giasnopulos, N. J., ή φθιωτική πόλις Ίτωνος. Bulletin de correspondance hellénique XVI 8 p. 473-478.

Hamdy Bey et Th. Relnach, la nécropole royale de Sidon. Fouilles de Hamdy Bey. 2. livraison. Paris, Leroux. Fol. cplt.: 200 M. Lanckeronski, Ch., les villes de la Pamphylie et de la Pisidie. II. La Pisidie. Paris, Firmin-Didot. Fol. Avec 3 planches, 33 héliogravures et 154 ill. de texte. 100 M.

Mariette-Bey, A., voyage dans la liaute-Égypte entre le Caire et la première cataracte. 83 vues photographiées en 1878 et reproduites par la photogravure. 2. édition. 2 vol. grand in-folio de texte et album de 83 planches tirées sur chine et montées sur bristol. Paris, Welter,

Martel, Aline, Sparte et les gorges du Taygète. (Extrait.) Paris 1892. Chamerot. 8. 31 p.

Marucchi, O., una scoperta in Egitto; la tomba di un esploratore Africano. Nuova Antologia 3. ser., vol. 42, N. 21, p. 99-110.

ge, R., Troja u. die Troas, Gütersloh 1891, Bertelsmann. 1 M. 50 Pf. Rec.: Listy filologicke XIX 5 p. 397—398 v. Fr. Groh.

Nesterides, K., τοπογραφία τῆς ἀρχαίας Σπάρτας. Athen 1892, Vlastos. 1 M. 50 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 8 p. 240—241 v. —t.

Oesterzee, van, die Ruinen von Tyrus. Aussug aus dem Tagehuch einer Orientreise. Konservative Monatschrift XLIX, Novemberheft, p. 1167-1173. Pasig, P., die Nekropole von Memphis. Ausland 66. Jahrg. N. 10. 11.

Petrie, Flinders, Kahun, Gurob, and Hawara. London 1890, Kegan Paul.
 — Illahun, Kahun, and Gurob. 1891, Nutt. — Medum. 1892, Nutt. — Ten years digging in Egypt. 1892, Tract Society.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 8 p. 241 - 245 v. A. Erman.

Philippson, A., der Peloponnes. Berlin 1892, Friedländer. 45 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 9 p. 277—278 v. A. Hettner. Rück, K., eine Peloponnesreise. Blätter für das hayr. Gymn. XXVIII 9, 10

p. 569-575. Sayce, A. H., letter from Egypt. Academy N. 1080 p. 40-41; 1085 p. 157

-158; 1086 p. 181; 1089 p. 248-249; 1092 p. 310. Schmidt, B., korkyräische Studien. Leipzig 1890, Teubner. 2 M. 40 Pf.

Rec.: Blätter f. d. hayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 165—169 v. J. Melber. Schröder, G., Schliemanns Troja, Archiv für Artillerie-Offiziere. 1892 N. 2

p. 65-107. Schuchhardt, K., Schliemanns Ausgrahungen. 2. Aufl. Leipzig 1891, Brockhaus. Rec.: Blätter f. d. hayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 162-164 v. H. L. Urlich.

Simon, J., auf Griechenlands Boden. Cilli 1892. Pr. 8. 27 S. Rec.: Neue phil, Rundschau N. 26 p. 414 v. R. Menge.

Rec.: Neue pani, Rundschau N. 25 p. 414 v. R. Menge.

Tomaschek, W., die alten Thraker. Eine ethnol. Untersuchung. I. Ühersicht der Stämme. (Auszug.) Wien, Tempsky. Lex.-8. 130 S. 2 M. 60 Pf.

— über de alten Thraker. Wiener Akademie. 2. Nov. 1892. (Berl. ohil.

Wochenschrift XIII 3 p. 94.)
Wachsmuth, C., die Stadt Athen im Alterthum. II, 1. Leipzig 1890, Teubner.
12 M.

Rec.: Blätter f, d. hayr. Gymn. XXVIII 9, 10 p. 648-656 v. J. Melber. Waldstein, Ch., excavations at the Heraion of Argos. (Reprint.) Boston 1892, Ginn.

Rec.: Berliner phll. Wochenschrift XIII 7 p. 208—210 v. Chr. Belger. — Revue critique N. 5 p. 81—82 v. S. Reinsch.

Weber, G., Dinair, Célènes, Apamée. Besançon 1892, Delagrange, Louys. 8. 46 p. Rec.: Lit. Centralblatt N. 10 p. 332 v. V. S.

C. Geographie und Topographie von Italien und den westlichen Theilen des römischen Reiches.

Atlas archéologique de l'Afrique du Nord. La Tunisie. Edition spéciale des cartes topographiques publiées par le Ministère de la guerre, accompagnée d'un texte explicatif par E. Bahelon, R. Cagnat, S. Reinach. Livr. 1, accompagnée de 4 cartes, Paris, Leroux. 8 M.

Bianchetti, E., di un' antica necropoli scoperta a Ornavasso. Notizie degli scavi 1892, settembre, p. 293—295.

Bonnet, M., Tiberis, Thyhris, Thymbris, Revue de philologie XVI 4 p. 184-185.

Brenciaglia, nuovi scavi nella necropoli dell' antica Bisenzio sul lago di Bolsena. Notizie degli scavi 1892, novembre, p. 405-406.

Brizio, E., nuovi scavi nella necropoli tarquiniese. Notizie degli scavi 1892, settembre, p. 295-304.

Cagnat, R., Lambèse. Guide à l'usage des touristes et des archéologues. Paris, Leroux. 18. illnstré. Avec un plan des ruines.

Campi, L., das Heiligthum des Saturnus auf den schwarzen Feldern bei Cles. Arch.-epigr. Mittbeilungen aus Oesterreich XVI 1 p. 69-75 mit Abb. Concari, L., terramare di "Castelnovo Fogliano", d'Alseno. Notizie degli scavi 1892, ottobre, p. 337-338.

Conrady, Zwischenkastelle u. Limes bei Walldurn. Limesblatt N. 3 p. 33-40. Desjardins, E., géographie historique et administrative de la Gaule romaine. Tome IV et dernier: Les sources de la topographie comparée. gr. 8. Avec gravures. Paris, Hachette.

Detlefsen, D., Jahresbericht über die Geographie von Mittel- u. Oberitalien, Gallien, Britannien u. Hispanien. Bursian-Müllers Jahresbericht LXXVII. Bd.

Elter. A., de forma urbis Romae. Bonn 1891. Ind. lect. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 9 p. 267-269 v. R. Förster.

Falchi, L., nuovi scavi della necropoli vetuloniese. Notizie degli scavi 1892, novembre, p. 881-405.

Gamnrrini, G., nuove scoperte di antichità dentro Arezzo. Notizie degli scavi 1892, ottobre, p. 338-342; novembre, p. 375-381.

Genzmer, römisches Haus in Köln. Korrespondenzblatt der Westdoutschen Zeitsebrift XII 2.3 n. 22-26 mit Abb. Glornale degli scavi di Pompei. Notizie degli scavi 1892, settembre, p. 318; ottobre, p. 350.

Gregorutti, C., l'antico Timavo e le vie Gemina e Postumia. Trieste, Archeografo triestino 1890-92. 8. 213 p. con tavola.

Gsell, St., fouilles dans la nécropole de Vulci. Paris 1891, Thorin. 40 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 6 p. 178-180 v. A. Furtwängler. Havet, J., Igoranda ou Icoranda, "frontière". Note de toponymie gauloiso. Paris, Leroux. 8. 8 p.

Hülsen, Chr., das Forum Romanum. Rom 1892, Spithöver. Rec.: Dontsche Litteraturzeitung N. 5 p. 141 v. O. Richter.

- di una nuova planta prospettica di Roma del secolo XV. Bullettino della commissione arcb. di Roma XX 1 p. 38-47 con tav. II-IV.

- topographischer Jahresbericht. Mittbeilungen des arch. Instituts zu Rom VII 3. 4 p. 265-331 mit Abb. Issel, A., sugli anticbi Liguri. Nnova Antologia 5. serie, vol. 40, N. 14,

p. 197-226. Klinkenberg, J., Grannus u. Sirona. Zeitschrift des Aachoner Geschichtsvereins XIV. Bd.

Kohl, W., die Strecke Mönchsrotb-Dambach des Limes, Limesblatt N. 2 p. 47-60.

Kubitschek, J. W., Azinum. Arch.-epigr. Mittheilungen aus Oesterreich XV

Lanciani, R., forma urbis Romae. Consilio et auctoritate Regiao Academiao Lyncaeorum. Formam dimensus est et ad modulum 1:1000 delincavit R. L. Romanus. Plan des Alten Rom aufgenommen und gezeichnet im Massstabe von 1:1000 von R. L. Mailand, Höpli. 144 M.

2 M.

- Lanciani, R., recenti scoperti di Roma e del suburbio. Bullettino della commissione arch. di Roma XX 4 p. 271-304 con tavola XV.
- I.ehner, H., die römische Stadtmauer von Trier. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift XII 2. 3 p. 17-22.
- Longnon, A., le nom de lieu gaulois Ewiranda. Revue archéologique 1892, nov.-déc., p. 282-287.
  Mair, G., res rheticae. Villach 1892. Pr. 8. 28 S.
- Marinelli, 6., il nome d'Italia attraverso i sccoli. Atti dell' Istituto veneto 7. sér., tom. 111, N. 6, 7, p. 807-830.
- Mehlis, C., Archäologisches vom Donnersberg. Berliner phil. Wochenschrift XIII 10 p. 290-292; N. 11 p. 323-324.
- eine römische Militärstrasse in der Westpfalz. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitsebrift XI 10 p. 197-199.
- Nierl, A., la Cirenaica. (Estratto.) Torino 1892, Löscher. Rec.: Revue critique N. 65-67 v. M. de La Blanchère.
- Orsi, P., di un nuovo ipogeo greco presso Siracusa. Notizie degli scavi 1892, ottobre, p. 354-355 con incisioni. Anche aparte, Roma 1892. 4. 13 p. scoperte archeologico-epigrafiche in Siracusa e suo territorio. (Estratto.) Roma 1892. 4. 59 p.
- di alcuni sepoleri spettanti all' arcaica necropoli di Ragusa ("Γβλα Ἡραία).
   Notizie degli scavi 1892, settembre, p. 321—332 con incisoni. Anche aparte,
   Roma 1892. 4. 13 n.
- Roma 1892. 4. 13 p.

  Patsch, K., Bericht über eine Reise in Bosnien. Arch.-epigr. Mittheilungen
  aus Oesterreich XVI 1 p. 75-93.
- Persichetti, N., delle recenti scoperte relative al ponte Elio ed al sepolcro di Adriano. Notizie degli scavi 1892, novembre, p. 412—430 con incisioni. Petersen, E., Fundhericht (Grabstätten der Villanovskultur, etc.) Mittheilungen des arch. Instituts zu Rom VII 3. 4 p. 332—338.
- Pnchstein, neue Pläne von einigen Tempeln in Selinus. Archäologische Gesellschaft in Berlin 1892, November.
- Raditsch, römisches Bad im Hafen von Banja bei Curzola. (Kroatisch.) Viestnik hrvatskoga XIV 3 p. 77-79.
- Santarelli, A., avanzi di costruzioni romane scoperti in Sarsina. Notizie degli scavi 1892, novembre, p. 370-375.
- Schneider, J., die Fundstellen römischer Alterthümer im Reg. Bez. Aachen. (Auszug.) Aachen, Cremer. 8. 22 S. mit Karte. 1 M. 50 Pf.
- -- Römerstrassen im Regierungsbezirk Aachen. Mit Karte. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins XIV. Bd.
- Schumacher, G., Castell bei Osterburken. Limesblatt N. 2 p. 40-43.
- die Limesuntersuchung in Baden, Zeitscbrift f. d. Geschiebte des Oberrbeins 1893, 1. Hft. Seellwanew, S., über die alten Tiber-Brücken. (Russisch.) Russ. phil. Rundschau IV 1 p. 43-51.
- Rundschau IV 1 p. 43-51.
  Steinle, der rbätische Limes im Röthenbachtbal u. das Ende der Limesmauer. Limeshlatt N. 2 p. 43-47.
- Stolz, Fr., die Urbevükerung Tirols. 2. Auft. Innsbruck 1892, Wagner. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 12 p. 375-376. — Neue phil. Rundschau N. 3 p. 45 v. C. Pauli.
- Tamponi, P., tombi antichi scoperti nel villaggio di Telti (Sardinia). Notizie degli scavi 1892. ottobre. p. 365-368.

Vit, V. de, la provincia romano dell' Ossola, ossia delle Alpi Atrezziane: libri tre, e memorie dell' antico castello Matarella. Firenze, Cellini. 8.

Weisshäupl, R., die römischen Alterthümer in Pola. Pola 1892. Pr. 8. 25 S. Winkelmann, Römerkastell bei Pfünz. Limeshlatt N. 2 p. 62-64.

Wolff, G., die römischen Ziegeleien von Nied hei Höchst a. M. u. ihre Stempel. Archiv für Frankfurts Geschichte 3. Folge, 3. Bd. 1893, p. 212 -346 mit 6 Taf. - vom Drachenfels im Hartgehirge. Berliner phil. Wochenschrift XIII 2

p. 34-35. Ziegeler, E., aus Sizilien. (Gymnasialbibliothek 14. Hft.) Gütersloh 1892 Bertelsmann

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 2 p. 49-51 v. G. Andresen. - Blätter

f. d. hayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 178 v. R. Thomas.

#### Alterthümer.

- A. Allgemeines über orientalische, griechische und römische Alterthümer.
- André, T., l'esclavage chez les anciens Hébreux. Etude d'archéologie hihlique. Paris, Fischhacher. 8, 197 p. 3 M. 50 Pf.
- Fustel de Coulanges, la cité antique. Etude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome. 14. édition. Paris, Hachette. 16, 483 p. 3 M. 50 Pf.
- Garnler e Ammann, l'abitazione umana. Riduzione italiana di A. Melani. Milano, tip. del Corriere. 4. VIII, 574 p. con fig.
- Gnhl u. Koner. Lehen der Griechen n. Römer. 6. Aufl. von R. Engelmann. In 18 Lief, 1, Lief, Berlin, Weidmann, 8, 80 S, mit Abb.
- Hommel, Fr., der hahvlogische Ursprung der ägyptischen Kultur. München 1892, Franz. 4. 75 S. Rec.: Lit. Centralhlatt N. 13 p. 436—438 v. G. E.
- Hatch, E., Griechenthum u. Christenthum. Dentsch von E. Preuschen. Freiburg 1892, Mohr. Rec.: Lit. Centralblatt N. 12 p. 393, - Preuss. Jahrhücher 72, Bd. 1, Hft.
- p. 157-165 v. P. Rohrhach. Heichen, P., die Kulturgeschichte in Hauptdaten. Berlin 1892, Lüstenöder. 2 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 11 p. 281-286 v. M. Schmidt.
- Hruza, E., Beiträge zur Geschichte des griechischen u. römischen Familien-rechts. I. Erlangen 1892, Deichert. 3 M.
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 3 p. 84—89 u. N. 4 p. 113—117 v. V. Thumser. Lit. Centralhlatt N. 12 p. 407—408(v. Th. N. Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 3 p. 221-223.
- Nickel, J., Sozialpolitik im Alterthum. Paderhorn 1892, Schöningh. 1 M. 20 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 11 p. 337-339 v. V. Thumser, Perna, F., l'enfiteusi nel diritto antico e moderno, Napoli 1892, D'Auria, 8, 480 p.
- Schneider, A., Legion n. Phalanx. Taktische Untersuchungen. Berlin, Weidmann. 8. 149 S. mit Ahh. 3 M.
- Steidle, E., das Soldatentestament. Historisch-dogmatische Darstellung. Würzburg, Stahel. 8. VIII, 88 S, mit 1 Taf.

### B. Griechische Alterthümer.

- Butcher, S. H., some aspects of the Greek Genius. London 1891, Macmillan.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 2 p. 42 v. Wecklein.
- Collignon, M., Handbuch der griechischen Archäologie. Deutsche Ausg. von J. Friesenhahn. Preisgekrönt von der "Association pour l'encouragement des Etudes greeques". Leipzig, Friesenhahn. 8. 312 S. 4 M.
- des Etudes grecques". Leipzig, Friosennann. 8. 512 S. 4, M. Croiset, A., la maison grecque d'après les mimes d'Hérodas. Aml des monuments 1892 N. 29 p. 13—19.
- Curtius, E., Orchestra u. Bühne. Berliner arch. Gesellschaft, Januarsitzung. (Berliner phil. Wochenschrift N. 4 p. 97-100.)
- (Bernner phil. Woenenschrift N. 4 p. 97—100.) Femmes (les) grecques au temps d'Homère. Alençon, imp. Guy. 8. 173 p. Förster, R., die Sieger in den olympischen Spielen. II. Zwickau 1892. Pr.
- Rec.: Neue phil. Rundschau N. 1 p. 13 v. J. Sitzler.

  Francette, H., Porganisation de la cité Athénienne et la réforme de Clisthènes.
- Paris, Bouillon. 8, 128 p. 3 M. Gilbert, G., Handbuch der griechischen Staatsalterthümer. I. Der Staat der Lakedaimonier u. der Athener. 2. Aufl. Leipzig, Tenbner. 8. XLIII,
- 518 S. 8 M. Gnädinger, Cl., de Graecorum magistratibus eponymis quaestiones epigraphicae
- selectae. Strassburg 1892. Pr. 8. 49 S. Hermanns Lebrhuch der griechischen Antiquitäten. 6. Aufl. von V. Thumser.
- I, 2. Freiburg 1892, Mohr.

  16 M.

  Rec.: Lit. Centralblatt N. 9 p. 295-296 v. A. H. Academy N. 1990.

  Kopp, griechische Staatsaltertümer für höhere Lehranstalten u. zum Selbststudium. 2. Aufl. von V. Thumser. Berlin, Springer. 8. X, 147 S. 2 M.
- Levi, L., degli onori funebri resi in Ateno ai cittadini caduti in battaglia. Rivista di filologia XXI 7—9 p. 463—469.
- Matthiass, B., das griechische Schiedsgericht. Festschrift. Stuttgart 1892. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 9 p. 225—230 v. E. Ziebarth. Puchstein. üher Brandopferaltäre. Berliner Winckelmannsfest 1892. (Berl.
- phil. Wochenschrift XlII 9 p. 290—292; No. 10 p. 319—320.)
  Schlessling, S., Werthschätzung der Gymnastik bei den Griechen. Mies 1892. Pr. S. 49 S.
- Schnelder, G., hellenische Welt- u. Lehensanschauungen in ihrer Bedeutung für den gymnasialen Unterricht. Gera, Hofmann. 8. 43 S. 60 Pf. Schöffer, V., Bürgerschaft u. Volksversammlung in Athen. (Russisch.) Moskau 1891.
- Rec.: Russ. phil. Wochenschrift IV 1 p. 15-22 v. A. Stschukarew. Szanto, E., das griechische Bürgerrecht, Freiburg 1892, Mohr.
- Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 12 p. 369-370 v. Fr. Cauer.
- Wäntig, R., Haine u. Gärten im griechischen Alterthum. Chemnitz. Pr. 4. 32 S.

### C. Römische Alterthümer.

- Ammon, G., Roms höheres Schulwesen gegen Ende der Republik. Vortrag.

  München, Lindauer. 8. 16 S. 50 Pf.
- Appleton, J., droit romain: Essal sur le fondement de la protection possessoire, Paris, Larose et Forcel. S. 142 p.

Babled, H., de la cura annonae chez les Romains. Thèse. Paris, Rousseau. 8. 261 p.

Baron, J., Peregrinenrecht u. Jus gentium. Festschrift. Leipzig 1892, Duncker & Humblot. Rec.: Lit. Centralblatt N. 13 p. 445 – 446 v. Bft.

Bender, H., Rom u. römisches Leben im Altertum. 2. Aufl. Tühingen, Laupp. Lex.-8. XI, 594 S. mit Bildern u. 1 Plan, Geb. 12 M.

Laupp. Léx.-8. XI, 594 S. mit Bildern u. 1 Plan. Geb. 12 M. Bonfadini, R., dell' impero romano. Conferenze di Roma, articolo 6. Bonghi, R., die römischen Feste. Deutsch von A. Ruhemann. Wien 1892.

Hongni, K., die romischen Feste. Deutsch von A. Ruhemann. Wich 1892, Hartleben.
S. M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 11 p. 340-341 v. F. Leonhard.
Brice, H., des a\u00fcretes personnelles \u00e1 Rome. Thèse. Paris 1892, Rousseau.

 172 S.
 Capone, saggio di richerche sulle vicende della proprietà o sulla origine storica del possesso in Roma. Archivio giuridico I 1.

Chenevière, P., histoire de la compensation jusques et y compris le rescrit de Marc-Aurèle. Thèse. Lyon, Mougin-Rusand. 8. 322 p.

Chotard, A., théorie générale des prisonniers de guerre, en droit romain. Thèse. Poitiers, imp. Oudin. 8. 244 p.

Domaszewski, A. v., lustratio exercitus. Arch.-cpigr. Mittheilungen aus Oesterreich XVI 1 p. 19-21.

Emond, E., du sénatus-consulte velléien. Thèse. Paris, Rousseau. 8. 281 p. Engelbrecht, A., das Titelwesen der spätlateinischen Epistolographen. Wien, Brzezowsky. 8. 59 t.

Erman, H., Beiträgo zur Publiciana. Zeitsehrift der Savigaystiftung XIII 2. Fellin, M., du droit des gens à Rome. Thèse. Nancy, Nicolic. 8. 348 p. Ferrial, C., la colonia partiaria. Rendiconti dell' Istituto Lombardo ser. II, vol. XXVI, fasc. 4. 5.

Fonvieille, C., des effets du divorce quant aux personnes. Thèse. Paris, Rousseau. 8. 269 p.

Fornari, G., la festa delle nozze nell' antica Roma. Discorso. Napoli, tip. Gargiule. 8. 57 p.

Friedemann, der Antisemitismus im alten Rom. Berlin, Duncker. 8. 50 Pf. Glachl, V., la vita sociale in Roma antica. Conferenze di Roma (v. p. 23), articolo 3.

Guy, J., responsabilité des entrepreneurs de transport, en droit romain. Thèse. Paris, Piehon. 8. 242 p.

Hermance, E., des substitutions fidéicommissaires. Thèse. Paris, Rousseau. 8. 100 p.

Hitzig, H. F., die Assessoren der römischen Magistrate u. Richter. Eine rechtshist Athandlung, München, Ackermann. S. VII, 214 S., 4. M. 50 Pl. Hölder, Institutionen des römischen Rechtes. 3. Aufl. Freihurg, Mohr. S. XVI, 357 S.

3mg, J., die römischen Verwaltungsbeamten in Aegypten. Wiener Studien

Jung, J., die römischen Verwaltungsbeamten in Aegypten. Wiener Studien XIV 2 p. 227-266.
Kübler, B., eurator kalendarii. Zeitschrift der Savignystiftung, romanistischo

Kübler, B., curator kalendarii. Zeitschrift der Savignystiftung, romanistische Abrit, XIII 2.

Kuntzo E. zur Geschichte der zömischen Pfendrechte. 3 Abschrifte Leinzig

Knntze, E., zur Geschichte des römischen Pfandrechts. 2 Abschnitte. Leipzix, Edelmann. (Separatahdruck.) 8. 1 M. 20 Pf.

- Labat, P., étude sur les collèges d'artisans. Thèse. Toulouse, împ. Saint-Cyprien. 8. 301 p.
- Lambert, M. E., des pactes sur succession fature et du partage amiable, en droit romain. These. Paris, Steinheif. 8. 216 p. Le Peuff. E., du concubinatus. Thése de droit romain. Rennes. imp. Le Roy.
- IV, 145 p.
   Lehmann, E., de Romanorum servitute quaestiones. Leipzig 1892, Fock.
- Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 12 p. 324-325 v. P. Geppert.
- Le Marc'hadour, A., du pécule castrense et du pécule quasi-castrenso. Thèse. Rennes, imp. Le Roy. 8. 208 p.
- Martha, J., les transformations économiques et morales de la Société romaines au temps des guerres puniques. Revue internationale de l'enseignement XIII 2 p. 113—132.
- Massa, L., i contratti in favore o a carico dei terzi secondo il diritto romano. Archivio giuridico I 1.
- Mittels, I., Reichsrecht u. Volksrecht. Leipzig 1892, Teubner. 14 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 10-13 v. O. Schulthess. Revue critique N. 2 p. 27-29 v. P. F. Girard.
- Mommsen, Th., ie droit public romain. Traduit sur la 3. édition sllemande, avec l'autorisation de l'auteur, par P. F. Girard. III. Paris, Thorin. 8. 395 p.
- zur Formel recognovi. Zeitschrift der Savignystiftung XIII 2.
- Naber, S. A., observatiunculae de iure romano. XXVI. Emendatur Pauli fragmentum. XXVII. De honae fidei iudiciorum exitu. Mnemosyne XXI 1 p. 28-55.
- Nehring, A., über hidens hostis. Jahrhücher für Philologie 147. Bd. 1. Hft. p. 64-68 mit Ahh.
- Plerantoni, A., l'avvocato romano. Conferenze di Roma (v. p. 23), articolo 2. Prat, P. de, essai sur la justice dans ies armées romaines. Thèse. Paris, Larose et Forcel. S. LXVIII. 169 p.
- Rebond, P., essai sur l'origine des iegs. Droit romain. Thèso. Paris, Rousseau. 8. 230 p.
- Roussel, J., de la vente de la chose d'autrui, en droit romain. Thèse. Le Havre, imp. du Commerce. 8. 227 p. Roux, J. A., étude historique de fa loi de la correspondance des formes, en
- droit romain. Thèse. Paris, Larose et Forcel. S. 123 p.
  Roy, C., les Fétiaux du peuple romain. Thèse. Poitiers, imp. Biais. S. 231 p.
- Sambuc, H., de ia justa causa en matière d'usurpation. Paris, Rousseau. 8. 349 p.
  Scalamandrè, G., ie tradizioni romane e germaniche dei diritto: prolusione
- letta nella università di Napoli. Napoli, 1892, Muca. 8. 23 p.
  Schiller, H., dio römischen Staats- u. Kriegsalterthümer. (In Müllers Handh.
- d. Alt. IV. 2.) München, Beck.
  Schlossmann, üher die prociamatio in lihertatem. Zeitschrift der Savignystiftung, romanistische Abth., XIII 2.
- Signorel, J., étude de droit romain. L'Agitation. Toniouse, imp. Saint-Cyprien. 8, 121 p.
- Smith, K. W., the Were-Woif in Latin Literature. John Hopkins University Circulars XII 102 p. 21-22.

Stückelberg, E., das Konstantinische Patriniat. Bascl 1891, Georg. 2 M. 40 Pf. Rec.: Hist Zeitschrift 70, Bd. 3. Hft. p. 478-480 v. K. J. Neumann.

Tronche-Macaire, P., des avaries communes, en droit romain. Thèse. Paris 1892, Rousseau. 8. 239 p. Tronctte, P., les Collèges d'artisans à Rome. Montpellier, imp. Ricard. 8. 190 p.

Trouette, P., les Collèges d'artisans à Rome. Montpellier, imp. Ricard. 8. 190 p. Vaders, J., de alis exercitus Romani, quales erant imperatorum temporibus.

Münster, Pr. 4. 18 S. Valeton, J. M., de templis romanis. III. Mnemosyne XXI 1 p. 62-91.

Vaturi, la teoria dell' operis novi nuntiatio nel diritto romano. Archivio giuridico XLIX 6.
Vincent, A., origines du cautionnement judiciaire à Rome. Thèse. Paris 1892. Rousseau. 8. 113 D.

Voigt, M., römische Rechtsgeschichte. I. Leipzig 1892, Lieheskind. 27 M.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 10 p. 325—336 v. Th. R.

— die römischen Privatalterthümer. (In Müllers Handbuch d. Alt. IV, 2,
2. Auf.). München, Beck.

- über die leges Iuliae iudiciorum privatorum u. publicorum. (Auszug.) Leipzig, Hirzel. 8. 58 S. 2 M. 60 Pf.

Yollmer, Fr., de funere publico Romanorum. Leipzig 1892, Tenhor. 1 M.20 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 12 p. 371—372 v. H. Peter. Wlassak, M., 70mische Prozessgesetze. II. Leipzig 1891, Duncker & Humblot. 9 M.

Rec.: Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung XVI 2 v. Lotmar. Zachariä von Lingenthal, aus u. zu den Quellen des römischen Rechts. Zeitschrift der Savignystiftung, romanistische Abth., XIII 2.

Zöller, M., Litteraturbericht über die römischen Privat- u. Sacralalterthümer, 1888—1891. Bursian-Müllers Jahresbericht LXXIII. Bd. p. 210—224.

### 6. Exacte Wissenschaften.

Mathematik, Naturkunde, Medicin, Handel und Gewerbe im Alterthum.

Bertelini, D., un peso romano del basso impero e le ultime scoperte concordicse. Atti dell' Istituto veneto ser. VII, tom. IV, disp. 1. 2.

Beugnies-Corbeau, archéologie médicale de l'Egypte et de la Judée. (Extrait.) Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 13 p. 407-408 v. J. Ilberg.

Blümner, H., die Farbenbezeichnungen bei den römischen Dichtern. (Berliner Studien XIII 3.) Berlin 1893, Calvary. Rec.: Nene phil. Rundschau N. 6 p. 88 v. O. Weise.

Buret, contribution à l'histoire de la syphilis. La Syphilis à Hercnlanum et à Pompéi, ctc. (Extrait.) Clermont 1892, Daix frères. 8, 8 p.

Deloume, A., les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'empire. Les grandes compagnies de Publicains; les financiers maitres dans l'état; les millions de Cicéron; les actionnaires; le marché; le jeu sous la république. Ouvrage couronné. Deuxieme édition revue et augmentée. Paris (1892), Thorin. 7 M.

Eberl, G., die Fischkonserven der Alten. Regensburg 1892, Coppenrath. 50 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 12 p. 374-875 v. Keller. Gerland, E., Geschichte der Physik. Leipzig 1892, Weher.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 13 p. 337-339 v. Max Schmidt.

Harnack, A., Medizinisches aus der altesten Kirchengeschichte. Leipzig 1892, Hinrichs. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 13 p. 399-403 v. J. Ilherg.

Hommel, Fr., Bahylonian astronomy. Bahylonian Record VI 8 p. 169-172. Jacquart, E., le sel chez les anciens. Dax 1892, imp. Labèque. 8, 18 p. Kubitschek, W., pesi romani di Salona e Narona. Bullettino arch. dalmato 1892 N. 7 p. 101-108.

Loret, V., la Flore pharaonique. Paris 1892, Leroux. 6 M. Rec.: Revue critique N. 7 p. 113-120 v. Ch. J.

- le cédratier dans l'antiquité. Paris 1892, Leroux. 3 M. Rec.: Revue critique N. 7 p. 113-120 v. Ch. J.

- recherches sur plusieurs plantes connues des anciens Egyptiens (No. 6-9). (Extraits.) Paris, Bouillon. 8. 31 p.

Mély et Courel, des "lapidaires" grees dans la littérature arabe du moyen âge. Revue de philologie XVII 1 p. 63-78. Müller, F., Zeittafeln zur Geschichte der Mathematik. Leipzig 1892, Teubner.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 3 p. 66.

Oder. E., Beiträge zur Geschichte der Landwirthschaft hei den Griechen. III. Rhein. Museum XLVIII 1 p. 1-40.

Renouf. P., the cat in ancieut Egypt. Academy N. 1083 p. 107.

Saalschütz, L., über Zahlzeichen der alten Völker. Vortrag. Königsherg Koch. 4. 5 S. 20 Pf Schebelew, S., Heilwunder im alten Griechenland, (Russisch.) Petershurg.

gr. 8. 61 S. Schmidt, Max. Bericht über Mass u. Gewicht, Naturgeschichte u. Technik,

Handel u. Verkehr. Bursian-Müllers Jahreshericht LXXIII. Bd. p. 97-113. Strong, H. A., some notes on the cat and the rat and the testimony of language as to theire history. Academy N. 1082 p. 81-83.

### 7. Kunstarchaeologie.

Adams, M., on an antique gem from Mykenae. Bahylonian Record VI 8 p. 190-192.

Andel, A., die Geschichte des Akanthusblattes in der Kunst, - Die Spirale in der dekorativen Kunst. Graz 1891/92. Pr. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 6 p. 149 v. M. Schmidt.

Balfour, H., the evolution of decorative art. An essay upon its origin and development as illustrated by the art of modern races of mankind. New York, Macmillan. S. XIII, 131 p. cl. Barnabel, di alcuni bronzi scoperti nella valle del Teuna in provincia di Ascoli Piceno. Rendiconti della R. Accademia dei Lincei ser. V, vol. II,

fasc. 2, p. 118-123. Bencker, M., Ciste mit Perseusdarstellung. Mittheilungen des arch. Instituts

zu Rom VII 3. 4 p. 223-227 mit Ahb.

Bender, F., klassische Bildermappe. Abhildungen künstlerischer Werke zur Erläuterung wichtiger Schulschriftsteller. Nach dem Tode des Begründers fortgesetzt von E. Anthes u. G. Forhach. S. u. 9. Hft. Darmstadt, Zedler & Vogel. 4. 5 Taf. mit Erläuterungen auf dem Umschlag. à 1 M. 20 Pf. Berger, S., de la tradition de l'art grec dans les manuscrits latins des évaugiles. (Extrait.) Paris. 8. 11 p.

Ble, O., das antike Porträt. Westermanns Monatshefte 1892 N. 431 mit Abb. Bienkowski, L., L. Cornelius Pusio (busto di bronzo). Mittheilungen des

arch, Instituts zu Rom VII 3. 4 p. 197-203 mit Taf, VI. .

Blanchet, J. A., statuette en terre cuite et bronze trouvés à Saint-Honoréles-bains. Revuo archéologique XXI, janvier-février, p. 1-9 avec pl. I. II. Bongloannini, F., il Pantheon de Agrippa. A proposito delle recenti scoperte.

Nuova Antologia 3. ser., vol. 41, N. 17, p. 88-101.

Brownson, C., the relation of the archaic pediment reliefs from the Acropolis to vase-painting. American Journal of Archaeology VIII 1 p. 28-41, with pl. I. Brunn, H., griechische Kunstgeschichte, 1. Buch: Die Anfänge u. die älteste dekorative Kunst. München, Verlagsanstalt für Kunst. gr. 8. XIV, 185 S. mit Ahb.

griechische G\u00fcterideale. M\u00e4nchen, Verlagsanstalt f\u00fcr Kunst. 7 M. 50 Pl.
 Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 7 p. 169-171 v. P. Kretzschmer.
 Allg. Zeitung, Beilage N. 53 v. M. Carrière.
 American Journal

of Arch, VIII 1 p. 89 - 90 v. A. M.

- eine kunstgeschichtliche Studie (angebliche Diomedes-Statue in der Glyptothek). Sitzungshericht der Münchener Akademie 1892, Hft. IV. p. 651-680. Bühlmann, J., die Architektur des classischen Altertums u. der Renaissance. 2. Aufl. (In 21 Liof.) 1. Lief. Stuttgart, Ehner & Seubert. Fol. 5 Bl. mit 3 Bl. Text.

Burckhardt, J., der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerko Italiens, 6, Aufl., bearh. von W. Bode. 2 Thle. u. Register in 4 Bdn. I.

Antike Kunst. Leipzig, Seemann. 8. XXIV, 200 S. Carlophill, Blasil, de antiquis marmorihus opusculum, cui accedunt dissertationes IV. Editio altora, Oxford. 4. cl.

Carrière, M., griechische Götterideale. Allg. Zeitung 1892. Beilage N. 53. Catalogue of sculpture in the British Museum. By A. H. Smith. I. London. Printed by order of the trustees.

Rec.: Academy N. 1086 p. 180. Chiapelli, a proposito dell' erma herlinese di Platone e d'un frammento del poeta comico Amfide. Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, ser. V.

vol. II, fasc. 2, p. 89-100. Collignon, M., histoire de la sculpture grecque. I. Paris 1892, Firmin-Didot

Rec.: Revue critique N. 2 p. 21-26 v. S. Reinach. - American Journal of Arch, VIII 1 p. 87-88 v. A. M.

Conze, A., die attischen Grahreliefs. 4. Lief. Berlin, Spemann. gr. Fol. 60 M. Cougny, G., l'art autique. II. La Grèce: Rome. Choix de lectures sur l'histoire de l'art, l'esthétique et l'archéologie. Mesnil, Paris, Firmin-Didot.

372 p. avec 78 ill.
 Rec.: Neue phil. Rundschau N. 6 p. 89—90 v. P. J. Meier,

Couve, L., base portant la signature de Bryaxis. Bulletin de correspondance XVI 8 p. 550-559 avec pl. III et VII.

Cument, F., catalogue sommaire des monuments figurés relatifs au culte de Mithra. (Extrait.) Paris 1892, Leroux. 8. 31 p.

De Cou, H., the frieze of the choragic monument of Lysikrates at Athens. American Journal of Archaeology VIII 1 p. 42-55 with pl. II, III.

Denkmäler griechischer u. römischer Skulptur, herausg. von Fr. Bruckmann. München 1892, Verlagsbuchbandlung für Kunst. a Lief. 20 M. Rec.: Lit. Centralblatt N. 4 p. 124 v. T. S.

- Dolley, Ch., the thyrsos of Dionysos and the palm inflorescence of the winged figures of Assyrian monuments. (Reprint.) Baltimore 1893. 8. 8 p.
- Donblet et Ganckler, musée de Constantine, Paris, Leroux, 4. Avec 14 planches, 12 M.
- Duhn, Fr. v., eine Bronze der früheren Sammlung Ancona. Neue Heidelherger Jahrhücher III 1 p. 88-105 mit Ahh. Ebe, 6., die Schmuckformen der Denkmalshauten aus allen Stilepochen seit
- der griechischen Antike. In 8 Theilen. 1. II. Antiko u. altchristliche Zeit. Berlin, Siemens. 4. 50 S. mit Ahh. u. 4 Taf. Fanré, P., théorie des proportions en architecture par l'analyse des monuments.
- La Grèce et ses colonies. Les temples, les propylées, les portiques. Les deux vrais modules grecs et les rapports simples. Paris 1892, librairie de l'architecture. Fol. 12 p. et 25 planches,
  - Feigl, H., parthische u. sassanidische Kunst. Monatschrift für den Orient XVII 11. 12. Freidhof, die sogenannten Gigantensäulen. Metz 1892. Pr. 4. 16 S.
- Friedrich, Th., die Holztektonik Vorderasiens im Alterthum. Innsbruck 1891, Wagner. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 4 p. 117-122 v. F. Dümmler.
- Furtwängler, A., zu den olympischen Skulpturen. Archäologische Studien für Brunn (v. p. 23) p. 67-91 mit Taf. II. III u. Ahh.
- Gercke, A., ein Krebsfang. (Vasenbild.) Mittheilungen des arch. Instituts zu Rom VII 3. 4 p. 222.
- Ghirardini, Gh., il satiro che versa da bere. Bullettino della commissione arch. di Roma XX 4 p. 305-339.
- Graf. B., üher die Ergehnisse der Vasenfunde von der Akropolis. Berliner Winckelmannsfest 1892. (Berl. phil. Wochenschrift XIII 8 p. 253-256 u. N. 9 p. 289-290.)
- Graeven, H., entstellte Consulardiptychen. Mittheilungen des arch. Instituts zu Rom VII 3, 4 p. 204-221 mit Ahb.
- Habert, Th, la poterie antique parlante. Monographie contenant plus de 1800 noms et marques de potiers gallo-romains. Paris, Reinwald. 37 planches et texte.
- Helbig, W., sopra un tipo di Narcisso anteriore al tempo ellenistico. Rendiconti dell' Accademia dei Lincei ser. V, vol. I, fasc. 12, p. 790-795. - sopra nn ogetto di hronzo trovato in una tomba chiusina (testa di lupo).
- lhid. vol. II., fasc. 1, p. 17-20 con fig. Herrmann, P., Erwerbungen der Antikensammlungen in Deutschland. Jahr-
- huch des Arch, Instituts VII 4 Anzeiger, p. 158-169 mit 22 Ahb. Heusener, A., die altchristlichen Orphensdarstellungen. Leipzig. Diss. 8. 448.
- Heuzey, L., les origines orientales de l'art. Recueil de mémoires archéo-logiques et de monuments figurés. I. Antiquités chaldéo-assyriennes. Livr. 1 -4. Paris, Leronx. 4, p. 1-200 et 9 planches. à 8 M.
  - Holleaux, M., statue archaïque tronvée à Milos (Apollon). Bulletin de correspondance hellénique XVI 8 p. 560-567 avec pl XVI.
- Homolle, Th., signatures d'artistes. Bulletin de correspondance hellénique XVI 8 p. 479-484.
- Kern. 0. Δημήτηρ-Σελήνη. Έρτμερίς dpy. III 1892, 2-4, p. 113-119 mit Taf. V. Kleseritzky, G., Apollo von Naukratis. Jahrhuch des Arch. Instituts VII 4 p. 179-184 mit Taf. VI u. 2 Abh.

Körte, G., üher eine altgriechische Statuette der Aphrodite aus der Necropole von Volsinii. Archäologische Studien für Brunn (v. p. 23) p. 1-34 mit Taf. I u. Ahb.

Kranse, über die grosse Kriegervase aus Mykeuse. Zeitschrift für Ethnologie XXIV 3 p. 200 –202.

La Blanchère, R. de, musées et collections archéologiques de l'Algérie et de la Tunisie. III. Musée d'Orau. Paris, Leroux. 4. avec 7 plauches: 8 Mr. Lechat, H., statues archaïques d'Athènes. Bulletin de correspondance hellénique XVI 8 p. 485—528 avec pl.

XVI 8 p. 485-528 avec pl. Löscheke, F., griechische Elemente in der Knnst des Rheiulandes. Bonner Winckelmannsfeier 1892. (Berl. phil. Wochenschrift XIII 7 p. 222.)

Laigue, L. de, amulettes de style égyptien trouvées dans la nécropole phé-

nicieune de Cadix. Revue archéologique 1892, nov.-déc., p. 291-296. Labke, H., Mensader u seine Kunst. Berlin 1892, Gartner. Pr. 1 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 6 p. 165-166 v. O. Kähler. --Wochenschrift f. klass. Phil. X 1 p. 14-17 v. P. Schulze.

Enschan, F. v., über ein angebliches Zeushild aus lion, n. über die Entwickelung des griechischen Kohlenbeckens. Zeitschrift für Ethnologie XXIV

3 p. 202-206 mit Ahh.

Goldblechtempelchen von Mykeuse. Ibid. p. 207-217.

Masner, K., die Sammlung antiker Vasen im k. k. österr. Museum für Knnst. Wieu 1892, Gerold. 20 M.

Rec.: Neue phil. Ruudschau N. 6 p. 90-91 v. P. J. Mcier.
Man, A., ritratti di Livia e di Agrippina minore. Mitheilungen des eroh.

Jang A., ritrait of Livis et al Agrippins uniore. Instituts zu Rom VII 3. 4 p. 228-238 mit Abb.

Mayer, M., mykenische Beiträge. II. Zur mykenischen Tracht nnd Kultur.

Jahrbuch des Arch. Instituts VII 4. p. 189-202 mit 14 Abb.

Jahrbuch des Arch. Instituts VII 4 p. 189-202 mit 14 Abb.
Michaells, A., altattische Kunst. Rede. Strassburg, Heitz. 8. 89 S. 80 Pf.

Michaells; A., das Pantheon nachden Ergebnissen der nenesten Uutersuchungen. Prenss. Jahrhücher 71. Bd. 2. Hft. p. 208—224. — eiu neuer Katalog autiker Skulptur. Zeitschrift f. hild. Kenst N. F. IV 5.

Milchhöfer, A., zu griechischen Küustlern. Archäologische Studien für Brunu (v. p. 23) p. 35-66.

- Dike. Jahrbuch des Arch, Instituts VII 4 p. 208-205 mit 1 Ahh.

Minutoll, H. v., über die Pigmente u. die Malertechnik der Alten, insbesondere über die der alten Aegypter. Mittheilungen für Malerel IX N. 184-157. Murray n. Frank, Erwerbungen des British Museum im J. 1891. Jahrbuch

des Arch. Instituts VII 4 p. 174-177.

Oehler, R., klassisches Bilderbuch. 2. Aufl. Leipzig 1892, Schmidt & Günther.

1 M. 80 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wocheuschrift XIII 1 p. 21-24 v. -g-.

6verbeck, J., Geschichte der griechischen Plastik. 4. Aus. 1. Halbbd.

Leinig 1909 Uinstehn

Leipzig 1892, Hinrichs.

Rec.: Hlst, Zeitschrift 70. Bd. 3. Hft. p. 472-473 v. L. v. S.

Pellissier, A., Part ancieu (Orient, Athènes, Rome), revue illustrée des ches-d'ocuvre de l'antiquité. Tours 1892, Mane. 8. 230 p. avée gravures. Perrot et Chiplez. histoire de l'art autique, VI. La Grèce primitive. L'art mychilen. Eu livraisons. Paris, Hachette.

Petersen, E., l'arco di Traisno a Benevento. Mittheilungen des arch. Instituts zu Rom VII 3, 4 p. 239–264. Pickard, J., Dionysus èν Λίμνσις. American Journal of Archaeology VIII F p. 56-82.

Piranesi, J. B., ausgewählte Werke. 2. Auf., 7—10. Lief. (Schluss.) Wieu, Lehmann. Fol. 125 Lichtdr.-Taf. mit 13 Biatt Text u. 3 Mappen. à 20 M. (kplt.: 200 M.)

Politis, N., Χόροβλε. 'Ερχμερέ; ἀρχ. III 1892, 2-4, p. 241-246 mit Abb.
Puchstein, neue Pläne von einigen Tempela in Seliuus. Berliner arch. Gesellschaft 1892, Novembersitzung. (Berl. phil. Wochenschrift XIII 2p. 62.)
Ravaisson, F., la Vénus de Milo. (Extrait) Paris (1892), Klincksleck. 4.

Raraisson, F., la Venus de Milo. (Extrait.) Paris (1892), Kimcksleck. 4. 116 p. et 9 planches. Reichel, W., Beschreibung der Skulpturen im Augustustempel in Pola.

Arch.-epigr. Mittheilungen aus Oesterreich XVI 1 p. 1-13 mlt Abb. Refunch, S., antiquités du Bosphore Cimmérien, rééditées. Paris 1892, Firmin-Didot.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 10 p. 307-309 v. A. Furtwüngler.
Robert, C., δουι πέλινοτ. 'Εφημερίς άρχ. III 1899, 2-4, p. 247-254 mit Taf. XIII.
Schaaffhausen, A., Felsenhild vom Brunholdisstein. Bonner Winckelmann-Feier 1892. (Berliner phil. Wochenschrift XIII 7 p. 222.)

Schlaparelli, E., una tomba egizia. Roma 1892. (Estratto dell' Accad. dei Lincei.)

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XHI 2 p. 51-52 v. A. Erman. Schnelder, R., neuere Erwerbungen der Antikensammlung des österr. Kaiser-

hauses. Jahrhuch des Arch. Instituts VIII 4, Anzeiger, p. 170 – 174 mit 6 Abb. Schreiher, Th., die helfenistischen Reliefbilder. 10. Lief. (10 Bl. Heliogravuren

mit 10 Paushlättern.) Leipzig. Engelmann. gr. Fol. 20 M. Schumacher, K., eine pränestische Ciste. Heidelberg 1891, Siebert. 8 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 3, 2, 89 v. Böhlau.

Six, J., Hermolykos u. Kresilas. Jahrbuch des Arch. Instituts VII 4 p. 185 -- 188 mit 4 Ahh.

Smith, A. H., on recent additions to the sculptures of the Parthenon. London Hollenic Society, 20. Febr. (Athenaeum N. 3409 p. 252.)

Smith, Cecit, Harpies in Greek art. Deme Legends on Attic vases. London Hellenic Society, 20. Febr. (Athenaeum N. 3409 p. 252.) Sophulls, Th., 7d iv 'Aspondhs dyaluava xopou deyrole'; 11/1975. Athen 1882,

typ. Palamede. 8. 102 S. Stales, W., 'Αθήνα ἐξ 'Επιδαύρου. 'Εφημερί; ἀσχ. III 1892, 2—4, p. 181—184 mit Taf. V.

mit Taf. VI.

— Πήλινον ἀγαλμάτιον ἐξ Ἐπιδούρου. Ibid. p. 205—212 mit Taf. VII.

Tarhell and Bates, notes on the subjects of Greek temple-sculptures. American Journal of Archaeology VIII 1 p. 18-27.

Toulouze, E., un témoin des âges antiques à Lutèce. Revue archéologique 1892, nov. déc., p. 323-350 avec figures. Tyler, Th., the Hittite seal from Bor. Academy N. 1080 p. 37.

Visconti, C. L., trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurate. Bullettino della commissione arch. di Roma XX 2 p. 187-189.

Wagner, E., Bronzehelm (aus der La-Tène-Zeit) von Mannheim. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift XI 10 p. 194-197 m. Abb. Warsberg, A. r., die Kunstwerke Athens. Ein Sommernachtstraum. Wien

1892, Braumüller.
Rec.: Deutsche Rundschau 19. Jahrg. 7. Hft. p. 152-153 v. Mo.

Weber, 6., bas-reliefs de Laodicée et de Tripolis. Revue archéologique 1892, nov.-déc., p. 288-290 avec pl. XXXIII.

Wernicke, K., Kerkyaneus. Jahrbuch des Arch, Instituts VII 4 p. 208-217

mit 2 Abb. Willsch, E., die altkorinthische Thonindustrie. Leipzig 1892, Spemann. 6 M. Rec.: Berliner phil. Wochcaschrift XIII 9 p. 272—273 v. Böhlau. — Deutsche Litteraturzeitung N. 6 p. 178-179 v. H. Winnefeld. — Lit. Centraliblatt N. 9 p. 296—297 v. T. S.

Wölfflin, H., die antiken Triumphbogen in Italien. Repertorium für Kunst-

wissenschaft 1893 N. 1. 2. Wolters, P., Ροκωτικοί αρχαιότητες Έργημερίς άρχ. III 1892, 2-4, p. 231-240 mit Taf. VIII-XII.

# 8. Numismatik.

Armadel, G., les monuaies des chefs gaulois attribuées à Narbonne. (Extrait). Narbonue, imp. Caillard. 8. 29 p.

Annnaire de la Société de numismatique de Paris. Tome XVII, 1893. Paris Société, rue Las Casas. 8. Avec planches. 20 M.

Anzelger, numismatisch-sphragistischer. Zeitung für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. Herausg.von Fr. Tewes. 24. Jahrg. 1893. 12 Nrn. Hannover,

Verlag des Anzeigers. 8. 3 M.; mit Numismat. Litteraturbiatt 4 M. Blätter für Münzfreunde. Correspondenzblatt des deutschen Münzfreunde. Vereins. Herausg. von J. Erbstein. 29. Jahrg. 1893. 8 Nrn. Leipzig.

Bulletin (mensuel) de numismatique et d'archéologie, publié par R. Serrure. 10. année 1892. Bruxelles, bureaux: rue aux Laine. 8. Catalogue of Greek coins of the British Museum. Alexandria, by R. Stuart

Poole. — Mysia, hy W. Wroth and St. Poole. — lonia, by B. Head and St. Poole. London 1892, British Museum.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 2 p. 47-51 v. R. Weil. - des monnaies grecques de la Bibliothèque nationale. Les Perses Achéménides, les Satrapes et les Dynastes tributaires de leur empire (Cypre et Phénicie); par E. Bahelon. Paris, Rollin et Feuardent. S. CXCIV, 448 p. et planches.

Chronicle, numismatic. Journal of the Numismatic Society, by J. Evans, W. Vaux, and Barclay V. Head. Quarterly. 3. series, vol. XliI, 1893. London, Russel Smith. à No. 6 M.

Evans, A., Syracusan medallions. London 1892, Quaritch. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 5 p. 139-141 v. R. Weil.

Farcinet, C., numismatique. Une collection des douze Césars. (Extrait.) Vaunes, Lafolye. 8. 20 p.

Hamburger, L., die Silbermünzprägungen während des letzten Aufstandes der Israeliten gegen Rom. Zeitschrift für Numismatik XVIII 3. 4 p. 241-347. Imhoof-Blumer, Porträtköpfe auf römischen Münzen der Republik u. der

Raiserzeit. Für den Schulgebrauch herausg. 2. verb. Ausg. Leipzig, Teubner. 4 18 S mit 4 Taf. 3 M. 20 Pf. Rec.: Lit. Centralhlatt N. 18 p. 653.

Kohl, O., üher die Verwendung römischer Münzen. Kreuznach 1892. Pr. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 13 p. 351-354 v. A. Pfeiffer,

Lehmann, C. F., Beitrag zur Geschichte der Mine. Zeitschrift für Ethnologie XXIV 3 p. 216-219.

- Mittheilungen der bayr. numismatischen Gesellschaft. 12. Jahrgang 1893. Nünchen, Franz. 8. S M.
- Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. Red.: Fr. Trau. Jahrg. 1893. 12 Nrn. Wien, Verlag der Gesellschaft. 2 M. 50 Pf.
- Münzblätter, Berliner. Zeitschrift zur Vorbereitung der Münzkunde, herausg. von A. Weyl. 14. Jahrg. 1893. 12 Nrn. Berlin, Weyl. gr. 4. 2 M. 50 Pf.
- Revue numismatique, redigée par MM. Barthélemy, Schlumberger et Babelon. Série III, année 1893. Paris, Rollin.
- Sallet, A, v., die Erwerbungen des k\u00fcnigl. M\u00fcnzkabinets 1889-90. Zeitschrift f\u00fcr Numismatik XVIII 3. 4 p. 193-210 mit Abb.
- Zeitschrift für Numismatik. Red. von A. v. Sallet. 20. Bd. 4 Hfte. Berlin, Weidmann. gr. 8. 14 M.; einzeln 4 M.
- numismatische, herausg, von der Numism. Gesellschaft in Wien durch deren Redactions-Comité. 25. Juhrg. 1893, Wien, Manz. gr. 8.
   12 M.

Borliner Buchdruckerei-Action-Gesellschaft Setzeringen-Schule des Lotte-Vereige.

# BIBLIOTHECA PHILOLOGICA CLASSICA.

Verzeichniss der auf dem Gebiete der klassischen Alterthums-Wissenschaft erschienenen Bücher, Zeitschriften, Dissertationen, Programm-Abhandlungen, Aufsätze in Zeitschriften und Rezensionen.

# 1893. April-Juni.

# Zur Geschichte und Encyclopaedie der klassischen Alterthums-Wissenschaft,

### 1. Zeitschriften.

Jahrbücher für Philologie. Herausgegeben von A. Fleckeisen, 19. Supplementhand. 2. Heft. Leipzig, Teuhner. v. p. 5. 10 M Jahresberichte üher das höhere Schulwesen, von K. Rethwisch. VI. Berlin 1892, Gärtner. 13 M.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 13 p. 354-357 v. O. Weissenfels.

— Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 298-399 v. J. Fleischmann.

Korrespondenzblatt für die Philologenvereine Preussens. Red.: A. Kannengiesser. 1. Jahrg. 1893. 24 Nrn. (N. S. 6 S.) Gelsenkirchen, Bertenburg. 4.

Revue d'exégèse mythologique, rédigée par l'ahbé Fourrière. Demi-mensuelle. 2. année, N. 6: mars-avril. 8. Amiens, au bureau: rue Saint-Fuscien. v. p. 8. par an: 6 M.

Rivista Etnea di lettere, arti e scienze, diretta da C. Cali e G. Curcio.
Mensile. Anno I (1893). Catania, tip. Sicula. S. 5 M.
Sprachez dis pauges. Teitschiff für den paugesprachlichen Unterright.

Sprachen, die neueren. Zeitschrift für den neusprachlichen Unterricht. Mit Beibatt: Phonische Studien, Herausg, von W. Vietor. I. Bd. 10 Hfte. Marburg, Elwert. 8. 12 M.; einzeln 1 M. 20 Ff. Studi storfet. Periodico trimestriele dai proff. A. Crivelluci e E. Pais. I. Piss, Sporri. S. v. p. 9.

di storia antica, pubblicati da G. Beloch. Fasc. II. Roma 1893, Löscher.
 164 p. con 2 carte. v. p. 9.

### 2. Academien und Gesellschaftsschriften.

Abhandlungen der Königl. bayer. Akademie der Wissenschaften, philosphilolog. Klasse. 19. Bd. 3. Abth. (Deakschriften 64. Bd.) München, Franz. 4. p. 517-744. v. p. 11. 7 M.

Annalen des Vereins für nassauische Altertumakunde. 25. Bd. 1893. Wiehnden, Bechtold. 8. VII, 89 u. Beilage VII, 186 S. mit 9 Taf. 6 M. Annaaire de l'École pratique des lizutes Études, section des sciences historiques et philologiques. Première sannée: 1893. Paris, Bouillon. 2 M. Berfchte über die Verhandlungen der Konigl. sachsischen Gesellschaft der

Wisseuschaften zu Leipzig. Phil-hist. Klasse, 1892, I—III. Leipzig, Hirzel. S. III, 256 u. XXVIII S. mit 3 Taf. u. 1 Karte. I—III: 3 M. Bibliotheca philologica classica 1883. II. 7 Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique française au Caire. Tome VIII, fasc. 1 et 2; tome IX, fasc. 3. Paris, Leroux. 4. v. p. 18.

v. p. 18.

— de la Société arch, et hist, de l'Orléanais. T. 23. Orléans, Herluison,

994 p. et plan.

Papers of the Society for the promotion of Hellenic studies. Supplementary papers N. I. London 1889 (Macmillan), Fol. 31 p. With 2 pl. and fig. Register of the University of California, 1892—93. Berkeley. S. 190 p. Strungsberfelche der kaizert. Akademie dew Wissenschaften. Philosophischhistor. Klasse. 128. Bd. Wien, Tempsky. Lex.-8. III, 848 S. mit 17af. v. p. 21. 12 M.

#### Sammelwerke.

Vermischte kritische Schriften. — Lateinische und griechische Schriften von Autoren des späteren Mittelalters u. der Neuzeit.

Abhandlungen, Breslauer philologische. Herausg, von R. Förster. 6. Band, 4. Hft. Breslau, Köhner. 8. 55 S. 2 M. 50 Pf.

— aus dem Gebiet der klass. Alterthumswissenschaft, Wilhelm v. Christ dargebracht. München 1881, Beck. v. p. 22. 10 M. Rec.: Wochenschrift, Iklass. Phil. X 17 p. 449—453 u. N. 18 p. 487—490

v. E. Hübner.

Analecta Graeciensia. Festschrift zur 42. Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner in! Wien 1893, von Professoren der k. k. Franzens-Universität Graz. Graz, Styria. gr. 8. 224 S.

— graeco-latina. Philologis Vindobonae congregatis optulerunt collegae

Cracovienses et Leopolitani, Krakau, Poln. Verlagsgesellschaft. S. IV. 69 S. IM. 50 Pf. Bibl, Briefsammlung des Conrad Celtes. Anzeiger der Wiener Akademie

Bibl, Brietsammiung des Conrad Celtes. Anzeiger der Wiener Akademie 1893 N. X. XI p. 35-36. Correspondance inédite entre Gaetano Marini et Isidoro Bianchi, par

L. Auvray et G. Goyau, Mélanges d'arch. XIII 1. 2 p. 61-175.

Dissertationes Halenses, XI. Halle 1892, Niemeyer. 9 M.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 11 p. 165—173 v. H. Kluge.

Vindobonenses, IV. Wien, Gerold. v. p. 23.

4 M.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 20 p. 542-544 v. M. Heller.

Eranos Vindobonensis. Festschrift zur Wiener Philologenversammlung. Wien, Hölder. 385 S. 10 M.

Festgabe der K. K. Theresianischen Akademie zur 42. Versammlung deutscher Philologen. Wien, Verlag der Theres. Akademie. 8. 61, 122, 59 8. Festgrass aus Innsbruck an die XLII. Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner in Wien. Innsbruck, Wagner. 202 S. 4 M. 80 Pf.

Festschrift zur 42. Philologenversammlung zu Wien. (Sonderabdruck). Berlin, Felber. 8. 37 S.

1 M. 20 Pf.

— zur 250 jährigen Jubelfeier des Gymnasiums zu St. Maria Magdalena zu Breslau am 30. Mai 1893. Herausg. von dem Lehrerkollegium. Breslau, Morgenstern. 8. 110 u. 198 S. mit 2 Taf.
3 M.
Gregorio, G. de, per la storia comparata delle letterature neo-latine. Palermo.

Clausen, 8, 65 p. 3 M. 50 Pf.
Gullelmi Blesensis Aldae comoedia ed. J. Lohmeyer. Leipzig 1892, Teuborr.
v. p. 23.

v. p. 23.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 23 p. 717-718 v. L. Traube.

- Gntschmid, A. v., kleine Schriften. Herausg. von F. Rühl. IV. Schriften znr griech. Gesebichte n. Litteratur. Leipzig, Teubner, 8. VIII, 631 S. 20 M. Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 169—170 v. H. Welzbofer. Grmnasfal-Bibliothek, herausg. von E. Pohlmev und H. Hoffmann.
- Gymnasial-Bibliothek, herausg. von E. Pohlmey und H. Hoffmans Gütersloh 1892 f. Bertelsmann. v. p. 23.
- Rec.; Neue phil. Rundschan N. 9 p. 142-144 v. P. Weizsäcker. Hartfelder. K.. Melanchthoniana paedagogica. Leipzig 1892, Teubner.
- representation of the control of the
- Hanréan, un texte authentique d'un poème latin d'Abélard à son fils Astrolabe. Académie des inscriptions, 2. Juni. (Revue critique N. 24.)
- Holzinger, C. v., ein Idyll des Maximus Planudes. Zeitschrift f. d. österr. Gymnasien XLIV 5 p. p. 385-419. Julg, K., Schillers Abbandlung über die Gesetzgebung des Lykurg, der
- XLII. Versanmlung deutscher Philologen als Probe n. Übersetzung aus dem klass. Deutschen n. des klass. Griechisch vorgelegt. Wien, Konegen. 8. 31 S.
- Klette, Th., Beiträge zur Geschichte der italienischen Gelebrtenrenaissance.
  Ill. Die griechischen Briefe des Philelphus. Greifswald 1890, Abel.
  Rec.: Revue critique N. 16 p. 306—308 v. P. de Nolbac.
- Korzeniowski, J., Orichoviana. Opera inedita. I. Krakau 1891, Akademio. Rec.: Berliner phil. Wocbenschrift XIII 20 p. 635 v. X.
- Legrand, E., lettres grecques de François Filelfe. Paris 1892, Leroux. 20 M. Rec.: Revue critique N. 16 p. 306-308 v. P. de Nolhac.
- Lobeck, 0., des Flavius Blondus Abbandlung: De militia et iurisprudentia. Dresden 1892. Pr. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 15 p. 474-475 v. K. Hartfelder.
- Murmelins, opusculum de discipulorum officiis, herausg. v. A. Bömer, Münster 1892, Regensberg. 1 M.
  - Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift XIII 17 p. 534-535 v. K. Wotke. Lit. Centralblatt N. 18 p. 649-650 v. H. H.
- Pascal, C., studia philologica. Roma 1893.
  Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 18 p. 485-487 v. G. Vogrinz.
- Studi italiani di filologia classica. Vol. I. Firenze, Sansoni. 8. 513 p. 20 M. Sylloge commentationum, quem viro clarissimo Constantino Conto obtulerunt
- pbilologi batavi. Leiden, Brill. 8. VIII, 147 S. 5 M. Symbolae Pragenaes. Festgabe der dentschen wissenschaftlichen Gesellbatt zuPrag für die Wiener Philologenversammlung. Wien, Tempsky. 8. 220 S. 8 M. Weselowski, A. N., Boccacio über Mytbologie; de genealogiis deorum.
- (Russisch.) Journal des kais. russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1893, April, p. 263—297. Kenia Austriaca. Festschrift der österr. Mittelsebulen zur 42. Philologenversammlung in Wien. VIII Abtbeilningen. (I. Abtb. klass. Philologie u.
- Arch., 290 S.) Wien, Gerold.

  Zannoni, un' elepia di Angelo Poliziano. Rendiconti della R. Accademia dei Lincei ser. V, vol. II, fasc. 2, p. 151-162.
  - 4. Encyclopädie und Methodologie der classischen Philologie,
- Bahnsch, Fr., der Streit um den griechischen Sprachunterricht. Konitz. Pr. (Danzig, Saunier.) 8, 65 S.

Bender, H., Horaz, Homer u. Schiller im Gymnasinm. 3 Gymnasialreden. Tübingen, Laupp. 8. V, 94 S. 1 M. SO Pf.

Bennet, M., la philologie classique. Six conférences. v. p. 24. 3 M. 50 Pf. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 23 p. 730-731 v. K. Hartfelder. Collard, le gymnase et le séminaire pédagogique de Giessen. Revue internationale de l'enseignement XIII 6 p. 525-564.

Egger - Möllwald, die Wander-Versammlungen deutscher Philologen u. Schul-

männer. Eine Ühersicht. Wien, Hölder, 8, IV, 44 S. Fleischner, L., die Universitäten u. die Volkshildung in England. Allg. Zeitung, Beilage N. 47.

Neblet, A., l'enseignement secondaire classique en Bavière. Revue des facultés catholiques de l'ouest (Angers) 1. oct. 1892, p. 16-53.

Panlsen, Fr., üher die gegenwärtige Lage des höheren Schulwesens in Preussen. Berlin, Gärtner. 8, 52 S. Ptaschnik, J., Ordnung der Reifeprüfung an den preussischen Gymnasien,

Zeitschrift f. d. österr. Gymnasien XLIV 3 p. 255-275.

Rethfuchs, J., Bekenntnisse aus der Arheit des erziehenden Unterrichts. Marburg 1892, Elwert. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 22 p. 698-699 v. K. Hartfelder. Schneider. Gustav, hellenische Welt- u. Lehensanschauungen in ihrer Be-

deutung für den gymnasialen Unterricht. Gera. Pr. 8. 34 S. Stölzle, R., das hayrische Gymnasialschulwesen in französischer Belenchtnng. Blätter f. d. hayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 65-87.

### 5. Geschichte der Alterthumswissenschaft.

Barozzi e Sabbadini, studi sul Panormita e sul Valla. Firenze 1891, Le

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 14 p. 441-443 v. F. Rühl. Becker, Ph. A., Jean Lemaire, der erste humanistische Dichter Frankreichs. Strasshurg, Trühner. 8. XII, 390 S. 12 M.

Bever, Th., die ältesten Schüler u. Gönner des Neustettiner Gymnasinms, Neustettin. 4. 30 S. Pr. Bulleck. J. Malcolm. University Centenary Ceremonies. With autotype

reproductions of the Upsala and Heidelherg Universities medals. Aberdeen, Wyllie. 8. 64 p. cl.

2 M. 40 Pf. Cabrol, F., histoire dn cardinal Pitra. Paris, Retaux, S. XIV, 432 p. Casseler Gymnaslum, das, der siehenziger Jahre. Erinnerungen eines Schülers aus damaliger Zeit. Berlin 1891, Walter. 1 M. 50 Pf.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 16 p. 487 v. P. Cauer. Clark, A., colleges of Oxford, their histories and traditions. 2. ed. London Methnen. 8. 474 p. cl.

Compayre, G., Ahelard and the origin and early history of universities. London, Heinemann. 8. 326 p. cl. Caplar, B., ein ungarischer Hellenist. "Ελλα; V 1 p. 1-27.

Duff, M. E., Ernest Renau. In memoriam. London, Macmillan. 8. 320 p. cl.

7 M. 20 Pf. Duffen, G., l'université d'Oxford. Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 2 p. 96-109.

Fowler, Th., the history of Corpus Christi College. Oxford. Rec.: Academy N. 1096 p. 385-386 v. E. Chambers.

Gréard, M., nos adieux à la vieille Sorbonne. Paris, Hacbette. 8. avec 5 gravures et 14 plans. v. p. 25. 15 M. Rec.: Revue internationale de l'enseignement XIII 6 p. 505-520 par

A. Luchaire. — Journal des Savants 1893, juin, p. 332—347 v. P. Bornes.

Holstein, H., zur Geiehrtengeschichte Heidelbergs beim Ausgang des Mittel-

alters. Wilbelmshaven (Lobse). Pr.

1 M.
Kallenbach, J., les bumanistes polonais. Freiburg, Schweiz, 1891. Ind. lect.

Rec.: Zeitsebrift f. d. österr. Gymn. XLIV 4 p. 320 v. K. Wotke. XIderling M., Jobann Adolf Baumann, Gymnasialprofessor in Augsburg. Nekrolog. Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 187—195.

Komers, A., ein Beitrag zur Pflege der lateinischen Sprache in Mähren bis 1620. Znaim 1892. Pr.

Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 4 p. 376.

Lang, R., das Collegium hamanitatis in Schaffnausen. Ein Beitrag zur Schulgeschiebte. I. 1648—1727. Herausg, im Auftrag des bist-antiqu. Vereins des Kantons Schaffnausen. (Leipzig, Fock.) 8. 78, XVIII S. 2 M. Lefranc, A., histoire du collège de France. Paris, Hacbette. v. p. 25. 7 M. 50 Pf. Rec. Lift. Centralblatt N. 14 p. 478—479 v. G. K.

Lee, Fr., Rede zur Säcularseier Karl Lachmanns. Göttingen, Dieterich. S. 18 S. 40 Pf.

Le Suenr, deux recteurs picards de l'Université de Paris an XVIII. siècle: Jacques Robbe et François Le Bel. Amiens, imp. Yvert. 8, 46 p. Lexis, W., die deutschen Universitäten, für die Universitätsansstellung 1893 in Cbicago herausg. 2 Bde. Berliu, Asber. 24 M.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 21 p. 749-752 v. G. Kfm.

Manss, W., zum Jubiläum von Schulpforta. Leipziger Zeitung, Beilage N. 58 Manitins, M., Lupus von Ferrières, ein Humanist des 9. Jahrh. Rhein. Museum XLVIII 2 p. 313-320.

Mayer, H., Geschichte d. Universität Freiburg in Baden. I. Bonn 1892, Hanstein. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 25 p. 733-734 v. K. Hartfelder. Melster, F., Beiträge zur Geschichte des Gymnasiums zu St. Maria Magda-

lena. (Aassug.) Breslas, Morgenstern. S. 110 S.

Nekrologe, Biographische Jahrhoch XIV. J. J. Cornelissed, I. V. Antesewell, p. 52-63. — Emil Kurs (K. Weitsbofer), p. 64-72. — Wilhelm Kergel (M. v. Karajan), p. 73-75. — Alfred v. Gutschmid (B. Niese), p. 76-50.

— Richard Volkmann (Walther Volkman), p. 81-108. — Georg Belinrich Simon, p. 104-105. — Ferdinand Gregorovius (K. Th. Beigel), p. 106-113.

— Amelia Edwards (Kate Bradbury), p. 114-117. — De witte (A. Blancbet), p. 118-119. — Belarich Corry (J. v. Müller), p. 118-120. — Helarich

p. 118—119. — A. Deloralne-Corey H. Göll (J. v. Müller) p. 121—124.

Nolhac, P. de, Pétrarque et l'bnmanisme. — De patrum et medii aevi scriptorum codicibus in bibliotheca Petrarcae olim collectis. Paris 1892, Bouillon. v. p. 26.

Rec.: Dettsche Litteraturzeitung N. 19 p. 585—587 v. C. Appel. — Classical Review VII 4 p. 171—174 v. R. Ellis. — Mélanges d'arch. XIII 1. 2 p. 207—214 v. L. Dorez.

Pascolato, A., Fra Paole Sarpi. Studio, con appendice contenente alcuni scritti inediti del Sarpi. Milano, Hoepli. 16. 237 p. con facsimile. 3 M. 50 Pt. Plcavet, F., la scolastique. Revue internationale de l'enseignement XIII 4 p. 333-361.

Rogge, B., Pförtnerleben. Nach eigenen Erinnerungen geschildert. Leipzig, Hirt. 8. Mit 24 Abb. 2 M. Rossi, V., l'indole e gli studi di Giovanni di Cosimo de' Medici. Notizie e documenti. Rendiconti della R. Accademia dei Lincei ser. V, vol. II, fasc. 2, p. 129-150.

Sabbadini, R., un secondo Leocardo Aretino e le orazioni di Plinio e Suetonio. Rivista Etnea I 1.

Schllemanns Selbstbiographie, herausg. von Sophie Schliemann. Leipzig 1892, Brockbaus. 3 M. Rec.: Blätter f. d. hayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 164 v. H. L. Urlicbs.

Rec.: Biatter I. d. nayr. Gymn. AMA 2. 3 p. 164 v. H. L. Utilchs.
Zimmermann, A., Englands öffentliche Schulen von der Reformation bis zur Gegenwart Freiburg 1892, Herder.
Rec.: Revue internationale de Penseignement XIII 5 p. 504 v. A. L.

# 6. Bibliographie und Bibliothekswissenschaft,

Dziatzko, K., Entwickelung u. gegenwärtiger Stand der wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands mit bes. Berücksichtigung Preussens. Leipzig, Spirgatis. 8. VI, 55 S.

Stein, H., mélanges de bihliographic. 1. série. Paris, Techener. 8. 49 S. Thiancourt, C., les bibliothèques de Strasbourg et de Nancy. Nancy, Berger. Levrault. 8. 120 p.

### II. Griechische und römische Autoren.

Gebhardt u. Harnack, Texte u. Untersuchungen. 1V, 2. Leipzig 1891, Hinrichs. v. p. 28. 3 M. 60 Pf. Rec.: Classical Review VII 5 p. 215—216 v. A. Robertson.

- VII, 2: A. Harnack, das gnostische Buch Pistis-Sopbia. 1891. 4 M. 50 Pf.

Rec.: Classical Review VII 1.2 p. 62-64 v. A. Headlam.

- IX, 1: Untersuchungen üher die edessenische Chronik, von L. Hallier.

Die Apologie des Aristides, von R. Rambe. v. p. 28. 8 M. 50 Pf.
Rec.: Lit Centralblatt N. 16 p. 554-555. — Revue critique N. 25 p. 411
—485 u. N. 26 p. 505 v. R. Duval.
— X, 1: Ausserkanonische Paralleltexte zu den Evangelien, v. A. Resch. 5 M.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 19 p. 673-675 v. Wrd.

Text and Studies. Vol. II, N. 2, The Testament of Abraham, by M. Rhodes

James and W. E. Barner. Cambridge 1892. Rec.: Lit. Centralblatt N. 21 p. 745 v. A. Kr. — Classical Review VII 4 p. 179-180. — Revue critique N. 26 p. 505-507 v. R. Duval.

### Griechische Autoren.

Appleton, W. H., Greek poets in English verse, by various translators, ed. with notes. Boston, Houghton. XI., 360 p. 7 M. 50 Pf. Bancalari, F., sul trattato greeo De vocibus animalium. Studi di filologia (v. p. 89) p. 1-20.

Blese, A., griechische Lyriker in Auswahl. 2 Tble. Leipz. 1892, Freytag. 1 M. 35 Pf.

Rec.: Revue critique N. 18 p. 346 v. A. Hauvette,

Dareste, R., la science du droit en Grèce: Platon, Aristote, Théopbraste. Paris, Larose. 8. 319 p.

Mahaffy, J., on the Flinders Papyri, with transcriptions. Dublin 1891, Hodges. 36M. Rec.: Mélanges d'arch. XIII 1. 2 p. 202-207 v. G. Lumbroso. Melnhardt, P., de forma et usu juramentorum, quae inveniuntur et comicorum Graecorum, et Platonis, Xenophontis, Luciani sermone. Jena. Diss. S. 79 S.

Römer, A., die Notation der alexandrinischen Philologen bei den griechischen Dramatikern. München 1892, Franz. 1 M. 60 Pf. Rec.: Lit. Centralibatt N. 23 p. 827 v. H. Stadtmüller.

Sakorraphus, spicilegium observationum criticarum ad scriptores Graecos. Mnemosyne XXI 2 p. 196-201.

Symonds, J. A., studies of the Greek poets. 2 vols. New and enlarged edition. Edinburgh, Black. 8. cl. 30 M.

Whitehouse, C., the Moeris-Fayum and Lahyrinth Papyri. Academy N. 1075 p. 547.

Aesopus. Fables choisies d'Esope. Edition classique, accompagnée de notes par J. Geoffroy. Paris, Delalain. 12. 126 p. — translated by S. Croxall and Roger l'Estrange; with applications.

Ill. by Herrick. New York, Warne. 12. 396 p. cl. 8 M.
Aeschylus, Choephori. With an introduction and translation by A. W. Verrall.
London Macmiller.

London, Macmillan. 8. 306 p. cl.

24 M. 40 Pf.

Bishop, Ch., de adiectivorum verhalium -το; terminatione usu Aeschyleo.

Leipzig 1889. Diss.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 25 p. 683-686 v. L. Nast.

Bussier, E., die Reihenfolge der Tragödien in Aischylos Prometheia. Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 4. 5. Hft. p. 276—282.

Ellis, R., note on Aesch. Choeph. 623 ff. Classical Review VII 3 p. 103 —.
Lesser, E., quaestiones Aeschyleae de uhertate verborum cum praepositionibus compositorum. Halle. Diss. 8. 42 S.

Papageorg, P., Neues zn Klutaupijsta-Klutaupijstas. Berliner phil. Wochenschrift XIII 19 p. 579.

Paten, W. R., Agamemnon. Classical Review VII 4 p. 150.

Richards, H., note on Aeschylus Agam. 1327. Classical Review VII 1. 2 p. 19.

Richter, P., zur Dramaturgie des Aeschylus. Leipzig 1892, Teuhner.
v. p. 29.

6 M. 50 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 2 p. 654-650 v. Wecklein.

Lit. Centralbiatt N. 23 p. 825-826 v. Crusius. — Classical Review
VII 3 p. 111-113 v. A. W. Verrall. — Revue des études grecques
N. 21 p. 144-145 v. M. Croiset.

Risbers. B. de nonnullis locis Agramemnonis Aeschyleae. Upsala 1891.

Almqvist.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 19 p. 583 v. G. Wentzel.

Weltjer, J., Aeschylii Agamemnon vs. 267 sq. Mnemosyne XXI 2 p. 220—224. Alexander Aphrodisiensis. Redier, 6., corrections an texte du 11. migrac; d'Alexandre d'Aphrodisias. Revue de philologie XVIII 1 p. 10—13.

d Alexandre d Aparousius. Revue de piniologie Aviit i p. 10-15. Anecdota. Krumbacher, K., Studien zu den Legenden des h. Theodosios. München 1892, Akademie. v. p. 29.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 25 p. 770 – 772 v. H. Gelzer. – Classical Review VII 4 p. 177-179 v. Armitage Robiuson.

Anthologia graeca. Fsucart, sur une épigramme grecque de l'Anthologie (IX 147). Académie des inscriptions, 5. Mai. (Revue critique N. 20.)

Geffcken, J., Stimmen der Griechen am Grabe. Hamburg, Voss. 1 M.

Anthologia. Heizinger, C. v., ein Idyll des Maximus Planudes. Festschrift für die 42. Philologeuversammlung zu Wien. Wien, Gerold.

Kersch, Th., de Anthologiae Palatinae quihnsdam locis. Russ. phil. Rund-

schau IV 1 p. 83—89.

Reitzestein, R., Epigramm und Skolion. Ein Beitrag zur Geschichte der alxansinischen Dichtung. Giessen 1893, Ricker. 8. 300 S. 4 M. 50 Pf. Rubensehn. M. zur griechischen Anthologie. Berliner phil. Wochenschrift.

XIII 14 p. 418—419; N. 21 p. 642—644; N. 22 p. 675—676; N. 23 p. 705—708. v. p. 29.

Antoniuus. Sohenkl, H., zur handschriftlichen Ueherlieferung von M. Antoninus eig austen. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 163-167.

Apollonli Pergaei quae exstant ed. J. L. Heiherg. II. Leipzig, Teuhner. v. p. 30. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 15 p. 409—410 v. S. Günther.

Nene phil Rundschan N. 9 p. 132. Apollonius Rhodius. Waither, R., de Apollonii Rhodii Argonauticorum rehus geographicis. Halle 1891, Niemeyer. 3 M. 60 Pf.

geographicis. Halle 1891, Niemeyer.

3 M. 60 Pf.
Rec.: Neue phil. Rundschau N. 10 p. 148 v. L. Büchner.

Aratus. Wass, E., Aratea. Berliu 1892, Weidmann. v. p. 30. 16 M.
Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 19 p. 512 – 521; N. 21 p. 561 – 569;

Rec.: Wochenschriff f, klass. Phil. X 19 p. 512 –521; N. 21 p. 561—569; N. 23 p. 511—626 v. F. Oder. — Deutsche Litteraturzeitung N. 42 p. 743—747 v. E. Schwartz. — Revue des étades grecques N. 21 p. 138—139 v. A. Michel.
Aristides. Die Apologie, herausg. vou R. Raahe. Leipzig, Hinrichs. v. p. 28.

8 M. 50 Pf. Rec.: Lit. Centralhiatt N. 16 p. 554. — Revue critique N. 25 p. 481—485 v. R. Duval. — Classical Review VII 3 p. 124—125 v. A. Robinson.

Aristophanis comoediae. Aunotatione critica, commentario exegetico, et scholiis graecis instruzit Fr. Blaydes. Pars XI: Vespac. Halle, Waisenhaus. S. XXIV, 485 S. v. p. 30. — 9 M. (I-XII: 97 M.)

— Vespac. Cum prolegomenis et commentariis ed. J. van Leen wen. Leiden,

Vespae. Cum prolegomenis et commentariis ed. J. van Leenwen. Leiden, Brill. 8. XL, 169 S. v. p. 30.
 – a translatiou, hy F. G. Plaistowe. (Univ. Tutorial Series.) London, Clive. cl.

Dieterich, A., üher eiue Sceue der aristophanischen Wolkeu. Rhein. Musenm XLVIII 2 p. 275—283.

Franchi de' Cavalieri Pie, le Panoplia di Peitetero ed Enelpide. Studi di filologia I p. 485-511.

Murray, A., on parody and paratragoedia in Aristophanes. Berlin 1891, Mayer & Müller. Rec.: Classical Review VII 1. 2 p. 33 v. H. W. Hayley.

Papadimitracepoulos, Th., le poète Aristophane et les partisans d'Erasme. (Extrait.) Leiden 1892, Brill.

Rec.: Classical Review VII 1. 2 p. 32-33 v. W. Merry.

Pecz, W., die Tropen des Aristophanes, verglichen mit den Tropen des Aeschylus, Sophokles u. Euripides. Ungarische Revue XIII 3. 4.

Picoslomini, επαγωγτός. Critica ed esegesi di un frammento di Ermippo e di un luogo degli Uccelli di Aristofaue. Rendiconti della R. Accademia dei Liucei ser. V, vol. II, fasc. 2, p. 101—117.

 nuove osservazioni sopra gli Uccelli di Aristofane. Studi di filologia classica (v. p. 89), articolo 9.

- Aristophanes. Ssebelswski, S., syntaxis Aristophaneae capita selecta. Moskau 1891.
  - Rec.: Revue critique N. 19 p. 870-371 v. A. Martin. Russ. phil. Rundschau IV 1, 2. Ahth., p. 1-13 v. A. Schwartz. — Listy filologicke XIX 5 p. 398-402 v. F. Kreek.
- Aristoteles, Πολιτεία 'Αθηναίων ed. Fr. Blass, Leipzig 1892, Teubner, v. p. 80.
- Rec.: Classical Review VII 5 p. 208-210 v. H. Richards.

   Staat der Athener. Für den Schulgehrauch erklärt von K. Hude. Leipzig
- 1892, Teuhner. v. p. 30.
  Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 19 p. 511—512 v. Schneider. Lit. Centralblatt N. 16 p. 565 v. A. Bauer. Classical Review VII 5 p. 209—211 v. H. Richards.
- revised text with notes by J. E. Sand y s. London, Macmillan. v.p. 30, 18 M. Rec.: Deutsche Litteratures ling. N. 29, 7: 77 v. H. Diels, Wochenschrift f. Blass. Phil. X 30, p. 346-348 v. Schneider. Neus phil. X 101 p. 346-348 v. Schneider. Neus phil. X LVIII e. p. 335-41 v. P. Mayer. Chasala Review VII p. 208-210 v. H. Richards. Academy N. 1096 p. 366-397 v. Franklin Richards. Athenseum N. 319 v. 568-369.
- translated by E. Poste. 2. Aufl. London 1892, Macmillan. 4 M. 20 Pf.
   Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 20 p. 615 v. Fr. Cauer. Classical Review VII 5 p. 209—211 v. H. Ricbards.
- Nicomachean Ethics, translated by J. Welldon. London 1892, Macmillan. v. p. 30.

  9 M. Rec.: Revue des études grecques N. 21 p. 133 v. A. Michel.
- Rec.: Revue des études grecques N. 21 p. 133 v. A. Michel.
   de plantis, de mirahilihus auscultationihus, de Melisso, etc. ed. O. Apelt.
  Leipzig 1883, Teubner.
  3 M.
  - Rec.: Classical Review VII 1. 2 p. 33—39 v. J. C. Wilson.

    Alexandri Aphrodisiensis in metaphysica commentaria, ed. M. Hayduck.

    Berlin 1891, Reimer. 35 M.
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 19 p. 588-587 v. C. John.

    in Arist. topicorum libros commentaria ed. M. Wallies. Berlin 1891,
    Reimer.
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 17 p. 523-524 v. F. Susemiil.
    Enstrattl et Michaells in ethica Nic. commentaria ed. G. Heylbut.
    Berlin 1892, Reimer. v. p. 31.
    25 M.
    Rec.: Lit. Centralhatt N. 21 p. 759.
  - Appeiret, W., zu Aristoteles Poet XII. XIII. (Russisch.) Russ. phil-Rundschau IV 1 p. 42 u. 62-64.
  - Arieth, E., Beiträge zur Erklärung des Aristoteles. Symbolae Pragenses (v. p. 89.) p. 1-7.
  - Bénard, Ch., l'esthétique d'Aristote. Paris 1889, Alcan. v. p. 31. 5 M. Rec.: Journal des Savants 1893, Mai, p. 270—283 v. Ch. Levêque.
  - Busse, A., die neu-platonische Lebensheschreibung des Aristoteles, Hermes XXVIII 2 p. 252—261.
  - Bywater, J., contributions to the textual criticism of Aristotle's Nicomachean Ethics. Oxford 1892.
    Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 15 p. 406—409 v. M. Wallies.
  - Haussouller, B., la constitution d'Athènes avant Dracon, d'après Aristote. 'Αθην. πολ. I—III. Revue de philologie XVII 1 p. 48—55.

Aristoteles. Kaufmann, N., die teleologische Naturanschauung des Aristoteles. Aufl. Paderborn, Schöningh. v. p. 31.
 Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 17 p. 518-520 v. A. Busse.

Keil, Br., die selonische Verfassung in Aristoteles Verfassungsgeschichte

Athens. Berlin, Gartner. v. p. 81. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 16 p. 485-492 v. A. Bauer. -

Lit. Centralhlatt N. 7 p. 205. - Revue des études grecques N. 21 p. 137-138 v. Th. Reinach.

Muller, H. C., kann Aristoteles Schrift vom Staate der Athener eine Fälschung sein? II. "Ελλα; V 1 p. 27-62. cf. p. 31. Osthye, P., die Schrift vom Staat der Athener u. die attische Ephehie.

(Auszug.) Christiania, Dyhwad. 8. 45 S. Papageorg, P. N., παρατηρήσεις χριτικά! και παλαιογραφικά! εῖς 'Αριστοτίλους

Abravator Toltzeiar. Athen, Perris. 8. p. 513-618. Pokrowski, M., Studien zur 'Abyvaiow zokitsia des Aristoteles, (Russisch.)

Moskau, S. 121 S. Rolfes, E., die aristotelische Auffassung vom Verhältniss Gottes zur Welt. Berlin 1892, Mayer & Müller, v. p. 31.

Rec.: Revue critique N. 14 p. 259-261 v. L. Herr. Schöffer, V. v., Litteraturbericht zur 'Abryv. zohetzia. Bursian-Müllers

Jahresbericht LXXV p. 1-54. v. p. 31. Solomen, J., some notes on Plato and Aristote. Classical Review VII

1. 2 p. 11-14. Stewart, J. A., notes on the Nicomachean Ethics of Aristote. 2 vols. Oxford 1892.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 24 p. 739-741 v. O. Apelt. -Classical Review VII 3 p. 120-123. Susemini, F., quaestionum Aristotelearum criticarum et exegeticarum

pars II. Greifswald. Ind. lect. aest. 1893. 4. 20 S. Litteraturhericht. Bursian-Müllers Jahreshericht LXXV p. 55—80.

- zu Arist. Politik II 18, 1267. Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 3. Hft. p. 192. Aristoxenus. Melik u. Rhythmik von Westphal-Saran. II. Leipzig,

Ahel. v. p. 31. 20 M Rec.: Lit. Centralhlatt N. 17 p. 606-608 v. Crusius. - Neue phil. Rund-

schau N. 9 p. 133 v. Kr. - Wochenschrift f. klass, Phil, X 25 p. 679-683 v. H. Gleditsch. Arrianus. Anabasis of Alexander and Indica. Translated, with a copious commentary, by E. J. Chinneck. (Bohn's Class. Library.) London,

Bell. 8. 450 p. cl. 6 M. Berosus, Brown, R., the ten Patriarchs of Berosus. Academy N. 1100 p. 485-486.

Callimachus. Jen, F. von, de Kallimacho Homeri interprete. Leipzig, Teubner. 8. 112 S. v. p. 32. Neack, F., zu den Oinotropen bei Kallimaches. Hermes XXVIII 1

p. 146—150. Clemens Alexandrinus. Tucker, T. S., note on Clemens of Alexandria.

Classical Review VII 5 p. 198. Cleomedis meteoron libri duo ed. H. Ziegler. Leipzig 1891, Teubner.

2 M. 70 Pf. Rec.: Classical Review VII 4 p. 165-166 v. J. B. Mayor.

Comici. Blaydes, Fr., adversaria in comicorum fragmenta. I. Halle 1890, Waisenhaus. 5 M.

Rec.: Götting. gcl. Anzeigen 1893 N. 9.

Church, A. T., stories from the Greek Comedians. London, Seely. v. p. 32. Rec.: Classical Review VII 4 p. 181 v. W. Merry.

Herwerden, H van, ad fragmenta comicorum. Mnemosyne XXI 2 p. 149—179.
Kock, Th., zuden Fragmenten der attischen Komiker. Rhein. Museum XLVIII
2 p. 208—239.

Persohinka, Fr., de mediae et novae comoediae Atticae trimetro iambico. (Diss. Vindob. III.) Wien 1891, Tempsky.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 23 p. 709-713 v. K. Zacher. Demosthenes. Ausgewählte Staatsreden, von F. Rösiger. I. Paderborn 1 M. 1892, Schöningh.

1892, Schöningh.
 Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 15 p. 405-406 v. E. Rosenberg.
 - ausgewählte Reden, von K. Wotte. 3. Auf. Wien 1891, Tempsky. 1 M. 10 Pf.

Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 2. 3 p. 145—146 v. Burger.

- sept Philippiques, Olynthiennes et Discours sur la Chersonèse. Edition
classique, par E. Ragon. 2. éd. Paris, Poussielgue. 18. XVII, 180 p.

- les Philippiques. Expliquées littéralement, annotées et revues par Lemoi ne et Sommer. Paris, Hachette. 16. 264 p. 2 M.

- la prima orazione filippica. Testo, costruzione, versione letterale, argomento, note e versione latina di Pao lo Mannzio. Verona, Tedeschi. 101 p. 1 M. 50 Pf. - 204; Augusto With notes by J. E. Sandys. Cambridge 1890. 10 M. 80 Pf.

Rec.: Classical Review VII 3 p. 115—120 v. J. E. B. Mayor.

oration npon the Crown, Translated with notes, by Lord Broug ham. Revised ed. (Lubbock's Hundred Books). London, Routledge, 8, 250 p. cl. 3 M.

Bouget, A., rivalité d'Eschine et de Démosthène. Paris 1891, Bouillon. 4 M. Rec.: Revne critique N. 16 p. 301-302 v. A. Hanvette.

Preuss, S., index Demosthenicus. Leipzig 1892, Teuhner. v. p. 32. 10 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 14 p. 425-426 v. Thalheim.— Russ. phil. Randschau IV 1, 2. Abth., p. 14 v. Ssoholewski.

Rabe. A., die Redaktion der Demosthenischen Kranzrede. Göttingen 1892, Dietrich. v. p. 32.
Rec. Nene phil. Rundschau 9 p. 129-132 v. W. Fox. — Wochenschrift f. klass. Phil. X 16 p. 435-437 v. E. Rosenberg. — Revue des Studes greeques N. 21 p. 142-144 v. H. Weil.

Diodorus, Pais, E., emendazioni Diodoree. Studi di filologia I p. 113-126.

Mey, H van der, ad Diodorum Siculum. Mnemosyne XXI 2 p. 211-214.

Schafstädt, H., de Diogenis epistulis. Göttingen 1892.
Vandenhoeek & Ruurecht.

1. 20 Pf.

Vandenhoeck & Ruprecht. 1 M. 20 Pf. Rcc.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 19 p. 582-583 v. P. Wendland.

Dionysius Halicarnassensis. Götzeler, L., animadversiones in Dionysii Halicarnassensis antiquitates Romanas. I. München, Ackermann. 8, 70 S. 2 M. Diophanti opera omnia cum commentariis ed. P. Tannery. I. Leipzig, Teubner. v. p. 33.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 8 p. 113-116 v. H. Weissenhorn. — Wochenschrift f. klass. Phil. X 24 p. 654-656 v. S. Günther.

Epici. Bethe. E., thehanische Heldenlieder. Leipzig 1891, Hirzel. 4 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 18 p. 549-556 v. K. Tümpel. — Revue de l'instruction publique en Belgique XXVI 2 p. 112-113 v. L. Parmentier. — Revue critique N. 20 p. 390-392 v. My.

Epici. Leeuweu, J. van, enchiridium dictionis epicae. I. Leiden 1892, Sijthoff. Rec.: Nene phil. Rundschau N. 7 p. 102-103 v. Sittl.

Eudocia. Ludwich, A., 2n den Fragmenten der Kaiserin Eudokia. Berliner phil. Wochenschrift XIII 25 p. 770—772.

Enripides. Ausgewählte Tragödien erklärt von E. Bruhn, I. 3. Aufl. Berlin 1891, Weidmann. v. p. 33. Rec.: Revue des études grecques N. 21 p. 149-150 v. H. Weil.

 Electra, with notes by Ch. Keene. Cambridge, Daighton. 12 M. 60 Pf. Rec.: Classical Review VII 4 p. 163—165 v. R. Y. Tyrrell.

- the Medea; the Bacchae; the Hecuba. Translated by E. P. Coleridge. London, Bell. à 1 M. 20 Pf.

- Hercules furens. Literal translation by R. M. Thomas. London, Clive.

Decharms, P., Euripide et l'esprit de son théâtre. Paris, Garnier frères. 8. IV, 568 p. avec 4 gravures. v. p. 33. Rec.: Revue critique N. 21 p. 401-404 v. S. Reinach.

Earle, M. L., notes on the Supplices of Euripides. Classical Review VII 4 p. 150-152.

p. 190-132. Helzner, E., kritische Studien zu Euripides. Symbolae Pragenses (v. p. 89) p. 42-64.

Johnson, F., de conjunctivi et optativi usu Euripideo în ennntiatis finalibus et condicionalibus. Berlin, Heinrich. 8. 70 S. 2 M.

Naber, S., Eurip. Helena 297. Mnemosyne XXI 2 p. 121.

Nindel, O., kritische Bemerkungen zu Euripides Alcestis. Bernburg. Pr. 4. 20 S.
Parmentier, L., Euripide et Anaxagore. Paris, Bouillon. 8. 3 M.

Reiter, S., Responsion bei Euripides. Eranos Vindobonensis. p. 188-190. Reite, I., the tragedy Rbesus. (Reprint.) Boston, Ginn. 8. 97 S.

Sakkoraphus, G. M., spicilegium criticum. Euripidis Hecuba. Mnemosyne XXI 2 p. 196-201.

Tucker, T. G., adversaria. Euripides Medea 228. Classical Review VII 5 p. 198.
Vahles, F., de Euripidis Hercule, quem furentem dicere solebant. Berlin.
Pr. 4. 25 S.

Vitelli, G., tre versi di Euripide: Antiope fr. A 11; Or. 897; Hipp. 363. Studi di filologia classica (v. p. 89) p. 428—433.

Woltjer, J., ad Euripidis Hippolytum. Mnemosyne XXI 2 p. 218-220.
Zanohi, V., l'Ecuba e le Trojane di Euripide. Studio critico letterario.
Wien, Konegen. 8. XII, 326 S.

Galeni scripta minora. III. Rec. G. Helmreich. Leipzig, Teubner. v. p. 34. 3 M. Rec.: Wochenschrift f, klass. Phil. X 17 p. 457-460 v. R. Fuchs.

Kalbfeisch, K., in Galeni de placitis Hippocratis et Platonis libros observationes. Berlin 1892, Heinrich. v. p. 34.
Rec.; Berliner phil. Wochenschrift XIII 14 p. 425—428 v. J. Ilberg. – Nene phil. Rundschau N. 8p. 128 v. H. Marquardt. — Revue critique N. 14 p. 260—262 v. L. Herr.

N. 14 p. 260—262 v. L. Herr. Georgius Pisidas. Sterabach, L., de Georgio Pisida Nonni sectatori. Analecta Gracco-Latina (v. p. 88) p. 38—54.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil X 17 p. 453-457 v. H. Schenkl. -Revue des étades grocques N. 21 p. 134-135 v. A. Michel. - Revue

eritique N. 14 p. 260-262 v. L. Herr.

- Gnomica. Elter, A., de gnomologiorum Graecorum historia atque origien. Bonn 1893. Rec.: Indog. Forschungen Il 2 p. 325—328 v. P. Wendland.
- Gregorius Corinthius. Gerber, Th., quae in commentariis a Gregorio Corinthio in Hermogenem scriptis vetustiorum commentariorum vestigia deprehendi possint. Kiel 1891. Diss.
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 15 p. 456-458 v. C. Hammer. --Wochenschrift f. klass. Phil. X 22 p. 593-597 v. G. Thiele.
- Hanno. Fischer, C., de Hannonis Carthageniensis periplo. Leipzig, Teuhner. v. p. 34.
  3 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 24 p. 847-848 v. B-r.
- Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 24 p. 847-848 v. B-r. Hermagoras. Thiele, Hermagoras. Ein Beitrag zur Geschichte der griech.
- Rhetorik. Strasshurg, Trübner. S. 116 S.

  Herodians Geschichte des römischen Kaisertums seit Mark Aurel. Deutsch von
  A Stab. 1 Lief Auff Raffin Langangsheidt S XXX n. S 1... 32 S (XXX
- A. Stahr. 1. Lief. 2. Aufl. Berlin, Langenscheidt. 8. XXX n. S. 1-32. 8. (XXX u. S. 1-32.)
  35 Pt.
  Herodotus. Edited with notes by Evelyn Abbott. Books V and VI. Cam-
- hridge. v.p. 34. 12 M. Rec.: Academy N. 1095 p. 369.
- -- erklärt von K. Abicht. 4. Bd. Buch III. 4. Aufl. Leipzig, Teubner. 8. 204 S. mit 2 Karten. 1 M. 80 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 25 p. 677-679 v. W. Gemül.
- ed. by Plaistowe and Thompson. Book VIII. Text and notes. (Univ. Tntorial Series.) London, Clive. cl. 4 M.
- with introduction and notes by E. S. Shuckburgh. Book IX. Cambridge. 8. 198 p. cl.
  Abioth, K., Übersicht über den Dialekt des Herodotes. Unter Beifügung
  - der Einleitung aus dem 1. Hefte der Schulausg, des Herodotes, 4. Auf. Leipzig, Teuhner. 8. 42 S.
  - Fries, K, quaestiones Herodoteae. Berlin, Heinrich. 8. 38 S. 1 M. 20 Pf. Neumann, R., Nordafrika nach Herodot. Leipzig 1892, Uhl. v. p. 34. 4 M. Rec. Lit. Centralblatt N. 22. p. 785.—787 v. Rr. — Wochenschrift
  - Rec.: Lit. Centralblatt N. 22 p. 786—787 v. Br. Wochenschrift f, klass. Phil. X 14 p. 369—375 v. J. Partsch. Sagawe, 34 im Nachsatz bei Herodot. (Auszug.) Breslau, Morgenstern.
  - 8. 25 S.
    Tucker, T. S., adversaria. Herodotus I 116. Classical Review VII 5 p. 198.
- Herondas, Mimiambi, ed. O. Crusins. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 84. 2 M. 40 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 14 p. 421-425 u. N. 15 p. 458-456 v. H. Studfmüller.
- les mimiamhes. Traduction, précédée d'une introduction par E. Bois acq. Paris, Thorin. 8. 86 p. 2 M. 50 Pt. traduction, précédée d'une introduction, par G. Dalmeyda. Paris, Hachette. 16. VI, 143 p. 3 M.
- Crusius, 0., Untersuchnngen zu den Mimiamben des Herondas. Leipzig 1892, Teuhner. v. p. 35.
  - 1892, Teuhner. v. p. 35. 6 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 14 p. 421—456 u. N. 15 p. 453—456 v. H. Stadtmüller.
  - Javans, F. B., note on Herodas II 75. Classical Review VII 5 p. 203.
    Möller, N., Herondas drei erste Mimiamben, schwedisch. Nordisk Tidskrift for Filologi III, 1, Hft. 2. 3.
    - Piccolemial, E., da Eroda. Il maestro di scuola. Le donne che fanno il sacrifizio. Il calzolaro. Nuova Antologia 1892 N. 6.

Herondas. Schuize, W, zu Herondas (θραίνδηρα). Rhein. Museum XLVIII 2 p. 248-257.

Stadtmüller, H., zu Herondas u. der Herondasausgabe von Crusius. Blätter f. d. bayr. Gymn, XXIX 4 p. 205-209.

Witkewski, St., observationes metricae ad Herodam. Analecta Gracco-Latina (v. p. 88) p. 1—13.

Heslodns. Peppmüller, R., Variationen im Pseudo-hesiodeischen Heraklesschild. Festgabe für Halle. Stralsund. 4. 39 S.

Puatoni, V., sulla composizione della Teogonia esiodea. (Estratto.)

Torino 1892, Löscher. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 22 p. 677—689 v. R. Peppmüller, Rzach, A., zur ältesten Ueberlieferung der Erga des Hesiodos. Symbolae

Pragenses (v. p. 83) p. 165-194 mit 2 Facsimiles.

Rec.: Rivista di filologia XXI 10-12 p. 569-570 v. O. Zuretti.

Hierocles. Burchhardt, L., de Hieroclis Synecdemi codicibus. Jena. Diss. 8, 378.

Himerins. Schenki. K., adnotatiunculae ad Himerium. Eranos Vindobonensis
v. p. 88, 131-141.

Hymeric Codesses compine add. I. van Leauwen and B. Mondes de

Homerus. Odysseae carmina edd. J. van Leeuwen and B. Mendes da Costa. II. Leiden 1892, Sijthoff. v. p. 35. 3 M. Rec.: Classical Review VII 1. 2 p. 31-32 r. A. Platt.

 hymni Homerici. Codicibus denuo collatis recensuit A. Goodwin. Cum IV tabulis photographicis. Oxford, 4. cl. 25 M. 20 Pf.

- der Froschmäusekrieg, übertragen von P. Mitzschke. 2. Aufl. Halle, Hendel. v. p. 35. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 21 p. 569.

Bienkewski, P., de perioches Homericae exordio tegulae inscripto. Analecta Graeco-Latina (v. p. 88) p. 55-59.

Fourrière, les origines de la littérature grecque. III. Homère-Iliade. Revue d'exégèse II 6 p. 65—79.

Agamemnon et Saül. Ibid. p. 105—115.

Gehring, A., index Homericus. Leipzig 1891, Teubner. 16 M. Rec.: Indog. Anzeiger II 2 p. 172-173 v. G. Giles.

Göbel, E., homerische Blätter. II. Lexilogische u. exegetische Beiträge zu Homer. Fulda. Pr. (Paderborn, Schöningh.) 4. 20 S. 80 Pf. Hartman, J., ad Iliadis Z v. 164. Mnemosyne XXI 2 p. 210. Herweries. H. van, ad hymnos Homerices. Mnemosyne XXI 2 p. 122—126.

Hildebrandt, A., de verbis et intransitive et causative apud Homerum usurpatis. Halle 1892, Niemeyer. Rec.: Neue phil. Kundschau N. 11 p. 165—169 v. H. Kluge.

Jebb, R. C., an introduction to the Iliad and the Odyssey. 4. ed. Glasgow 1892, Maclehose.
4 M. 20 Pf.
Rec.: Listy fiologicke XX 1 p. 122—124 v. Jedlicka.

Homer, eine Einführung in die Ilias u. Odyssee. Autorisierte Uebersetzung von Emma Schlesinger. Berlin, Calvary.
 XIV,
 255 S.
 4. M.

- russisch übersetzt von A. Th. Ssemenow. Petersburg 1892.
 Rec. Journal des kais. russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1892,
 April, p. 499-514 v. Th. Mistschenko.

Jevens, F. B., iron in Homer. Journal of Hellenic Studies XIII 1 p. 25—31.

Keeyen, F. G., British Museum papyrus CXXVIII. (Fragments of the Ilias) Journal of Philology N. 42 p. 296—348.

图的

Homerus, Lass. A., Homer and the Epic, London, Longman,

Rec.: Athenaenm N. 3416 p. 465-466.

La Roche, I., homerische Untersuchungen, II. Leinzig, Teubner, 8, IV, 220S. 5 M.

Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 5. 6. p. 331 v. M. Seibel, Ludwich, A., ein Aristonico-Herodianeum. Berliner phil. Wochenschrift XIII 17 p. 515-517. Rothe, C., Bericht zu Homer, höhere Kritik. Jahresberichte des Berliner

phil. Vereins XIX p. 129-160

Schenkl, G., die homerische Palastbeschreibung in Od. X 126-143 u. ihre alten Erklärer. Analecta Graecensia, p. 61-78. Sortals, G., Ilias et l'Iliade. Paris 1892, Bouillon. v. p. 36

Rec.: Russ. pbil. Rundschan IV 1 p. 33-35 v. A. Derewitzki.

Hyperides, Blass, Fr., 'Trapaidou xai 'Adryogissou, Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 3. Hft. p. 145-161.

Schwartz, A., zu Hyperides (c. Athenag. col. X 20). Russ. philologische Rundschau IV 1 p. 22.

Zingerie, J., zu Hypereides gegen Athenagoras. Rhein. Museum XLVIII 2 p. 299.

Jamblichus, Pistelli, E., Jamblichea, Studi di filologia I p. 25-40.

Joannes Damascenns. Tannery, P., fragments de Jean Damascène. Revne des études grecques N. 21 p. 85-91.

Josephi opera rec. S. Naber. III. IV. Leipzig. Teubner. v. p. 36. à 3 M. 60 Pf. Rec.: Neue pbil. Rundschau N. 12 p. 179-180 v. R. Hansen. Niese, B., Josephi epitomae adhnc ineditae pars sexta. Marburg, Pr 4. 57 S.

- zur Chronologie des Josephus, Hermes XXVIII 2 p. 194-229. Isocrates. Scala. R. v., Isokrates u. die Geschichtsschreibung. Leipzig 1892,

Rec.: Classical Review VII 5 p. 208-209 v. H. Clarke. Lucianus. Recognovit J. Sommmer brodt. Vol. II pars 1. Berlin, Weidmann,

8. X, 343 S. - dialogi septem et viginti. Ad optimarum editionum fidem rec. A. Franco.

Veronae, Tedeschi, 16, 43 p. - alcuni dialoghi, con le note di A. Franco. Verona, Tedeschi. 16, 76 p.

- Zgol The Hassysivou Taksuthe rec. L. Levi. Berlin 1891. Weidmann, 1 M. 80 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 19 p. 583-584 v. M. Rothstein, -Classical Review VII 1. 2 p. 39-40 v. E. C. Marchant. - der Mann als Esel. Griecbische Humoreske. Nach Wielands Uebersetzung

heransg. von M. Oberbreyer. Leipzig, Schumann. 12. 73 S. Boldermann, P., studia Lucianea. Diss. Leiden, Adrian. 8, 148 S.

Keelhoff, J., Lucian, Ind. Voc. Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 1 p. 20-21.

Kretz, C., de Luciani dialogo Toxaride. Offenburg 1891. Pr Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 24 p. 744-746 v. E. Schwartz.

Lycurgus. Rede gegen Leokrates. Uebersetzt von H. Bender. 1. Lief. 2. Aufl. Berlin, Langenscheidt. 8. 32 S.

- Rede gegen Leokrates. Herausg. u. ungarisch übersetzt von E. Finaczy. Budapest, Franklin-Gesellschaft. 8. 120 S. Rec.: Egyetemes phil. közlöny XVII 6. 7 p. 441-445 v. St. Hegedüs,

- Lysias. Ausgewählte Reden, erklärt von Frohberger-Thalheim. II. 2. Aufl. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 37. 1 M. 80 Pf. Ree.; Zeitschrift d. österr. Gymn. XLIV 4 p. 301.
- Porazione contro Agorato. Testo, costruzione, versione letterale, argomenti e note. Verona, Tedeschi. 16. 101 p. 1 M. 50 Pf.
   discours contre Eratosthène, qui avait été l'un des trente tyrans d'Athènes.
- Texte revue et annoté par C. Gelders. Bruxelles, Lebègue. 16. 72 p. 1 M.

  Earle, M. L., emendations in Lysias. Classical Review VII 1. 2 p. 19-20.

  Yrles, W. de, Ethopolia. A rhetorical study of the types of character in the orations of Lysias. Baltimore 1892. Diss.
- Rec.: Classical Review VII 1. 2 p. 64 v. J. H. Wright.

  Meletius. Winter. A., Meletius u. Orion. (Auszug.) Breslau, Morgenstern.
- 8. 34 S.

  Menander. Lübks. H., Menander u. seine Kunst. Berlin, Pr. v. p. 82.
- Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil X 22 p. 597-604 v. F. Schlee.

  Hauler, E., ein Bruchstück des Menander u. des Sotades. Eranos Vindo-
- bonensis (v. p. 88) p. 334-344.

  Musaeus- Ero e Leandro. Il ratto di Elena, di Colute, tradotti dal greco da
- A. G. Danesi. Corleone, tip. Bottalla. 16. IV, 32 p. Ludwich. A., scholia gracca in Musaci carmen. Königsberg. 4. S S.
- Nicander. Wentzel, G., die Göttinger Scholien zu Nikanders Alexipharmaca. Göttingen 1892, Dieterich. v. p. 37.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 22 p. 680-685 v. R. Vari. Revue des études grecques N. 21 p. 148-149 v. A. Michel. — Lit. Centralhiatt N. 21 p. 759.
- Oracula. Fehr, E., studia in oracula Sibyllina. Upsala, Akad. Buchhandlung.
  Diss. 8. 119 S.
  Oratores. Schmidt, Karl, de usu particulae tz earumque quae cum vo com-
- positae sunt apud Oratores atticos. Rostock 1891. Diss. 8. 55 S.
  Palaophatus. Wipprecht, F., quaestiones Palaephateae. Bonn 1892, v. p. 37.
  Rec.: Revue critique N. 15 p. 284 v. S. Reinach.
- Paroemiographi. Crasius u. Cohs, zur handschriftlichen Ueberlieferung der Paromiographen. Göttingen 1891, Dieterich. v. p. 97. 2 M. 50 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 7 p. 97—101 v. J. Sitzler.
  - Schneck, R., quaestiones paroemiographicae de codice Coisliniano. Breslau 1892. Diss. Rec.: Neue phil, Rundschau N. 7 p. 101—102 v. E. Kurtz.
- Rec.: Neue phil. Rundschau N. 7 p. 101—102 v. E. Aurtz.

  Pausanias. Heberdey, R., die olympische Altarperiegese des Pausanias. Eranos
  Vindobonensis (v. p. 88) p. 1—23.
  - Immisch, O., Lescheos-Lesches. Zur Beurteilung des Pausanias. Rhein, Museum XLVIII 2 p. 290—298.
- Philo. Wendland, P., Philos Schrift über die Vorsehung. Berlin 1892, Gärtner.
  - v. p. 38. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 20 p. 615—618 u. N. 21 p. 650—654 v. K. Prächter. — Revue critique N. 14 p. 269—261 v. L. Herr. — Listy filologicke XIX 5 p. 395—397 v. F. Tschad.
- Philodemi volumina rhetorica ed. S. Sudhaus. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 38. Rec.: Lit. Centralblatt N. 22 p. 793 v. R. — Revue critique N. 25
  - p. 487—488 v. My.

    Philostratus. Jüthner, J., Gymnastisches in Philostrats Eikones. Eranos
- Philostratus. Jüthner, J., Gymnastisches in Philostrats Eikones. Erand Vindobonensis (v. p. 88) p. 309—330.

- Photii opusculum paracneticum, Appendix Gnomica, Excerpta parisina ed. L. Sternbach. Anzeiger der Krakauer Akademie 1893, März.
  - Sternbach, L., analecta Photiana. (Auszug.) Krakau, poln. Verlagsgesellschaft. 8. 42 S. 1 M. 50 Pf.
- Pindarus. The Isthmian odes of Pindar, ed. by J. B. Bury. London 1892, Macmillan. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 11 p. 161-164 v. J. Sitzler.
- Sicilische Oden, mit Prosaübersetzung und Erläuterungen von E. Böhmer.
   Bonn 1892, Cohen. v. p. 38.
   M. Ree.: Classical Review VII 5 p. 206-208 v. J. B. Bury.
  - Drachmann, A., moderne Pindarfortolkning. Kopenhagen 1891, Gad. 7 M. 50 Pf.
  - Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 21 p. 647—649 v. O. Schröder.

    Graf. E., Pindars logaödische Strophen. Marburg 1892. Elwert. v.
  - Graf, E., Pindars logaödische Strophen. Marburg 1892, Elwert. v. p. 38. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 20 p. 617-618 v. O. Schröder. — Götting, gel. Anzeigen N. 9 v. Drachmann. — Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 4 p. 232-233 v. Meinel.
  - Gymn. XXIX 4 p. 282—233 v. Meinel. Maikow, V., vier Epinykien Pindars, erläutert. (Russisch.) Journal des kais. russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1892, April, p. 7—22.
- Plato. Opera omnia rec. M. Wohlrab. VIII. Theatetus. Ed. altera. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 38. 3 M. 60 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 18 p. 494—497 v. A. Th. Christ.
- the Crito, with notes by G. Stock. Oxford 1891. 2 M. 40 Pf.
  Rec.: Classical Review VII 5 p. 228 v. T. D. Goodell,
- Laches, erklärt von Chr. Cron. 5. Aufl. Leipzig 1891, Teubner. 75 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 21 p. 573-574 v. A. Th. Christ.
- Phédon. Texte grec avec des notes par P. Couvreur. Paris, Hachette. 16. Ll, 154 p. 1 M. 50 Pf.
- the dialogues, translated by R. Jowett. 5 vols. 3. ed. Oxford 1892, 100 M. Rec.: Classical Review VII 4 p. 161—163.
  - Apelt, 0., zu Platons Philebos. Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 4. 5. Hft. p. 283-288.
  - Aurès, A., le nombre géométrique de Platon. (Extrait.) 8. 15 p. Paris. Bénard, Chr., Platon, sa philosophie et ses écrits. Paris 1892, Alcan. 10 M.
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 23 p. 714-715 v. O. Apelt.
    Christ, A. Th., zur Frage über die Bedeutung des Phaidonpapyrus. Symbolae Pragenses (v. p. 89) p. 8-16.
  - Couvreur, P., notre texte du Phédon. Revue de philologie XVII 1 p. 14-27.
  - Deventer, Ch. van, Platonische Studien. (Holländisch; Auszüge aus Nieuwe Gids.) 1—111. Hippias minor. Protagoras. Euthydemus. 1892—93. 8. 14, 34, 36 S.
  - Goldbacher, A., zur Erklärung u. Kritik des platonischen Dialogs Lysis. Analecta Graeciensia, p. 123—140.
  - Gomperz, Th., die jüngst entdeckten Ueberreste einer den Platonischen Phaedon enthaltenden Papyrusrolle. (Auszug.) Wien 1892, Tempsky. Rec.: Revue critique N. 14 p. 259—260 v. L. Herr.
  - Hern, F., Platonstudien, Wien, Tempsky. S. XII, 408 S. v. p. 38. 6 M. Rec.: Journal des Savants 1893, Juni, p. 347—354 v. H. Weil. Bibliotheca philologica classica 1898. II.

Plato. Huit, Ch., la vie et l'œuvre de Platon. 2 vol. Ouvrage couronée. Paris, Thorin. 24 M.

Kech, K., Platos Gorgias als Schnliektüre. Braunschweig 1892. Pr. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 20 p. 545-546 v. A. Th. Christ,

Pater, W., Plato and Platonism. London, Macmillan. v. p. 38. 10 M. 20 Pf. Rec.: Academy 1093 p. 317—318 v. Campbell. Pawiight, St. de Thrasvillo operum Platonis editore. Analecta Graco-

Pawiicki, St., de Thrasyllo operum Platonis editore. Analecta Graeco-Latina (v. p. 88) p. 60-68.

Richarde, H., critical notes on the Republic of Plato. Classical Review VII 1. 2 p. 14-15.

Rosenstock, P., Platos Kratylos u. die Sprachphilosophie der Neuzeit. Strassburg. Pr. 4.

Schmitt, F., die Verschiedenheit der Ideenlehre in Platos Republik u. Philebus. Giessen 1891. Rec.: Berliner phil Wochenschrift XIII 20 p.613-614 v. G. Schneider.

Sciemen, J., notes on Plato and Aristote. Classical Review VII 1. 2. p. 11-14.

Plotinns. Nerdenstam, E., studia syntactica. I. Syntaxis infinitivi Plotiniana. Diss. Upsala, Akad. Buchh. S. 51 S. 1 M. 75 Pf. Pintarchus, Vie de Jules César; edition classique par E. Ragon. Paris, Poussielgue. 18. VII, 181 p.

 life of Demosthenes, with notes by A. Holden, Cambridge. v. p. 39. 5 M. 40 Pf. Rec.: Academy N. 1095 p. 369.

Pythici dialogi tres ed. W. R. Paton. Berlin, Weidmann. S. XXVI, 132S. 5 M.
 Biographiesen. Deutsch von E. Eyth. 31. Lief. 2. Aufl. Rev. von H. Uhle.
 Berlinf, Langenscheidt.
 35 Pf.

Braseai, S., Gebrauch des Artikels bei Plutarchus. (Ungarisch.) Eygetemes phil. közlöny XVII 5 p. 321-328-j Polyblus. Hasse, E., der Dualis bei Polyblus. Jahrbücher für Philologie

147. Bd. 3. IIft. p. 162—165.
Hultsch, Fr., die erzählenden Zeitformen bei Polybius. II. Leipzig 1892,

Hirzel. 4 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 17 p. 520—523 v. Th. Büttner-Wobst. — Lit. Centralblatt N. 16 p. 565—566.

Protagoras. Ierusalem, W., zur Deutung des Homo-mensura-Satzes. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 153—162.

Ptolemaeus. Schwarz, W., der Geograph Claudius Ptolemaeus. Rhein. Museum XLVIII 2 p. 258—274. Ouluti Smyrnael Posthomericorum libri rec. A. Zimmermann. Leipziz 1891.

Teubner.

Rec.: Revue critique N. 18 p. 345—346 v. My. — Berliner phil. Wochen-

schrift XIII 17 p. 517—520 v. R. Peppmüller. Socrates. Ryssel, V., der pseudosokratische Dialog über die Seele. Aus dem Syrischen übersetzt. Rhein. Museum XLVIII 2 p. 175—195.

Symschen ubersetzt. Khein. Museum ALVIII 2 p. 175-195.

Sophoeles, Erklärt von Schneide win-Nanck. VI. Trachinierinnen. 6. Aufl.

Berlin 1891, Weidmann. 1 M. 50 Pf.

Rec.: Neue phil, Rundschau N. 12 p. 177—179 v. H. Müller.
— erklärt von Wolff-Bellermann. III. Antigone. 5. Aufl. Leipzig 1892,
1 M. 50 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 25 p. 773—775 v. Wecklein. — Neue phil. Rundschau N. 10 p. 145—147 v. H. Müller.

- Sophocles. Antigone, ed. G. Kassai. Budapest 1891, Lamprecht. Rec.; Neue phil. Rundschau N. 11 p. 165 v. E. Müller.
- -- Electre. Texte grec, avec des notes par E. Tournier. 3. édition, revue par A. M. Desrousseaux. Paris, Hachette. 16. XVI, 108 p. 1 M.
  - Bishep, C. E., verhals in -to; in Sophocles. III. (Auszug.) Baltimore. 8. S. 14.
    Cwiklinski, L., einige Bemerkungen über die Komposition des Sophokleischen Philoktet. Krakau, Poln. Verlags-Gesellsch. 8. 15 S. 60 Pf.
  - kleischen Philoktet. Krakau, Poin. Verlags-Gesellsch. 8. 15 S. 60 Pt. Foucart, P., le poète Sophocle et l'Oligarchie des Quatre Cents. Revue de philologie XVII 1 p. 1—9.
  - Klein, J., die Mytbopöie des Sophokles in seinen Thebanischen Tragödien. II. Oedipus auf Kolonos. Eherswalde. Pr. 4. 33 S.
  - Melfert, de Sophoclis codicibus. Halle 1891. Diss. v. p. 39. Rec.: Neue phil, Rundschau N. 10 p. 147 v. H. Müller.
  - Testz, F., die Kolometrie in den Cantica der Antigone des Sophokles.

    Bremerhaven. Mocker. 8, 78 S.

    1 M. 20 Pf.
- Bremerhaven, Mocker. S. 78 S. 1 M. 20 Pf. Tucker, T. G., notes on Sophocles Antigone. Classical Review VII 5 p. 199.
- Syriani in Hermogenem commentaria ed. H. Rahe. I. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 40.

  Rec.: Berliner phil. Wochensebrift XIII 25 p. 777—778 v. C. Hammer.

   Lit Centralblatt N. 26 p. 920—921 v. B.
- Testamentum novum. L'évangile et l'apocalypse de Pierre, publiés pour la première fois d'après les photographies du manuscrit de Gizéh. Avec un appendice sur les rectifications à apporter au texte grec du livre d'Hénoch. Par A. Lods. Paris, Leroux. 18.
  - fac-similé en héliogravure sur cuivre du livre de l'apocalypse de Saint Pierre et du texte gree du livre d'Hénoch d'après le manuscrit de Gizéh. Avec préface de A. Lods. (Tome IX, fasc. 3, des Mémoires de la Mission du Caire.) Paris, Leroux. 4. 34 planches (68 p.).
     40 M.
    - Bennat, E. N., the Gospel according to Peter. Classical Review VII 1. 2 p. 40-41.
    - Gebhardt, C. v., das Evangelium u. die Apokalypse des Petrus. Die neuentdeckten Bruchstücke, herausg. Leipzig, Hinrichs. 8. 52 S. mit 20 Taf. Geb. 12 M. 50 Pf.
    - Lejay, P., l'évangile de Pierre. Revue des études grecques N. 21 p. 59 84.
      Nestle, E., ein neuer Handschriftenfund vom Sinai (Palimpsest der vier Evangelien). Wochenschrift f. klass. Philologie X 17 p. 476—478 (nach dem Schwäß, Merkur).
    - Völter, D., Petrusevangelium oder Aegypterevangelium? Eine Frage bezüglich des neuentdeckten Evangelienfragments. Tühingen, Heckenhauer.
      1 M. 20 Pf.
- Theocritus. Idylls and epigrams, with notes by H. Kynaston. 5. ed. Oxford 1892. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 25 p. 775—776 v. G. Knaack.
- Theoritus, Bion and Moschus, rendered into English prose, with an introductory essay by A. Lang. London 1892, Macmillan.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 25 p. 775—776 v. G. Knaack. Grassi, 6. B., la regina Filistide e la θάλια di Teocrito. Siracusa, tip. del Tamburo. 16. 41 p. con tavola.
- Theognis. Festa, N., quaestiones Theognidae. Studi di filologia I p. 1—23.
  Geyse, E. v., studia Theognidea. Strassburg 1892. Diss. 8. 73 S.

Theophrastns. Joachim, H., de Theophrasti libris περί ζφων. Bonn 1892. Diss. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 24 p. 741-744 v. L. Dittmeyer. Theophylactus. Hunger, die zabria Bankuri des Theophylakt von Achrida. Zwickau. Pr. 4.

Thuc vdides. I. Buch. Erklärende Ausgabe für den Schul- u. Privatgebrauch, nebst Einleitung in die Thukydideslektüre von F. Müller. Mit Anhang: Litteraturnachweis zu Thukydides. Paderborn, Schöningb. 8. VIII, 249 S. 2 M. 40 Pf. — Schulausgabe, von F. Müller. Mit Einleitung in die Thukydides-lektüre. Ibid. S. IV, 115 S. Geb.
 1 M.

- the VIII. book, with notes by T. G. Tucker. London 1892, Macmillan.

v. p. 40. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 19 p. 581-582 v. G. Behrendt. Beni, J., Nominatious c. inf. u. Accusativ c. inf. bei Thukydides. (Ungarisch.)

Egyetemes phil. közlöny XVII 4 p. 258-275.

Herbst, L., zu Thukydides. Erklärungen und Wiederherstellungen. 2. Reihe.

Buch V-VIII. Leipzig, Teubner. 8.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 16 p. 489-491. Marchant, E. C., the text of Thucydides VII. Classical Review VII 4 p. 152. Wyse, W., notes on Thucydides VIII 107, 1 and 10. Classical Review VII

1. 2 p. 15-17. Thrasyllus. Pawlicki, de Thrasyllo, v. Plato p. 104.

Timaens. Geffeken, J., Timaios Geographie des Westens. Berlin 1892, Weidmann. v. p. 41.
 Rec.: Götting, gel. Anzeigen N. 9. — Revue des études grecques N. 21

p. 135-136 v. T. R. - Classical Review VII 5 p. 213-214 v. W. Bates. Tragici. Bedensteiner, E., szenische Fragen über den Ort des Auftretens u. Abgehens von Schauspielern u. Chor im griechischen Drama, Gekrönte Preisschrift. Leipzig, Teubner. 8. 174 S.

Brennan, J., the elision of the dative iota in Attic Tragedy. Classical Review VII 1. 2 p. 17-19.

Fahlnberg, A., de Hercule tragico Graecorum. Leipzig 1892, Fock. 1 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 15 p. 402-405 v. C. Häberlin. Karajun, M. v., über den Bau der Recitativpartien der griechischen Tragiker

u. der Prolog im sopbokleischen Aias. Analecta Graeciensia, p. 155-179. Pickard, J., the relative position of actors and chorus in the Greek

theatre. American Journal of Philology N. 53 p. 68-92. - der Standort der Schauspieler u. des Chors. München 1892, Ackermann. v. p. 41.

Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 379-383 v. Melber. Wecklein, N., über die Stoffe u. die Wirkung der griechischen Tragödie

1 M. 40 Pf. München 1891, Akademie. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 20 p. 537-542 v. H. Morsch.

Welssmann, K., die scenische Aufführung der griechischen Dramen des 5. Jahrh. München, Kaiser. Diss. S. 80 S. 1 M. 80 Pf. Wilamowitz-Möllendorff, de tragicorum Graecorum fragmentis. Göttingen. Ind. lect. v. p. 41.

Rec.: Revue critique N. 25 p. 490 v. P. Decharme.

Xenekrates. Heinze, R., Darstellung der Lehre u. Sammlung der Fragmente. Leipzig 1892, Teubner.

Rec.: Wochenschrift f, klass, Phil. X 19 p. 507-511 v. A. Döring. -Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 4 p. 234-235 v. Nusser. - Revue critique N. 14 p. 259-261 v. L. Herr.

3 M. 60 Pf.

- Xenophon. Anabasis, with notes by Kelsley and Zenos. 2. ed. Boston 1891, Allyn. 3 M.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 18 p. 556 v. J. A. Simon.

   Anabasis, hoeks I. and II. With notes by A. Pretor. Cambridge. cl.
- 4 M. So Pf.

  Anabasis n. Hellenika in Auswahl. Text u. Kommentar. Für den Schelgebrauch von Fr. G. Sorof. 1, Bdchn.: Anabasis, Buch I—IV. Text nebet Einleitung u. Anbang über das griech. Kriegswesen. Mit Karte, Plänen u. Abb. Leipzig, Teubner. S. VIII, 198. 1 M. 20 Pf.
- dasselbe. Kommentar nebst Anhang. Mit Abb. 8. 182 S. 1 M. 20 Pf.
   'Αθηνσίων πολιτεία, ed. A. Schwartz. Moskau 1891.
  - Rec.: Mnemosyne XXI 2 p. 182-195 v. S. Sobolewski.
- la Ciropedia, commentata da O. Zuretti. Libri II e III. Torino 1891,
   Löscher.
   I M. 60 Pf.
   Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 23 p. 713 v. J. A. Simon.
- Hellenika, Für den Schulgebrauch erklärt von R. Grosser. I. Böchn. Buch I u. II. Ausg. A, Kommentar unterm Text; Ausg. B, Text u. Kommentar getrennt. Goths, Perthes. S. VI, 31 S.
   1 M. 20 Pf.
- le storie Elleniche, commentate da V. Puntoni. II, libri III, IV, V. Torino, Löscher. S. 213 p.
   2 M. 50 Pf.
   Hellenica, book III. Edited by Alleroft and Richardson. (Univ. Coll.
- Series.) London, Clive. 8. 99 p.

   le memorie Socratiche, commentate da A. Corradi. I. Torino 1892.

  2 M. 50 Pf.

  2 M. 50 Pf.
- Löscher.

  2 M. 50 Pf.

  Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 23 p. 713 v. J. A. Simon.

   Hellenika d. i. griechische Geschichte. VI. Buch. Wortzetreu nach Mecklen
  - burgs Grandsätzen übersetzt von G. N. 1. Hft. Berlin, Mecklenburg. 32, 64 S.

    Føri, G., un codice (napolitano) ignorato dalle Elleniche. Jahrbücher für
    - Philologie 147. Bd. 3. Hft. p. 165—176. Hasse, E., zu Xenophons Anabasis IV 3, 10. Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 3. Hft. p. 161—162.
    - Helländer, L., Kunaxa. Beiträge zur Erklärung von Xenophons Anabasis.
    - Naumburg. Pr. v. p. 41.

      Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 21 p. 569—573 v. Fr. Reuss.

      Joel, K., der echte n. der Xenophontische Sokrates. I. Berlin, Gärtner.
    - v. p. 41. Rec.: Lit. Centralblatt N. 18 p. 635—636 v. Drng. — Wochenschrift f. klass, Phil. X 23 p. 626—629 u. N. 24 p. 651—654 v. A. Döring.
- Joest, A., was ergiebt sich aus dem Sprachgebrauch Xenopbons für die Bebandlung der "griechischen Syntax? Berlin 1892, Weidmann. 8 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 14 p. 424—425 v. K. Schenkl. — American Journal of Phil. N. 53 p. 101—106 v. B. Gildersleeve.
- Zenonis de rebus physicis doctrinae fundamentum constr. K. Troost. Berlin 1891, Calvary. v. p. 41.
- Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 17 p. 522 v. E. Wellmaun.
- Zenodotus. Bancalari, F., sul trattato greeo De vocibus animalium. Studi italiani I p. 75-99.
  - Pusch, H., quaestiones Zenodoteae. Halle 1892, Niemeyer. Rec.: Neue pbil. Rundschau N. 11 p. 165—169 v. H. Kluge.

#### 2. Römische Autoren.

- Bone, H., lateinische Dichter. Answahl mit Anmerkungen. Nenbearb. von K. Bone. I. Ovid. (VIII, 198 S.) — II. Virgil. 2. Aufl. (VIII, 263 S.) Köln, Du Mont-Schauberg. 1 M. 69 Pf. u. 2 M.
- Jacoby, K., Anthologie aus den Elegikern der Römer. I. Catull. 2. Aufl. Leipzig, Teubner. S. X, S1 S.
- Opitz n. Weinhold, Chrestomathie aus Schriftstellern der sog. silbernen Latinität, für den Schulgebrauch zusammengestellt. Leipzig, Teubner. 8. XIV, 477 S.
- Traube, L., poetae latini aevi Carolingi. III. Berlin 1892, Weidmann. 10 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 23 p. 629-634 v. M. Manitius.
- Accius. Bloch, L., sopra il Filotete di Accio. Stadi di filologia I p. 97—111.
  Müller, L., de Accii fabulis. Berlin 1890, Calvary. 2 M.
  Rec.: Korrespondenzblatt f. württ. Schulen 1893 N. 1. 2 p. 75 v. Müller
  Apollinaris Sidonius. Grupe, E., zur Sprache des Apollinaris Sidonius. Zabern.
- Fuchs. Pr. 1 M. 50 Pf.

  Apuleius. Kronenberg, A. J., ad Apuleium Madaurensem. Rotterdam 1892.
- Pr. v. p. 42. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 19 p. 587-590 v. C. Häberlin. Augustini opera rec. J. Zycha. Sectio VI, 1. 2. Wien 1892, Tempsky. v. p. 42.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 15 p. 465-466 v. K. Wotke.
- Augustin de catechizandis rudibus, herausg. von A. Wolfhard. Freiburg 1882, Mohr.
   Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 23 p. 716-717 v. J. Zycha.
  - Haussleiter, J., ein Infinitivus futuri passivi auf -uiri bei Augustin. Archiv für lat. Lexikographie XIII 3 p. 338.
- Boethius. Stewart, H. Fr., Boethius, an essay. Edinburgh 1891, Blackwood. 9 M. Rec.: Classical Review VII 1. 2 p. 57-58 v. A. Plummer.
- Caesar. Gallic war, ed. by Allcroft and Plaistowe. With notes, vocabulary, and translation. (Univ. Coll. Series.) London, Clive. 4 M. 20 Pf. commentarii de bello civili cur. Inama et Ramorino. Milano 1892,
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 25 p. 778-781 v. H. Meusel.

    Karo, 6., ad Caesaris de bello civili commentarios. Rhein. Museum
    XLVIII 3 p. 311-312.
  - Lange, 1., zu Caesar de b. G. Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 4. 5. Hft. p. 357-361.
  - Novak, R., zum Gebrauch von atque bei Cäsar. Zeitschrift f. d. österr. Gymnasien XLIV 3 p. 205—212.
- Catallus. The Attis of Catallus, translated by Grant Allen. Oxford 1892, (London, Nutt). 9 M.
  Rec.: Classical Review VII 1. 2 p. 44-45 v. R. Y. Tyrrell. Revue
  - critique N. 284—286 v. E. Thomas.
- Palmer, A., note on Catullus CXIV. Classical Review VII 3 p. 100.
  Celsus. Sepp. 3., philosophische Richtung des Cornelius Celsus. Pyrrhoneische Studien (v. Litteraturgeschichte) I p. 1-50.

Chronica minora coll. C. Frick. I. Leipzig, Teubner. v. p. 32. 6 M. 80 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 26 p. 716-719 v. F. Hirsch,

- saec, IV-VII ed. Th. Mommsen. (Mon. Germ. hist. XI.) 3 Bde. Berlin Weidmann. v. p. 43 34 M Rec.: Lit. Centralblatt N. 19 p. 676-677. - Mittheilungen a. d. hist. Lit. 1893 N. 2 p. 105-109 v. F. Hirsch.

Cicero. Rhetorische Schriften. Auswahl für die Schule von O. Weissenfels. Leipzig, Teubner, 8. VIII, 356 S. — Einleitung. 122 S. 1 M.

 de Oratore u. Brutus. S. 123-266. 1 M

- de oratore libri tres, rec. Th. Stangl. Wien, Tempsky; Leipzig, Freytag.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 20 p. 618-622 v. E. Ströbel. -Revue critique N. 18 p. 347-348 v. E. Thomas.

- de Oratore libri III, with notes by A. S. Wilkins. Oxford 1892. v. p. 43 Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 15 p. 460-465 u. N. 16 p. 494
-498 v. W. Friedrich. - Wochenschrift f. klass. Phil. X 17 p. 461-463

v. C. B. - Classical Review VII 3 p. 125-128 v. M. Kellogg. - Revue critique N. 18 p. 347-351 v. E. Thomas.

- orationes Caesarianae, pro Marcello, pro Ligario, pro Rege Deiotaro. With introduction and notes, by W. Y. Fausset. Oxford. 8. cl. 3 M. - Rede für Milo, von Eberhard-Richter. 4. Aufl. von H. Nohl. Leipzig

1892, Teubner. í M.

Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 4 p. 226-228 v. C. Hammer. — Revue critique N. 25 p. 490-491 v. E. Thomas. - de imperio Cn. Pompei oratio ad Quirites. Texte latin, revu et annoté

par C. Gelders. Bruxelles 1892, Lebègue. 16. 103 p. - de imperio Cn. Pompei ad Quirites oratio. Texte revu et annoté par L. Prud'homme, Edition couronnée, Gand, Engelcke. 8, 117 p. 1 M. 25 Pf.

- pro Sex. Roscio, with notes by G. Stock. Oxford 1890. Rec.; Classical Review VII 3 p. 128-129 v W. Y. Fausset.

- epistularum libri XVI, edidit L. Mendelssohn. Accedunt tabulae chronologicae ab Aem. Körnero et O. E. Schmidtio confectae. Leipzig, Teubner. 8. XXXIII, 460 S. v. p. 44.

 ausgewählte Briefe. Für den Schulgebrauch erklärt von J. Frey. 5. Auft.
 Leipzig, Teubner. 8. VIII, 256 S.
 Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 296—297 v. A. Deuerling. - ausgewählte Briefe, erklärt von Fr. Hofmann. 6. Aufl. von K. Lehmann.

Berlin 1892, Weidmann. Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 296-297 v. A. Deuerling u. 318-319 v. G. Ammon. — Classical Review VII 1. 2 p. 46-47 v. L. C. Purser.

 epistulae selectae temporum ordine compositae. Für den Schulgebrauch mit Einleitungen u. Anmerkungen von K. F. Süpfle. 10. Aufl. von E. Böck el. Karlsruhe, Groos. 8. X, 506 S. 3 M. 40 Pf.

tradotti da G. Rigutini. Libro I. Firenze, Bemporad. 16. 161 p.
 1 M. 20 Pf.

- de Oratore, book I. Translated with an introduction by E. N. P. Muir. London, Methuen. 8, 124 p. cl. 4 M. 20 Pf.

- dialogue sur l'amitié, traduction par A. Legouëz. Avec le texte latin. Paris, Hachette. 16, 84 p. 80 Pf. Cicero, ad Atticum, book IV. A translation with Test Papers, by J. H. Haydon. Cambridge.

Aly, Fr., Cicero, sein Lehen n. seine Schriften. Berlin 1891, Gärtner. 3 M. 60 Pf Ree: Jahrbücher f. Phil. 148. Bd. 4. 5. Hft. p. 222—224 v. K. Hachtmann. — Blätter f. hayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 296—297 v. A. Deuerling. — Classical Review VH 5 p. 217—219 v. W. Y. Fausset.

Bergmann, A., Einleitung in Ciceros Rede für L. Valerius Flaccus. Schneeherg. Pr. 4. 21 S.

Beer, J. C., novissimae observationes ad Ciceronis epistolas ad Atticum. Mnemosyne XXI 2 p. 117—121.

Deiter, G., Vergleichung des Amsterdamer Codex zu Cicero de finihus. Aurich 1892. Pr. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 21 p. 654—655 v. H. Nohl.

Deuerling, A., Cicero als Schulschriftsteller. Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 282-297. v. p. 44.
Elilis, R., on the pseudo-Ciceronian Consolatio. Classical Review VII 5

p. 197.

Havet L. Cicero pro Caelio § 24. — Cic. de Orat. Revne de philologie

XVII 1 p. 28 n. 33-47.

Luter bacher, F., Litteraturhericht zu Ciceros Reden. Jahresberichte des Berliner phil. Vereins XIX 6 p. 169-192.
Merguet, H., Cicero-Lexikon. 13. Hft. Jena, Fischer. v. p. 44. 12 M. Rec.: Zeitschrift f. d. 5sterr. Gymn. XLIV 5 p. 422—426 v.A. Kornitzer.

Meusburger, J., quatenus Cicero in oratione de imperio Pompei observaverit praceepta rhetorica. Ried 1892. Pr. v. p. 44. Rec.: Zeitschriff f. d. österr. Gymn. XLIV 3 p. 279 -280 v. A. Kornitzer.

Plasberg, Q., de Ciceronis Hortensio dialogo. Leipzig 1892, Fock. v. p. 44.
Rec.: Neue phil. Rundschau N. 12 p. 184—186 v. P. Hartlich.

Prud'homme, L., le codex Bruxellensis (Parcensis) du de imperio Cn. Pompeio. Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 3 p. 173-181.

P. 113-151.
Schenk, R., de dativi possessivi usu Ciceroniano. Bergedorf 1892. Pr. Rec.: Archiv f. lat. Lexicographie VIII 3 p. 463.

Schmidt, O. E., der Briefwechsel des M. Tullius Cicero von seinem Prokonsulat in Gilicien bis zu Cäsars Ermordung nehst Nendruck des XII. u. XIII. Bnches der Briefe an Atticus. Leipzig, Teubner. XI, 555 S. 12 M.

Smrcka, F., quae M. Tullius Cicero de philosophia merita sihi paraverit. Pr. Pisek, Burian. 8. 38 S. 1 M.

Weissenfels, Ø., Cicero als Schulschriftsteller. Leipzig 1892, Tenbner. 4 M.50 Pf.
Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn, XLIV 4 p. 310-317 v. A. Kornitzer.
Cicero Quintus. Beitrami, A., de commentariolo petitionis Ciceroni vindi-

candi. Pisa 1892, Nistri. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 22 p. 689-692 v. L. Gurlitt.

Clandianus. Möllner, K., de imaginibus similitudinibusque, quae in Clandiani carminibus inveniantur. Diss. Vindoh. Wien, Gerold. v. p. 45. Rec.: Wochenschrift K lass. Phil. X 20 p. 543—544 v. M. Heller.

Cornelius Nepos. Vite. I. (Prefazione e vita di Milziade.) Commento di C.L. Bertini. Torino, Roux. 16. 31 p. — vitae. Scholarum in usum rec. C. Fumagalli. Editio III. Verona, Te-

 vitae. Scholarum in usum rec. C. Fumagalli. Editio III. Verona, Tedeschi. 16. 117 p.
 40 Pf.

- Coruelius Nepos, de vita excellentium imperatorum. Texte revu et annoté par J. Griez. 7. édition. Paris, Poussielgue. 18. XVI, 199 p.
- rec. E. Ortmann. Ed. V. Leipzig 1891, Teubuer.
  Rec.: Wochenschrift f. klass, Phil. X 24 p. 658-667 v. K. Jahn.
- -- nederlandsch, van A. Verdoodt. II. Gent, Siffer. 16. p. 49-96, cfr. p. 45.
- Corpus luris. Justiniani de dioecesi Aegyptiaca lex ed. C. E. Zachariae von Lingentbal. Leipzig 1891/92, Teubner. v. p. 45. 1 M. 80 Pf.
- Rec.: Woebenschrift f. klass. Phil. X 24 p. 657—658 v. F. Hirseb.

  Entroplus. Books I and II. With notes and vocabulary by W. Caldecott.
- London, Longman. 18. el. Petus. Codex Festis. Codex Festis Rodex Festi Farnesianus XLII tabulis expressus. Consilio et impensis Acad. Litt. Hung. edidit Thewrewk de Ponor. Tabulus photographicas arte Justini Lembo Neapolitani confectas phototypice descripit G. Kloesr. Budapest, Akademie. (Berlin, Calvary.) quer-Fol. in Mappe. v. p. 45. 42 M.
- Budapest, Akademie. (Berlin, Calvary.) quer-Fol. in Mappe. v. p. 45. 42 M. Casagrandi, V., l'articolo "novem ... di Festo. Palermo 1892, Clausen. Rec.: Revue critique N. 14 p. 264—265 v. G. Goyau.
- Dammann, A., de Festo Pseudo-Philoxeni auctore. Jena. Diss. 8. 48 S
- Florus. Patetta, F., due poesie inedite di Floro. (Estratto.) Torino 1892.
  Rec.: Berliuer phil. Wochenschrift XIII 24 p. 748—749 v. M. Manitius.
- Gellius, Brek. J., studia Gelliana et Pliniana. Leipzig 1892, Teubner. 1 M. 60 Pf. Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 4 p. 231 v. Weyman. — Revue critique N. 19 p. 372—375 v P. Thomas.
- Grammatici. Fröhde, O., die Anfangsgründe der römischen Grammatik. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 46. Rec: Lit. Centralbiatt N. 17 p. 608—609 v. Gn.
  - Jeep, L., zur Geschichte der Lehre von den Redetbeilen bei den lateinischen Grammatikern. Leipzig, Teubner. 8. XVII, 316 S. 8 M. Wölfflin, E., die Etymologien der lateinischen Grammatiker. Archiv für lat. Leizliographie VIII 3 p. 421—440.
- Historia Apollonii regis Tyri rec. A. Ríese. 2. Aufl. Leipzig 1893, Teubner. v. p. 46. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 21 p. 575—579 v. C. Weyman. —
- Revue critique N. 22 p. 428-430 v. P. Lejay. Historiae Aug. scriptores. Frankfurter, S., zur Frage der Autorschaft der
  - istoriae Aug. scriptores. Frankurter, 5., zur Frage der Autorschaft der Scriptores hist. Aug. Eranos Vindobonensis (v. p. 89) p. 218—232. Peter. H., die Scriptores hist. Augustae. Leipzig 1892. Teubner. v. p. 46.
- 6 M. 40 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 22 p. 677—679 v. B. Kübler. Historici. Peter. H., Litteraturbericht zu den röm. Annalisten 1883—92.
- Bursian-Müllers Jahresbericht LXXVI p. 98—144.

  Horatius. Opera edd. Keller et Haeussner. Ed. altera Wien 1892, Tempsky.
- 1 M. 50 Pf. Rec.: Korrespondenzblatt f. d. württ. Schulen 1893 N. 1. 2 p. 77 v. Bender.
- carmina rec. M. Hertz. Berlin 1892, Weidmann. v. p. 46. 2 M. 40 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochesschrift XIII 18 p. 560-565 v. L. Müller. Wochenschrift f. klass. Phil. X 17 p. 465-468 v. W. Hirschfelder.
- ex rec. Orelli ed. IV. cur. Hirschfelder-Mewes. 2 vol. Berlin 1886—1892, Calvary.
  Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 22 p. 685—699 v. Häussner.

- Horatius. Sermonum et epistularum lihri, mit Anmerkungen von Lucian Müller. II. Episteln. Wien 1891, Tempsky. S. IV, 346 S. v. p. 46. S. M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 22 p. 604-608 v. W. Hirschfelder. — gli Epodi e il Carme secolare, per opera di C. Chierichetti e R. Gatti.
- Milano, Sonzogno. 16. 136 p. 25 Pf. epistles. Edited by Plaistowe and P. Shipham. (Univ. Tntorial Series.)
- London. Clive. 8. 130 p. cl.

   i cinque lihri delle odi. Versioni di eccellenti volgarizzatori antichi e moderni, scelte da G. Federzoni. Firenze, Sansoni. 16. 374 p. 4 M.
- Odes and Epodes, translated by S. de Vere. With preface and notes. Cambridge, Bell. S. cl.
   Horatian Echoes. Translations of the Odes of Horace, by J. Oshorne-
- Horatian Echoes. Translations of the Odes of Horace, by J. Oshorne-Sargent. With an introduction by Oliver Holmes. (Boston) London.
  - Bastari, P., Orazio e il Cesarismo. Milano 1892, Dumolard. Rec.: Rivista di filologia XXI 10-12 p. 574-575 v. D. Bassi.
    - Christ, W. v., Horatiana, Sitzungsberichte der Münchener Akademie 1893, Hft. I, p. 57-152.
    - Gidlensen, Studien zu den Litteraturbriefen des Horaz. Schleswig. Pr. 4. 14 S. Hässaner, 1. Litteraturbericht zu Horatius, 1890-91. Bursian-Müllers Jahresbericht LXXVI. Bd. p. 29-97. v. p. 47.
    - Keb, G. Q. Horatius Flaccus im Licht des Evangeliums. Die vier Bücher der Oden, dentach in den Versweisen des Dichters wiedergegehen u. mit Erläuferungen ihres religiös-sittl. Inhalts versehen. Leipzig, Richter. S. XV, 116 S.
  - Menge, H., Horaz' Oden u. Epoden, für Freunde klassischer Bildung bearbeitet. I. Sangerhausen 1892, Sittig. v. p. 47. 2 M. 75 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 16 p. 492—493 v. P. Cauer.
    - Oesteries, Th., die Reihenfolge der Briefe des ersten Buches von Horatius und das Verhältniss zwischen Horatius nnd Macenas. Jahrbücher für Philologie 147, Bd. 4. 5. Hft. p. 305-320.
    - Palmer, A., notes on Horace. Classical Review VII 3 p. 100-101.
    - Riess, E., zu den Canidiagedichten des Horatius. Rhein. Mnseum XLVIII 2 p. 307-311.
    - Sauleen, I., in Horatii A. P. et Catulli c. XIV 6. Nordisk Tidskrift for Filologi III 1, Hft. 2. 3.
    - Schimmelpfeng, G., erziehliche Horazlektüre. Berlin 1892, Weidmann. v.p. 47. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 16 p. 491 v. K. Scheukl.
    - Schröder, O., Horaz sat. I. 9, 6—8. Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII. (Jahresherichte des phil. Vereins p. 166—168.)
  - Sedimayer, H., Kritisches und Exegetisches zu Horaz. Eranos Vindohonensis (v. p. 88) p. 108-112.
  - Staedler, K., von Horaz-Verdeutschungen. Berlin. Pr. 4. 18 S.
  - Uesani, V., l'ode di Archita. Saggio su Orazio. (Estratto.) Roma 1892. Rec.: Rivista di filologia XXI 10—12 p. 572—574 v. L. Cantarelli. Wartenberg, G., Bericht über die Litteratur zu Horaz. Jahresberichte des Berliner phil. Vereins XIX 6 p. 161—165.
- O Javenalis. Franken, C. M., ad Invenalem. Mnemosyne XXI 2 p. 202-210.
  Tortelli, G., uno scoliaste di Giovenale. Rivista Etnea I 4 p. 97-99.

Lactaut opera omnia. Accedunt carmina eius quae feruntur et L. Caccilli, qui inscriptus est de mortibus persecutorum liber, rec. S. Brand et ef. Laubmann. Partis II. fasc. I. Libri de opificio dei et de ira dei. Carmina fragmenta. Vetera de Lactautio testimonia. Ed. S. Brand t. Wen, Tempsky. S. LXXXII, 167 S.

Rec.: Archiv [Lat. Lexikographie VIII] S.p. 465—466 C. E. Wolfflin.

Brandt, 8., über den Verfasser des Buches De mortibus persecutorum.

Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 3. Hft. p. 203—223. v. p. 47.

Livins. Lib. XXX, erklärt von F. Luterbacher. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 47.
1 M. 20 Pf. Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 4 p. 228—229 v. G. Landgraf.

Weissenborns erklärende Ausgabe, neu bearb. von H. J. Müller. Buch IX—X. 5. Aufl. Berlin 1890, Weidmann. 2 M. 10 Pf.

Rec.: Blatter f. d. bayr. Gymn. XXIX 5. 6. p. 319-320 v. F. Walter

iib. IX, erklärt von E. Ziegeler. Gotha, Perthes.
 1 M. 10 Pf.
 Ree.: Neue phil. Rundschau N. 12 p. 186-157 v. E. Köhler.
 ed. A. Zingerle. Pars VI, fasc. I, ibri XXXVI-XXXVIII. Ed. maior.

- ed. A. Zingerle, Fars V., iasc. I, ibri AAAVI-AAAVIII. Rd. mater.
Wien, Tempsky; Leipzig Freytag. S. VI, 188 S. à 1 M. 20 Pf.

- dasselbe, Ed. minor. S. 154 S.

Bitschofsky. R., kleine Beiträge zur Kritik u. Erklärung einiger Stellen

des Livius. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 185-187. Kruezkiewicz, B., Livianum, I 21, 5. Analecta Graeco-Latina (v. p. 88)

p. 14-17.

Orendi, J., Terentius Varro die Quelle zu Livius VII 2. Bistritz 1891. Pr.

Lucani de belli civili libri ed. C. Hosi us. Leipz. 1892, Teubner. v. p. 48.3 M. 60 Pf. Roc.: Deutsche Litteraturzeitung N. 23 p. 714-717 v. O. Rossbach. — Zeitzehrift f. d. österr. Gymn. XLIV 4 p. 317-320 v. K. Wotke. Bardosch, R., Lucanus u. Vergil, (Ungarisch.) Egyetemes phil. közlöny

XVII 6.7 p. 401-417.

De la Ville de Mirmont, H., Lucain et Pétrone. II. Revue universitaire

II 4 p. 417—429.

Hesius, C., zu den Handschriften des Lucanus, Jahrbücher für Philologie

147. Bd. 4. 5. Hft. p. 337—353.

Rezes, V., ad Lucani codices Estenses. Egyetemes phil. közlöny XVII

5 p. 340—355.

Lucillius. Skutsch, Fr., de Lucilii prosodia. Rhein. Museum XLVIII 2p. 303—307.

Lucilius. Skutsch, Fr., de Lucilii prosodia. Rhein. Museum XLVIII 2p. 303-307.

Lucretius. Fsustsl, M., de comparationibus Lucretianis. Halle. Diss. 8. 51 S. Macrobius, ed. Fr. Eyssenhardt. Leipzig, Teubner. v. p. 48. 6 M. Rec.: Revue critique N. 16 p. 302 v. L.

Martialis Palmer, A., note on Martial II 66, 1. Classical Review VII 3p. 101—102.
Slack, S. B., on Martial III 46, 5. Classical Review VII 5 p. 208.

Martianus Capella. Faik, H., Martianus Capella u. die nordische Mythologie. (Schwedisch.) Nordisk Aarboger II & p. 226-300. Maximianus. Traube, L., zur Überlieferung der Elegien des Maximianus.

Maximianus. 178000. L., zur Ubernieterung der Elegien des Maximianus. Rhein. Museum XLVIII 2 p. 284—289.
Optatus. Ziwsa, C., Beiträge zu Optatus Milevitanus, Eranos Vindobonensis

Ovidius, die Metamorphosen, erklärt von H. Magnus, I. 2, Aufi. Gotha

Ovidius, die Metamorphosen, erklärt von H. Magnus. I. 2. Aust. Gotha 1892, Perthes.

1 M. 80 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 24 p. 746—748 v. R. Ehwald. — Zeitschrift f.d. 5sterr. Gymn. XLIV 4 p. 308—310 v. A. Zingerle. Ovidius. Metamorphoses, Auswahl von Siebelis-Polle. I. 15. Auft. Leipzig 1882, Teuhner. v. p. 49. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 4 p. 308—310 v. A. Zingerle. Harimas, J., nomen (Anetor) in Ovidii metamorphosesin. Mnemosyne XXI

2 p. 201.
Magnus, H., Studien zur Ueberlieferung u. Kritik der Metamorphosen Ovids. V. Berlin. Pr. 4. 29 S.

Rec.: Revue critique N. 26 p. 507—508 v. E. Thomas.

Palmer, A., notes on Ovid, Heroides. Classical Review VII 3 p. 101.

Stange, O., zu Ovidius Metamorphosen, Jahrhücher für Philologie 147. Bd.
4. 5. Hft. p. 333—336.

Patres. Institutiones patrologiae ed. B. Jung mann. H. Innshruck 1892, Raub. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 15 p. 458—460 v. C. Weyman. Engelbrecht, A., patristische Analekten. Wien 1892, Brzecowsky. v. p. 49.

p. 49.

Rec.: Lit. Centralhlatt N. 14 p. 473. — Zeitschrift f. d. österr. Gymn.

XLIV 5 p. 426—431 v. F. Weibrich.

Pelagonll ars veterinaria, rec. M. Ihm. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 49.
Rec.: Lit. Centralblatt N. 16 p. 566-567.

Persius. Persii, Iuvenalis, Sulpiciae saturae, rec. O. Jahn. Ed. III. Curam egit F. Buecheler. Berlin, Weidmann. S. XVI, 254 S. 3 M.

Petronius. Cocchia, E., un romancio di costumi nell'antichità. Il "Satyricon" di Petronio. Nuova Antologia vol. 44 fasc. 7.

Cellignen, A., étude sur Pétrone. Nancy 1892, Berger-Levrault. (Paris, Hachette.) v. p. 49.
Rec.: Classical Review VII 5 p. 222-225 v. St. Jones. — Revue internationale de l'enseignement XIII 2 p. 203.

Thomas, E., l'envers de la Société romaine d'après Pétrone. Paris 1892, Hachette. v. p. 49.
Rec.: Lit. Centralblatt N. 17 p. 609. — Classical Review VII 1. 2

p. 48 v. H. Stuart.

Thomas, P., ad Petronium. Mnemosyne XXI 2 p. 179.

| Plauti comoedine ex rec. Ritscheli. Tomi IV fasc. IV: Mostellaria. Ed. II. rec. Fr. Schöll. Leipzig, Teuhner. S. XLVI, 223 S. 6 M. - - IV 3: Persa, rec. Fr. Schöll. v. p. 49. 5 M. 60 Pf.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 13 p. 199-203 v. Fr. Siegismund.
- ausgewählte Komödien erklärt von J. Brix. III. 4. Aufl. von M. Niemeyer. Leipzig 1891, Teubner.

Rec.: Blatter f. d. hayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 314-318 v. C. Weninger. - the Pseudolus, with notes hy E. P. Morris. Boston 1890, Ginn.

Rec.: Classical Review VII 1. 2 p. 42-43 v. G. Lodge.

Prudens, ed. by E. Sonnenschein. Oxford 1891.
 10 M. 20 Pf.
 Rec.: Neue phil. Rundschau N. 12 p. 181-184 v. Fr. Siegismund.

Bianquist, A., de genetivi apud Plautum usu. Helsingfors 1892. S. VIII, 166 S. Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VII 3 p. 461-462 v. Gustafsson.

Cartauit, A., l'Amphitryon de Plaute et la légende de la naissance d' liérakles. Revue universitaire II 5 p. 529-547 et N. 6 p. 1-22.

Egli, J., die Hyperbel in den Komödien des Plautus. Zug. Pr. 8, 72 S. Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VIII 3 p. 462—463.

- Plautns. Hariman, I., ad Plauti Pseudulum. Mnemosyne XXI 2 p. 195.
  Kuapp, Ch., note on Plautus Amphitruo I 1, 26. Classical Review VII
- 1. 2 p. 21-22.

  Siegmund, K., de coincidentia ciusque usu Plantino et Terentiano. Diss.
  - Vindob. Wien, Gerold. v. p. 50.\* Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 20 p. 548 v. M. Geller.
  - Wellner, D., die auf das Kriegswesen bezüglichen Stellen bei Plautus u. Terentius. Landau 1892. Pr. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 8 p. 119—120 v. O. Dingeldein.
- Plinii naturalis historia ed. C. May h off. III. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 50. 4 M. Rec.: Lit. Centralblatt N. 18 p. 648 v. II. Neue phil. Rundschau N. 13 p. 203 v. H. Stadler. Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 320 324 v. K. Welzhofer.
- Custz, O., Agrippa n. Augustus als Quellenschriftsteller des Plinius. Leipzig 1890, Teubner. 2 M. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 9 p. 134 v. W. Soltau.
  - Stadler, H., die Quellen des Plinius im 19. Buch der nat. hist. München 1891. Diss.
- Rec.: Neue phil, Rundschau N. 9 p. 134—136 v. P. Rusch.
- Plinius iunior. Pichi, 6., la villa di Plinio il giovine in Thuscis. Sansepolero, tip. Becamorti. 8. 130 p. con tavola. 2 M.
- Porphyrio. Stowasser, I., Lexikalisch-Kritisches aus Porphyrio. Xenia Austriaca p. 131-168.
  Portlus Licinus. Büttner, R., Porcius Licinus u. der litterarische Kreis des
- Q. Lutatius Catulus. Eín Beitrag zur Geschichte u. Kritik der röm. Litteratur. Leipzig, Teubner. 8. III., 206 S.
  Priscianns. Havel, L., note sur Priscianus II 6. Revue de philologic XVII
- 1 p. 62.

  Probus Valerius. Förster, W., die Appendix Probi. Wiener Studien XIV
- P. 278-322.

  Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VIII 3 p. 464.
  - Fröhde, O., Valerii Probi de nomine libellum Plinii doctrinam continere demoustratur. Leipzig 1892, Teubner. 1 M. 20 Pf. Rec.: Lit. Centralblatt N. 14 p. 488 v. Gn. — Revue critique N. 19 p. 372—375 v. E. Thomas.
- Propertius. Barton, A. T., Propertius III 22. 23. Classical Review VII 4 p. 152-154.
- Quintiliani institutionis eratoriae liber X. ed. W. Peterson. Oxford 1892. v. p. 50. 3 M. 60 Pf. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 21 p. 655 v. Meister. — Classical
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 21 p. 655 v. Meister. Classical Review VII 1.2 p. 27—29 v. E. Post n. N. 3 p. 139 v. W. Peterson (Reply). Sallustins. Libri de Catilinae conjuratione et de bello jugurtino, Editio cor-
- rectissima, cur. I. Bassi. Torino, Paravia. 16. 120 p. 1 M.

   Ausgabe von A. Scheindler. 2. Aufl. Leipzig 1891, Freytag. 1 M.
  Rec.: Blätter f. d. bayr. Gyma. XXIX 4 p. 225—226 v. G. Landgraf.
- Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 4 p. 225-226 v. G. Landgraf.

   historiarum reliquiae ed. R. Maurenbrecher. I. Leipzig 1891, Teubner. 2 M.
- Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 4 p. 225-226 v. G. Landgraf. Damsté, P., ad Salinstii Catilinam. Mnemosyne XXI 2 p. 215-217. Gerstenberg, C., über die Reden bei Sallust. Berlin 1892. Pr.
  - Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 17 p. 464-465 v. Th. Opitz.

     ist Sallust ein Parteischriftsteller? Berlin. Pr. 4. 20 S. 1 M.

Salinstins. Hamann, K., Bruchstücke einer Sallusthandschrift in der Dombibliothek zu Trier. Hamburg (Herold). Pr. 4. IV, 10 S. v. p. 50. 1 M. Rosel, P., anachronismi sallustiani (cap. XVIII catilinarii). Anxani, Carabbia. S. 35 p.

Seneca. Düntzer, H., Uhlands Uebersetzung des Thyestes von Seneca. Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte VI 2 p. 308-319.

Hilgenfeld, H., epistulae morales quo ordine scriptae sint. Leipzig 1890, Teuhner. 2 M Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 17 p. 524—528 u. N. 18 p. 566 —569 v. F. Schultess.

Müller, Joh., über die Originalität der Naturales quaestiones Senecae. Festgruss aus Innshruck (v. p. 88) p. 1—20.

Nordmeyer, G., de Octaviae fahula. Leipzig 1892, Teuhner. v. p. 51. 1 M. 60 Pf. Rec.: Revue critique N. 19 p. 372-373 v. E. Thomas.

Peiper, R., de Senecae tragoediarum lectione vulgata. (Auszug.) 8. 55.8 Breslau, Morgenstern. 50 Pf Thomas, A. miscellae quaestiones in L. Annaeum Senecam philosophum.

Hermes XXVIII 2 p. 277-311.

Solinns. Körner, G., intorno ad un passo di Solino I, 45. Studi storici I 1.

Statins. Curcie, G., studio su Papinio Stazio. Catania, Giannotta. 8. 204 p. Heim, R., de Statii Thehaide. Berlin 1892, Mayer & Müller. v. p. 51. 3 M. 60 Pf.

Rec.: Classical Review VII 5 p. 220—222 v. W. R. Hardie.

Lottich, 6. Statius' Trostgedicht an den Claudius Etruscus (silv. III 3)
mit sachlichen u. kritischen Erklärungen. Pr. Hamhurg, Herold. 4. 34 S.

2 M. 50 Pt.

Slack, S. B., on Statius Theb. X 527. Classical Review VII 5 p. 203—204. Valmaggi, L., la fortuna di Stazio nella tradizione letteraria latina e bassolatina. Rivista di filologia XXI 10—12 p. 481—554. Welke, C., zur handschriftlichen Uehrlieferung der Thebais des Statius.

Eranos Vindohonensis (v. p. 88) p. 211-217.

Snetonlus. Semmidt, W., de Romanorum imprimis Suctonii arte hiographica.

Marhurg 1891. Diss. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 20 p. 624 v. F. Rühl. Symmachus, Havet, L., la prose métrique de Symmaque. Paris 1892, Bouillon.

v. p. 51. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 9 p. 136—137. — Wochenschrift f. klass. Phil. X 14 p. 880—384 v. W. Kroll. — Lit. Centralblatt N. 17 p. 609—

610 v. II.

Tacttas. Erklärt von Nipperdey-Andresen. I. II. 5. Auß. Berlin 1892.

Weidmann. v. p. 51.

3 M. u. 2 M. 70 Pf.
Rec.: Neue phil. Rundschau N. 8 p. 116—119 v. E. Wolff. — Berliner

phil. Wochenschrift XIII 20 p. 622-623 v. K. Niemeyer. — Classical Review VII 1. 2 p. 74 v. H. Furneaux. — the annals ed. by H. Furneaux. 2 vols. Oxford 1884. 1891.

Rec.: Classical Review VII 1. 2 p. 48-52 v. E. G. Hardy.

— ab excessu divi Augusti annallum libri, curavit E. Garizio. Torino,
Paravia. 16. 359 p. 2 M. 20 Pl.

— lihri I—VI ed. G. Nemeth y. Budapest, Lampel. S. V, 198 S. 1 M. 30 Pf.
 Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 26 p. 712—713 v. G. Andresen.

 histories, hook I. Ed. by Plaistowe and Maidment. (Univ. Tutorial Series.) London, Clive.
 6 M. 60 Pf. Tacitus, the bistory of Tacitus, translated by A. W. Quill, I. London, Murray. 9 M. Rec.: Classical Review VII 4 p. 167 v. A. D. Godley.

 the Agricola and Germania; ed. on the basis of Draeger's "Agricola" and Schweizer-Sidler's "Germania" with introduction and maps by A. Gr. Hopkins. Boston, Leach, XVII, 177 p.

Andresen, G., de codicibus Mediceis Annalium Taeiti. Berlin 1892. Pr.

v. p. 52. Rec.: Neue pbil. Rundschau N. 8 p. 116—119 v. E. Wolff.

Fabla, P., les sources de Tacite dans les Histoires et les Annales. (Ouvrage couronnée.) Paris, Colin. S. XXII, 462 p. 12 M. - sur la date du consulat de Tacite. Académie des inscriptions. 7. April.

(Revue critique N. 16.)

Hachtmann, K., zu Tacitus Agricola c. 9. Jahrbücber für Philologie 147. Bd.

Hachtmann, K., zu Tacitus Agricola c. 9. Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 4. 5. Hft. p. 353—356.
Holub, J., der Name., Germani" in Tac. Germ. 2. Freiwaldau 1891, Titze. 80 Pf.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 12 p. 187-188 v. E. Wolff.

Peterson, W., emendations on Tacitus Dialogus de Oratoribus. Classical

Review VII 5 p. 201.

Sedimayer, H., Kritisches u. Exegetisches zu Tacitus. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 108—112.

Wölfflin, E., zum Titel der Germania des Tacitus. Rhein. Museum XLVIII 2 p. 312—313.

Zööbbauer, F., Studien zu den Annalen des Tacitus. Festgabe des Theresianum (v. p. 88), 2. Artikel, 122 S. Apart: Wien, Burzezowski.

Terentius. Fabla. Ph., sur la fin monosyllabique du sénaire chez Térence. Revue de philologie XVII 1 p. 29-33.

Falbreoht, Fr., de tertio Andriae exitu. Diss. Vindob. Wien, Gerold. v. p. 52.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 20 p. 542—543 v. M. Heller.

Fleckeisen, A., zu Terentius Hautontimorumenos v. 937. Jahrbücber für Philologie 147. Bd. 4. 5. Hft. p. 352. Mencini. Fl., de Terentio eiusque fontibus. Livoruo 1891. Pr.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Pbil. X 22 p. 588—609 v. F. Schlee. — Rivista di filologia XXI 10—12 p. 555—567 v. Cinquini. Schlee, Fr., scholla Terentiana coll. et disposuit Fr. Sch. Leipzig, Teubner.

8. VII, 184 S.

Slaughter, M., the substantives of Terence. Baltimore 1891.

Rec.: Classical Review VII 5 p. 227—228 v. G. Lodge.

Wölfflin, E., die neuen Scholien zu Terenz. Archiv für lat. Lexikographie VIII 3 p. 413—420.

Tibullus. Wölfflin, E., zur Prosodie des Tibull. Archiv für lat. Lexikographie VIII 3 p. 420.

Valerius Maximus. Heraeus, W., spicilegium criticum in Valerio Maximo ciusque epitomatoribus. (Auszug.) Leipzig, Teubner. 8, 60 S. 1 M. 60 Pf. Merawski, C., quaesfionum Valerianum specimen. Analecta Graeco-Latina (p. 83) p. 30-37.

Varins. Müller, Lucian, zum Tbyestes des Varius. Berliner pbil. Wochenschrift XIII 24 p. 738-739.

Varro. Heidrich, G., Varroniana. Melk 1892. Pr. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 4 p. 375.

Velleins Paterculus. Themas, E., de Velleiani voluminis condicione aliquot capita. Berlin, Gartner. 8. 50 S. v. p. 52. 1 M. 80 Pf.

- Vergilius. Opera. Nouvelle édition, par E. Benoist. 10. tirage, revu par L. Duvau. Paris, Hachette. 16. XII, 599 p. 2 M. 25 Pf. — Aeneide, Auswahl von A. Lange. Berlin 1892, Gärtner. 1 M. 40 Pf.
- Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 14 p. 384-385 v. H. Winther.

   in verkürzter Form von J. Werra. Münster 1892, Aschendorff. v. p. 52.

  § Pf.
  - Rec.; Wochenschrift f. klass. Phil. X 14 p. 384-385 v. H. Winther. —
    Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 5 p. 420-422 v. A. Primozic.
- livres X et XI de l'Enéide; expliqué littéralement par E. Sommer, traduit et annoté par A. Desportes. Paris, Hachette. 16. 116 p. à 1M. 50Pf.
   — hook VI, translated by Walter Farrar. 12. 28 p. Oxford. Blackwell.
- i M. 20 Pf.

   hooks I—VI, translated by James Rhoades. New York, Longman.

  8. 210 p. 7 M. 50 Pf.
- - Bardesch, Lucan u. Vergil, v. Lucanus p. 113.

    Bouticke, Litteraturhericht zu Vergil. Jahresberichte des Berliner phil.
    Vereins XIX.
    - Frey, K., die sogenannte messianische Weissagung Virgils. Schweizerische Rundschau 1893 N. 2.
    - Kloutschek, W., Vergiliana. Symbolae Pragenses (v. p. 89) p. 74-81.
    - Kvitschala, I., neue kritische u. exegetische Untersuchungen zu Vergils Aeneis. (Böhmisch.) Prag 1891. Pr.
    - Rec.: Žeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 3 p. 213—215 v. A. Zingerle.

      Moggio, V., de Eglogis Vergilli et Allegoria in I, V. IX egloga expressa.

      Correggio Emilia, Palazzi. v. p. 53. 8. 40.

      1 M. 20 Pf.
    - Moore, L., Servius on the tropes and figures of Vergil. (Reprint) Baltimore 1891.
      Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 21 p. 655-656 v. A. Zingerle.
    - Mustard, W., the etymologies in the Servian commentary to Vergil. Collorado Springs Studies III. 1892. v. p. 53.
      Rec.: Classical Review VII 4. p. 181 v. Ch. Bennett.
    - Oltramare, A., étude sur l'épisode d'Aristée dans les Georgiques de Virgile. Genève 1892, Georg. v. p. 53.
    - Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 16 p. 432—435 v. H. Morsch-Pini, C., Didone in Virgilio. (Per nozze.) Lecco, tip. Grassi. 8. 21 p. Rönström, I., metri Vergiliani recensio. Lund 1892. v. p. 53. 1 M. 50 Pf.
    - Rec. Classical Review VII 5 p. 219 220 v. S. G. Owen.

      Sabbadini, R., due supplementi all' Eneide. Rivista Etnea I 5 p. 137—139.
    - Seaten, R. C., Virgil ecl. IV 60—63. Classical Review VII 5 p. 199—200.
       Sennfag, M., Vergil als bukolischer Dichter. Frankfurt a. O. 1891. Pr. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 3 p. 215—218 v. G. Heidrich.
- Rec.; Zeitschrift f.d. österr, Gymn. XLIV 3 p. 215—218 v. G. Heidrich.

  Victor Aurelius. De Caesaribus liber rec. F. Pichlmayr. München 1892,
  Strauh.
- Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 26 p. 713-715 v. Th. Opitz.
- Yulgata. Andergassen, L., üher den Gebrauch des Infinitivs in der Vulgata. Bozen 1891. Pr.

#### III. Epigraphik und Palaeographie.

- Edictum Diocletiani de pretiis rerum venslium ed. Th. Mommsen. Der Maximaltarif des Diocletian erläutert von H. Blümner. Berlin, Reimer, gr. 4. XIII, 306 p. 14 M.
- 1. Griechische Inschriften. Orientalische Inschriften, soweit sie zur Kenntniss der classischen Alterthumswissenschaft von Interesse sind.
- Basset, R., les inscriptions de l'île de Dahlak. (Extrait.) Paris, Leroux, 8. 39 p.
- Benson, E. F., two Epidaurian cures hy Asclepius. Classical Review VII 4 p. 185-186. Bibliothek, keilinschriftliche, herausg. von E. Schrader. Bd. III, 1. Hälfte,
- Berlin 1892, Reuther. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 21 p. 641-643 v. W. Nowack.
- Brunschmid, J., eine griechische Ziegelinschrift aus Sirmium, Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 331-333.
- Corpus inscriptionum Atticorum. Vol. I pars IV: Indices, composuit J. Kirchner. Berlin 1892, Reimer. v. p 54.

  Rec.: Nene phil. Rundschau N. 11 p. 173-174 v. K. Meisterhans.
- · Craig, J., the Pannamn inscription of the Zinjerli (Sendschirli) collection.
- Academy N. 1094 p. 351-352. Delattre, A. L., marques de vases grecs et romains tronvées à Carthage.
- Mélanges d'arch. XIII 1. 2 p. 31-47 avec gravures. Eckinger, Th., die Orthographie lateinischer Wörter in griechischen Inschriften. München 1892, Wolf. v. p. 54. 2 M. Rec,: Berliner phil, Wochenschrift XIII 17 p. 533 v. W. Deecke.
- Foucart, P., décret athénien de l'an 333. Revue des études grecques N. 21 p. 1-7.
- Gardner, E., the Achermos inscriptions. Classical Review VII 3 p. 141. Hartel, W. v., ein Aegyptologe als Dichter. (Inschrift aus Theben.) Eranos
- Vindobonensis (v. p. 88) p. 65-70. Headlam, J. W., the procedure of the Gortynian inscription. Journal of
- Hellenic Studies XIII 1 p. 48-69. Hiller von Gärtringen, F., une inscription des Moster de Magnesie du Méandre. Bulletin de correspondance hellénique XVII 1-4 p. 31-34.
- Holleaux, M., notes sur l'épigraphie et l'histoire de Rhodes. Bulletin de correspondance hellénique XVII 1-4 p. 52-69.
- Hutton, C. A., inscriptions on pottery from Naukratis. Classical Review VII 1. 2 p. 82-83.
- Jonbin, A., inscription crétoise relative à l'orphisme. Bulletin de correspondance hellenique XVII 1-4 p. 121-124.
- inscription de Cyzique. Revue des études grecques N. 21 p. 8-22.
- Kalinka, E., Auszüge aus den lykischen Bundesprotokollen. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 83-92.
- Keene, Ch., two Greek ostraka from Egypt. Journal of Hellenic Studies XIII 1 p. 121-124 with engravings. 9

Larfeld, W., griechische Epigraphik. (In Müllers Handb. d. Alt. I.) 2. Aufl. München 1892, Beck.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 19 p. 601-602 v. R. Meister.

- Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII 5 p. 268-290 v. Ch. Muff.

Legrand, E., inscriptions de Trézène. Bulletin de correspondance hellénique XVII 1-4 p. 84-121.

Paton and Hicks, inscriptions of Cos. Oxford 1891. 24 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X. 19 p. 505—507 v. L. Bürchner. — Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 4 p. 870 v. H.

Pelser, F., die hetitischen Inschriften. Ein Versuch ihrer Entzifferung. Berlin 1892. v. p. 54. 6 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 22 p. 696-698 v. P. Rost. — Revne critique N. 23 p. 443-444 v. J. Halevy.

Phillos, D., îrripașai iț Eleovinc. Espipist âpy. III 1892, 2-4, p. 101-106. Recuell des inscriptions grecques juridiques, par Dareste, Haussonllier et Th. Reinach. Fasc. 2. v. p. 54. Paris 1892, Leroux. 7 M. 50 Pt.

Rec.: Lit. Centralhlatt N. 17 p. 605-606 v. K. B. Reinach, Th., inscription de Phocée mentionnant un prêtre de Massalie.

Bulletin de correspondance hellénique XVII 1-4 p. 34-39.

Ridder, A. de, inscriptions de Thasos et Lemnos. Bulletin de correspon-

dance hellenique XVII 1—4 p. 125—128. Rizzo, G., la tavola degli strategoi di Taormina. (Estratto.) Palermo, Clausen. S. 73 p. 2 M.

Sammlung der griechischen Dialektinschriften, herausg, von H. Collitz. II 3. 4. Delphica, von J. Bannack. Göttingen 1892, Vandenböck & Ruprecht. Rec: Neue phit. Rudschau N. 9 p. 120-121 v. Fr. Stolz. — Lit. Centralhiatt N. 23 p. 827 v. A. H.

Schebelew, S., Bemerkungen zu einigen Amykläischen Inschriften. (Russisch.) Journal des kais. russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1892, April, 3. Abth. p. 1—6.

Schulthess, 0., Bemerkungen zu den Inscriptiones juridiques grecques. Wochenschrift für klass. Phil. X 15; 20; 21; 23; 24.

Skins, A., ἐπιγραφαί Γυθείου. Ἐφτιμερί; άρχ. III 1892, 2-4, p. 185-204.

Stals, W., ittporp; if Enderjon. 'Expanye: day. III 1892, 2-4, p. 69-100. Unger, G. F., die Zinsurkunde zu Ol. 88 (CIA. I 273). Jahrhücher für Philologie 147. Bd. 4. 5. Hft. p. 225-260.

Wessely, K., ein griechischer Heiratskontrakt vom J. 136 n. Chr. Xenia Austriaca p. 61-80.
Wilhelm, A., Errograf & Kishiar 'Exputation of the UNISON OF THE STATE OF T

Wilhelm, A., ἐπτιραφαί ἐξ Εὐβοίας. Ἐργμερὶς άρχ. III 1892, 204, p. 119—180 mit 3 Abb.

# Lateinische Inschriften.

Cagnat, B., l'Année épigraphique. Paris 1892, Leroux. v. p. 55, Rec.: Lit. Centralhiatt N. 17 p. 597—598.

Corpus Inscriptionum Iatinarum. II. Supplementum ed. E. Hübner. Berlin 1892, Reimer. 54 M. Rec.: Revue critique N. 17 p. 322—323 v. C. Jullian, Dessau, H., inscriptiones latinae selectae. I. Berlin 1892, Weidmann. v. p. 55.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 21 p. 656-658 v. J. Schmidt. -Revue critique N. 15 p. 286-289 v. R. Cagnat.

Esperandieu, E., inscriptions de Lectoure. Paris 1892, Tborin. v. p. 55. Rec.: Berliner phil. Weebenschrift XIII 24 p. 754-755 v. J. Schmidt. Grienberger, Th. v., Nimpae Volpinae. (Inschrift aus dem Brohlthal.) Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift XII 5 p. 107-108.

spondenzbiatt der Westdeutschen Zeitschrift All 5 p. 107—109.

— niederrheinische Matronennamen. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 253—268.

Haverfield, F., Roman inscriptions in Britain. II. (Reprint.) Exeter 1892. Rec.: Classical Review VII 5 p. 228—229 v. Y. Powell.

Hörnes, M., illyr. Altertbümer. (Insebriften, etc.) Nord u. Süd XVII, Juni-Juli. Rübner, E., römische Epigraphik. (In Müllers Handbuch der Alterthumswiss. 1, 2:) 2. Aufl. München 1892, Beck.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 16 p. 498-499 v. F. Haug.

Klsa, A., Funde in Köln u. Gleuel. Grabstein des Aprilionus. Korrespondenz-

blatt der Westdeutschen Zeitschrift XII 5 p. 95-108.
Lattes, E., le iscrizioni dei fittili e dei bronzi di provenienza etrusca. Milano 1892, Höpli.

Rec.: Rivista di filologia XXI 10-12 p. 570-572 v. S. Ricci.

Lindsay. W. M., two Pelignian inscriptions in saturnian metre. Classica

Lindsay, W. M., two Pelignian inscriptions in saturnian metre. Classical Review VII 3 p. 103-107.

Mecchi, F. E., la tomba di s. Pietro e l'iscrizione della croce d'oro postavi da Costantino e da Elena. Memoria. Roma, tip. Elseviriana. S. 20 p. Pais, E., i Messapi e gli Japigi. La pretesa iscrizione di Ruvo. Studi storici I 1. Ruggiero. E. de. avilloge enigraphica. Il Roma 1892. Pasanisi. allei I. M. 75 Pf.

Ruggiero, E. de, sylloge epigraphica. II. Roma 1892, Pasanisi. a Lief. 1 M. 75 Pf. Rec.: Revue critique N. 15 p. 286-288 v. R. Cagnat. Rushforth, 6-1. Latin Historical Inscriptions fillustrating the History of the

Early Empire. Oxford. S. el. v. p. 56.
12 M. Sylloge epigraphica orbis romani, Vol. II. fasc. 3 et 4. Leipzig, Fock. à 1 M. 40 Pf.
Tomassetti, G., cippo della Vebilia Ammidis, ed altri epigrafi inedite di

Roma. Büllettino della commissione arch. di Roma XX 4 p. 354-360. Zangemeister, K., rheinische Corpusstudien. Ein Nasidienus in Köln. Cobors I Latabiensium, u. a. Westdeutsche Zeitschrift XI 4 p. 267-311 mit Abb.

### Palaeographie.

Asgyptische Urkunden, herausg, von der Generalvervaltung der königlimasen. VI. Bl. 161–192. Berlin, Weidmann. v. p. 56. at 19. 40 Ff. Rec.: (I-1V) Berliner phil. Wechenschrift XIII 23 p. 718–722 v. Gradewitz. — Wochenschrift, Klass. Phil. X 14, p. 371–975. n. N. 15. p. 339 v. C. Wessely. — Classical Review VII 3 p. 106—111 v. F. G. Kenyon. — Revue des cludes greques N. 21 p. 139–140 v. T. W.

Boglino, L., i manoscritti della biblioteca communale di Palermo. III (M-Q). Palermo 1892, Virzi 1892. 8. 474 p. 8 M.

Catalogue générale des Manuscrits des bibliothèques publiques de France. Bibliothèque Sainte-Generiève par Ch. Kohler. I. Paris. S. 674 p. v. p. 56. Rec.: Journal des Savants 1893, Mai, p. 306—314 v. B. Haureau. Catalogus codicum manuscriptorum praeter graecos et orientales in bibliotheca Angelica olim coenobiis Augustini de urbe. Confecti H. Narducci. L. Roma, typ. L. Gecchini. 4. 662 p.

Roma, typ. L. Ceccumi. 4. 662 p.
 Ehwald, Beschreibung der Handschriften n. Iukunaheln der herzogl. Gymnasial-bihliothek zu Gotha, nebst 4 Briefen von Eobanus Hessus, Melanchthou u. Niclas v. Amsdorff. Gotha, Thienemann. 4. 20 S. 80 Pf.

Handschriften-Verzeichnisse der königl. Bibliothek zu Berlin. 12. Bd. Verzeichniss der lateinischen Handschriften. Von V. Rose. I. Bd. Berlin. Aaber. gr. 4. V, XXIII., 513 S. kark.

Nourisson, V., la bibliothèque des Ptolémées. Conference. Alexandrie. 4. 22 p. Skias, A., συμθλή είς την ίστορέαν τοῦ ἐλλην'εοῦ ἀλφαβήτου. Ἐνημερίς ἀρχ. ΠΙ 1892, 2-4, p. 107-113.

Thompson, E., bandhook of Greek and Latin palaeography. London. Kegan Paul. 8. 354 p. cl. 6 M.

Kegan Paul. 8. 354 p. cl. 6 M. Rec.: Academy N. 1100 p. 484—485 v. J. Taylor. Wilcken, U., ατογραφοί (Steuerprofessionen). Hermes XXVIII 2 p. 230—251.

Winckler, H., Liste ausgewählter Keilschriftzeichen zum Gebrauch für Anfänger. Leipzig, Pfeiffer. 4. 24 autogr. S. 2 M.

#### IV. Sprachwissenschaft.

 Allgemeine Sprachwissenschaft. — Vergleichende Grammatik der classischen Sprachen.

Ahrens, H. L., kleine Schriften zur Sprachwissenschaft. Hannover 1891, Hahn. v. p. 57.

16 M.
Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 4 p. 369. — Rec.: Indogerm.

Anzeiger II 2 p. 158—159 v. P. Kretzschmer.

Borinski, K., Grundzüge des Systems der artikulierten Phonetik. Stuttgart
1891, Göschen. v. p. 65.

1 M. 50 Pf.

1891, Göschen. v. p. 65. Rec.: Littersturblatt f. germ. u. pbil, Phil, XIV 2 v. Schucbardt — Phonetische Studien VI 2 v. Rolin.

Beurdon, B., l'expression des émotions et des tendances dans le langage. Paris 1882, Alcan. 7 M. 50 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 19 p. 581—583 v. K. Bruchmann.

Brugmann, K., Grundriss der vergleichenden Grammatik. II, 2. Strassburg 1892, Trübner. v. p. 57. 14 M. Rec.: Indogerm. Anzeiger II 2 p. 155—158 v. K. Brugmann.

- Indices. VII, 236 S. 6 M. (kplt. 56 M.)

Dyroff, A., Geschichte des Pronomen reflexivum. I. Würzburg 1892, Staher. 4 Mr.
 Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 26 p. 806—807 v. P. Kretzschmer.
 — II. Die attische Prosa. 186 S.
 4 M.

— II. Die attische Prosa. 186 S. 4 M. Eléments du syllahaire bétéen. Paris 1892, Klincksieck.

Rec.: Revue critique N. 23 p. 443 v. J. Halévy.

Glesswein, A., die Hauptprohleme der Sprachwissenschaft in ihren Beziehungen zur Theologie, Philosophie u. Anthropologie. Freihurg 1892, Herder.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 8 p. 121—122 v. Fr. Stolz. — Wochen-

ec.: Neue phil. Nundschau N. 8 p. 121—122 v. Fr. Stoiz, — Wochenschrift f. klass. Phil. X 18 p. 490—494 v. H. Ziemer. — Lit. Centralblatt N. 18 p. 648 v. G. v. d. G. Metrik. 123

Greg, R. P., comparative Philology of the old and new worlds in relation to Archaic Speech. Accompanied by copious vocabularies. London, Paul. 8. 418 p. cl 37 M. 80 Pf.

Henry, V., précis de grammaire comparée. 4. éd. Paris 1889, Hachette. 7 M. 50 Pf.

Rec.: Indogerm. Anzeiger II 2 p. 167-170 v. W. Sträbl.

Hintner, V., die Verba des Befehlens in den indogerm. Sprachen. Xenia Austriaca p. 169-192. Lantsheere, L. de, de la race et de la langue des Hittites. Bruxelles 1892,

Goemaere. v. p. 57.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 24 p. 761-762 v. H. Winckler. -Revue critique N. 23 p. 443-445 v. J. Halévy.

Marty, A., über das Verhältniss von Grammatik u. Logik. Symbolae Pragenses (v. p. 89) p. 99-126.

Meyer, Gnst., Essays u. Studien zur Sprachgeschichte u. Volkskunde. II. Strassburg, Trübner. 8. VI, 380 S. Middleton, G., an essay on analogy in syntax. (Reprint.) London 1892, Longman.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 21 p. 666-667 v. Fr. Stolz. -Lit. Centralblatt N. 23 p. 825 v. M . . r. - Academy N. 1087 p. 201. Misteli, Fr., Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues.

Neuhearbeitung des Werkes von H. Steinthal (1861). Berlin, Dümmler. 8. XXVI, 612 S.

Müller, Max, die Wissenschaft der Sprache, deutsch von Fick n. Wischmann. II. Bd. Leipzig, Engelmann. v. p. 57. Rec.: Lit. Centralblatt N. 25 p. 889-891.

Osthoff u. Brugmann, morphologische Untersucbungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. V. Leipzig 1890, Hirzel. 7 M. Rec.: Litteraturblatt f. germ. u. rom. Phil. XIV 4 p. 121-123 v. Fr. Kauffmann.

Schack-Schackenhurg, H., ägyptologische Studien. I. Zur Grammatik der Pyramidentexte. Leipzig, Hinrichs. 4. 56 autogr. S. 4 M.

Skene, A. Ph., ante Agamemnona. A new departure in philology. N. I-IV. Oxford 1892. 8. 118 p. cl. Rec: Classical Review VII 3 p. 129—132. 4 M. 20 Pf.

Sonnenschein, E. A., the prospective subiunctive. A reply. Classical Review VII 1. 2 p. 7-11 u. 5 p. 202-203.

Steinthal u. Mistell, Abriss der Sprachwissenschaft. II. Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues von Misteli, Berlin, Dümmler, 8. XXVI, 612 S.

# 2. Griechische und römische Metrik und Musik.

Denissew, R., die Dochmien. Beitrag zur griechischen Metrik. (Russisch. Moskau 1892. 8. 179 S.

Dingeldein, O., der Reim bei den Griechen u. Römern. Leipzig 1892, Tenbner. v. p. 58. Reo.; Archiv f. lat. Lexikographie VIII 3 p. 457-458 v. Wölfflin u.

Blümlein. Dunn, G., the dactylo-epitritic rhythm. Classical Review VII 1. 2 p. 23-27. Glesemann, P., de metro paconico apud poetas Graccos. Breslau 1892, Preuss & Jünger. 1 M. 60 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 25 p. 788-790 v. Graf.

Huemer. J., gallische Rhythmen u. gallisches Latein. Branos Vindobonensis

(v. p. 88) p. 113-124.

Klotz, R., Grundzüge altrömischer Metrik. Leipzig 1890, Teubner. 12 M. Rec.: Classical Review VII 3 p. 132-136 v. E. A. Sonnenschein.

Reichardt, A., der saturnische Vers. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 58. 1 M. 20 Pf. Rec.: Lit. Centralblatt N. 15 p. 530 v. Crusius. - Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 4 p. 230 v. Weymann.

Thompson and Dunn, on the Galliambic metre. Classical Review VII 4 p. 145-148.

Westphal, R., allgemeine Metrik. Berlin 1892, Calvary. v. p. 58. 10 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 23 p. 723-730 u. N. 24 p. 755-758 v. C. v. Jan. - Neue phil. Rundschau N. 9 p. 138-139 v. E. Graf.

#### 3. Griechische Grammatik und Dialektologie.

Adam, J., on the words πώμαλα and βάναυσος. Classical Review VII 3 p. 102.

Bolsacq, E., les dialects doriens. Thèse. Paris 1891, Thorin. Rec.: Classical Review VII 1, 2 p. 58-61 v. E. Fay.

Chinneck, E. J., lexicographical notes (avtur, br, v., etc.). Classical Review VII 5

p. 204-205. Danielsson, O. A., de voce attai; quaestio. Upsala 1892. v. p. 58. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 26 p. 711-712 v. P. Kretschmer.

Earle, M. L., παίμα, πήμα, Classical Review VII 1. 2 p. 20. Ernstaat, W. K., vergessene griechische Sprichwörter. (Russisch.) Journal

des kais, russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1893, April-Mai, 3. Abth., p. 23-48.

Flagg, J., outlines of the temporal and modal principles of Attic prose. Berkeley, California. 8. 77 p. Flensburg, N., über Ursprung u. Bildung des Pronomeu ovtoc. Lund 1892,

Möller. v. p. 58. Rec.: Lit. Centralblatt N. 24 p. 857—858 v. Bgm.

Hatzldakis, G. N., zur Wortbildungslehre des Mittel- u. Neugriechischen. Byzantinische Zeitschrift II 2 p. 235-286.

Helkel, J. A., über die Entstehung der Konstruktionen bei zoiv. Berlin 1891, Mayer & Müller. v. p. 58. 1 M.

Rec.: Neue phil, Rundschau N. 13 p. 203-204 v. H. Müller.

Hesseling, D., over het Grieksch der middeleeuwen. Leiden Brill. 80 Pf. Hoffmann, O., die griechischen Dialekte. II. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. v. p. 58. 14 M. Rec.: Revue critique N. 17 p. 337-338 v. V. H.

Johansson, K. F., Beiträge zur griechischen Sprachkunde. Upsala 1891, v. p. 59. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 23 p. 713-714 v. A. Bezzenberger.

Kaegi, A., griechische Schulgrammatik. 3. Aufl. Berlin 1892, Weidmann. 3 M. 50 Pf. Rec.; Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 4 p. 237-239 v. Fr. Zorn.

1 M. 40 Pf.

Köppner, Fr., der Dialekt Megaras, Leipzig 1891, Teubner. v. p. 59. 1 M. Rec.; Classical Review VII 1, 2 p. 58-62 v. E. Fav. - Rivista di filologia XXI p. 10-12 p. 568.

Lell, F., der ahsolute Accusativ im Griechischen. Würzburg 1892. Pr. Rec.: Wochenschrift f. kl. Phil. X 14 p. 375-377 v. H. Kallenherg.

Lorentz, P., observationes de pronominum personalium apud poetas Alexandrinos usu. Diss. Berlin 1892, Heinrich. Rec.: Revue critique N. 19 p. 372 v. My.

Mitzschke, P., Hatzidakis üher die neugriechische Sprache. "Ella; V 1 p. 63-68.

Modestow, W., noch einmal die Aussprache des Griechischen (Russisch). Journal des kais, russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1893. März. Ahth., p. 141—160.

Muller, H. C., historische Grammatik der hellenischen Sprache. II. Leiden

1892, Brill. v. p. 59.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 8 p. 124. — Indog. Anzeiger II 2 p. 17.

v. A. Thumb. — Classical Review VII 4 p. 175—176 v. H. F. Tozer. Prellwitz, W., etymologisches Wörterhuch der griechischen Sprache. Göttingen

1892, Vandenhoeck & Ruprecht. v. p. 59.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 5 p. 152—155 v. Fr. Stolz.

Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII 9 p. 279-285 v. H. Ziemer. Psichari, J., études de philologie néo-grecque. Paris 1892, Bouillon. v. p. 59.

Rec.: Lit. Centralhlatt N. 27 p. 954-956 v. K. B.

Schmidt, H., de duali Graecorum et emoriente et reviviscente. Breslau 1893. Köhner. 8, 54 S. 2 M. 50 Pf. Schröder, zur griechischen Bedeutungslehre. Gehweiler. Pr.

Schubert. Fr., zur mehrfachen präfixalen Zusammensetzung im Griechischen.

Xenia Austriaca p. 193-258. Schwab, O., historische Syntax der griechischen Komparation. I. Würzhurg, Stuber. v. p. 59.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 19 p. 602—604 v. Fr. Stolz. — Lit. Centralblatt N. 22 p. 794 v. G. M-r. Sidewick, A., the remote deliberative. Classical Review VII 3 p. 97-100.

Skins, A., περί της Κρητικής διαλέκτου. Athen 1891. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 26 p. 710-711 v. P. Cauer.

## 4. Lateinische Grammatik und Dialektologie, einschliesslich des Etruskischen.

Beck, J. W., lassus. Sylloge Lugdunensis p. 3-6. Bronisch, G., die oskischen i- u. e-Vokale. Leipzig 1892, Harrassowitz. v. p. 60.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 17 p. 522—523 v. W. Deecke. —

Lit. Centralblatt N. 17 p. 608.

Capellanus, G., sprechen Sie lateinisch? 2. Aufl. Leipzig 1892, Koch. 1 M. 80 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 22 p. 608-609 v. H. D.

Deecke, W., lateinische Schulgrammatik. Nehst Erläuterungen. Berlin, Calvary & Co. v. p. 60. 2 M. 40 Pf. u. 4 M. 80 Pf. Rec.: Lit. Centralhlatt N. 18 p. 648-649 v. W. - Archiv f. lat, Lexikographie VIII 3 p. 458-459 v. Wölfflin.

- Funck, A., glossographische Studien. Archiv für lat. Lexikographie VIII 3 p. 369-396.
- Gäbel u. Weise, zur Latinisirung griechischer Wörter. Archiv für lat. Lexikographie VIII 3 p. 339 – 368.
- Gustafsson, F., de nt particula. (Auszug.) Kopenhagen 1892. 8. 14 S.
- Inge, W. R., on the (Latin) prospective subjunctive. Classical Review VII 4 p. 148-150.
- Jones, J. C., one some neglected evidences of the sound of c, v, and s in Latin. Classical Review VII 1. 2 p. 5-7.

  Keller, O., lateinische Volks-Etymologie. Leipzig 1892, Tenbner v.p.60. 10 M.
- Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VIII 3 p. 455 v. E. Wölfflin.

   zur lateinischen Sprachgeschichte. I. Leipzig, Teubner. v. p. 60. 5 M. 60 Pf.
- zur lateinischen Sprachgeschichte. I. Leipzig, Teuhner. v. p. 60. 5 M. 60 Pf.
   Rec.: Lit. Centralblatt N. 15 p. 528-559 v. G. M. . . r.
   Krall, J., die etruskischen Mumienbinden des Agramer Nationalmusenms.
- Wien 1892, Tempsky.

  Rec.: Journal des Savants 1893, avril, p. 218—230 v. M. Bréal.
- Mayor, J. E. B., auses. Classical Review VII 1. 2 p. 23.
- Meyer-Lübke, W., zur Geschichte der lateinischen Abstracta. Archiv für lat. Lexikographie VIII 3 p. 313-338.
- Paris, 6., l'altération romane du C latin. Annuaire de l'Ecole pratique des Hautes études N. 1.
- Planta, R. v., Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte. I. Strassburg, Trübner. v. p. 61.
  15 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 15 p. 473—474 v. W. Deecke.
- Polari, G., die etruskischen Mumienbinden. (Italienisch; Auszug.) Lugano. Relsigs Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft. 3 Bde. Non bearbeitet von H. Hagen, F. Heerdegen u. G. Landgraf. Berlin 1889—
- 1892. 30 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 21 p. 650-652 v. E. Hübner,
- Schmalz, J. H., quivis mit Superlativ. Berliner phil. Wochenschrift XIII 20 p. 510-611.
  Settz, Fr., de fixis poetarum Latinorum epithetis. I. Elberfeld 1890. Pr.
- Setts, Fr., de nus poetarum Lamorum epitheus. I. Einerical 1890. Fr. Rec.: Wochenschrift, klass. Fhil. X 16 p. 430—432 v. H. Belling.
  Skutsch, F., Forschungen zur lateinischen Grammatik u. Metrik. I. Leipzig
- 1892, Teubner. v. p. 61.

  A M. 40 Pf.

  Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VIII 3 p. 460-461 v. J. Stürzinger.
- Stelz, Fr., Beiträge zur lat. Etymologie u<br/>. Grammatik. Festgruss aus Innsbruck (v. p. 88) p. 87 · 116.
- Stewasser, J., das Verbum lare. Wien 1892. Pr. v. p. 61.
  Rec.; Wochenschrift f. klass. Phil. X 19 p. 522 v. H. Ziemer.
- Torp, A., den Graeske Nominalflexion. Christiania 1890, Cammermeyer. Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 20 p. 616.
- Zimmermann, A., etymologische Versuche. Celle. Pr. 4. 19 S. Rec.: Archiv f. lat. Lexikographie VIII 3 p. 456 v. E. W.
- Zocco-Rosa, su le etimologie dei Giureconsulti Romani. Rivista etnea 1893 N. 3.

# V. Litteraturgeschichte

(einschliesslich der antiken Philosophie).

#### 1. Allgemeine antike Litteraturgeschichte.

Baumgartner, A., litterarisches Leben im alten Aegypten. Stimmen aus Maria-Laach 44. Jahrg. N. 5. Canonica, G., Merope nella storia del teatro tragico greco, latino e italiano.

Milano, Höpli. 16. 108 p. Schneider, Gust., über das Wesen u. den Entwicklungsgang der Idylle. Pr. Hamburg, Herold. 4. 36 S. 2 M. 50 Pf.

Sepp, S., Pyrrboneische Studien. I. Die philosophische Richtung des Cornelius Celsus. — II. Untersuchungen auf dem Gebiete der Skepsis. Krlangen. Diss. 8, 149 S.

Walter, J., die Geschichte der Ästhetik im Altertum, ihrer begrifflichen Entwicklung nach dargestellt. Leipzig, Reisland. 8. XVIII, 891 S. 17 M.

#### Griechische Litteraturgeschichte.

Blass, Fr., die attische Beredsamkeit. II. 2. Aufl. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 62. Rec.; Blätter f. d. bayr, Gymn. XXIX 4 p. 235-236 v. Burger.

Chaignet, A., histoire de la psychologie des Grecs. III. Paris 1890, Hachette. v. p. 62.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 19 p. 590-593 v. L. Stein. 7 M. 50 Pf.

Credaro, L., lo scetticismo degli accademici. 2 vol. con appendice sugli scettici nell' epoca del rinascimento, Milano, Hoepli, 8, 262, 358 p. 5 M.u. 7 M. 50 Pf.

Croiset, A., histoire de la littérature grecque. III. Paris 1891, Thorin. 8 M. Rec.: Journal des Savants 1893, Mai, p. 800-306 v. J. Girard. Häbler, A., zur Kosmogonie der Stoiker. Jahrbücher für Philologie 147. Bd.

4. 5. Hft. p. 298-300. Hillscher, A., howinum litteratorum graecorum ante Tiberium mortem

historia critica. Leipzig 1891, Teubner. v. p. 62. Rec.: Berliner phil. Wocbenschrift XIII 14 p. 428-440 v. H. Lewy. Norden, E., Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie. Leipzig, Tanbnar. 2 M. 40 PL

Schmekel, A., die Philosophie der mittleren Stoa. Berlin 1892, Weidmann. 14 M. Rec.: Revue critique N. 14 p. 259-261 v. L. Herr.

Susemihl, F., Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit II. Leipzig 1892. Teubner. v. p. 62. Rec.: Neue phil. Randschau N. 8 p. 133 v. J. Sitzler. — Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 332 – 348 v. W. Christ u. Römer. — Revue

critique N. 17 p. 321-322 v. A. Hauvette. Therianos, διόγραμμα Στωκής φιλοσοφίας. Triest 1892.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 19 p. 593-595 v. P. Wendland.

Ueberhorst, K., über die Trugschlüsse der griechischen Philosophen. Festgruse aus Innsbruck (v. p. 88) p. 185-202.

Wilchen, U., ein neuer griechischer Roman, Hermes XXVIII 2 p. 161-193. Zeller, E., Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie. 4. Aufl. Leipzig, Reisland. 8, X, 317 S.

#### 3. Römische Litteraturgeschichte.

Francken, C. M., ,satira quidem tota nostra est\*. Sylloge Lugdunensis p. 13-19.

Goumy, E., les Latins. Paris, Hachette. 3 M. 50 Pf. Rec.: Classical Review VII 5 p. 226 v. A. D. Godley.

Kopp, W., Geschichte der römischen Litteratur. 6. Anfl. von O. Seyffert. Berlin 1891. 2 M.

Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 4 p. 370 v. F. Hanna.

Ribbeck, O., Geschichte der römischen Dichtung. III. Stattgart 1892, Cotta. 9 M., Rec.: Nene phil. Rundschau N. 7 p. 108-105 v. M. Köhler. — Allg. Zeitung, Beilage N. 161.

Schanz, M., Geschichte der römischen Litteratur. (In Möllers Handb. d. Alt. 17. Halbbd.) München 1892, Beck. v. p. 62, Rec. Wochenschrift f. klass. Phil. X 15 p. 596—399 v. F. Harder. — Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII 5 p. 269—278 v. A. Weissenfels. — Classical Review VII 4 p. 169—170 v. J. P. Postrate.

#### VI. Alterthumskunde.

- Sammelwerke. Encyclopaedie und Methodologie der Alterthumskunde.
- Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft, Herausg, von J. v. Müller. I. Bd. (Epigraphik) 2. Aufl. München 1892, Beck. 22 M. Rec.: Betliner phil. Wochenschrift XIII 19 p. 601—602 v. R. Meisterhans. — Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII 5 p. 267—273 v. Ch. Muff u.

O. Weissenfels.
 IV. Bd. 1. 2. Abth. (Griech. Alterthümer.) 2. Aufl. 1892.
 Rec.: Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII 5 p. 269 v. O. Weissenfels.

schrift f. d. österr. Gymn. XLV 4 p. 502—306 v. V. Thumser.

Zybulski, tabulae autiquitatum. Tah. V.-VIII. - V. Die römischen Vertheldigungs- u. Angriffswaffen. - VI. VIII. Die römischen Soldaten. Mit Text übers, von V. Reinstein. Lex. 8. 2 S. Petersburg (Leipzig, Köhler). v. p. 63.

# 2. Mythologie und Religionswissenschaft.

Bruchmann, C., epitheta deorum. Leipzig, Teubner. v. p. 64.

Blinkenberg, Chr., Asklepios och hans fraender. Kopenhagen. v. p. 63. 6 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 24 p. 649-651 v. C. Häberlin.

Rec.: Lit. Centralhlatt N. 21 p. 764 v. Crusius. — Revue critique N. 25 p. 488-490 v. P. Decharme.

Ferraro, 6., Il mito solare di Giove Pistore a Canossa. (Estratto.) Genova, tip. Sordomnti. 8. 8 p. Fourrières, les Dioscures et le Christianisme. Revue d'exégèse II 6 p.116—120.

ttörres, G., Studien zur griechischen Mythologie. II. Berlin 1891, Calvary. 9 M. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 5 p. 433—484 v. A. Zingerle.

Harrisson, J. H., primitive Hera-worship illustrated from the excavations at Argos. Classical Review VII 1. 2 p. 74-78. v. 1892. Krause, E., (Carus Sterae), die Trojaburgen Nordeuropas, ihr Zasammenbang mit der indogerem Trojasage von der entfihitet au gefangenen Sonnenfrau (Sprith, Brunhild, Ariadne, Helena), den Trojaspielen, Schwert- u. Lahyrinthkanen zur Feier Ihrer Leanhefrieum, Pelst Vorovröt über den deutschen Gelehrtendünkel. Glogau, Flemming. 8. XXXII, 300 S. mit 26 Abb. 8 M.

Letourneau, Ch., l'évolution religieuse dans les diverses races humaines. Revue de l'histoire des religions 1892, nov.-déc.

Linde, S., de Jano summo Romanorum deo. Lund 1891, Möller. 5 M. 75 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 10 p. 152-153 v. P. Weizsäcker. Marr, J., die Gottheit der Griechen als Naturmacht. Innsbruck 1892, Wagner.

v. p. 64. Rec.: Blätter f. lit. Unterhaltung N. 15 p. 234 v. Th. Opitz.

Rec.: Blatter f. lit. Unterhaltung N. 15 p. 234 v. Th. Opitz.

Nikel, J., der Monotheismus Israels in der vorexilischen Zeit. Ein Beitrag

zur alttestamentl. Religionsgeschichte. Paderborn, Schöningh. 8, 61 S. 1 M.
Pallat, L., de fabula Ariadnea. Berlin 1891, Heinrich.
1 M. 80 Pf.
Rec.: Neue phil. Rundschau N. 11 p. 174-175 v. C.

Ramsay, W. M., Artemis at Ephesus. Classical Review VII 1. 2 p. 78—79. Roscher, W. H., Lexikon der Mythologie. Supplement, v. Bruchmann. Schlött, P., mythologiske studier. I. (Auszug.) Christiania 1891, Dyhwad. 75 Pf.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 25 p. 777 v. E. Bethe.
Steuding. H., griechische u. römische Mythologie. Stattgart 1892, Göschen

v. p. 64. 80 Pf. Rec.: Blätter f. lit. Unterhaltung N. 15 p. 234 v. Th. Opitz.

Studniczka, F., Kyrene, eine altgriechische Göttin. Leipzig 1890, Brockhaus.
9 M.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 26 p. 705—710 v. O. Schröder. Wilde, S., lakonische Kulte. Leipzig, Teubner. v. p. 64. Rec.: Revue critique N. 21 p. 404—405 v. V. Bérard.

Wirth, A., Danae in christlichen Legenden. Wien 1892, Tempsky. 5 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 24 p. 758-761 v. A. Hilgenfeld. — Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 357-362 v. E. Knoll. — Classical Review VII 1. 2 p. 67-71 v. A. Robertson.

# 3. Alte Geschichte.

A. Allgemeine Geschichte und Chronologie der alten Welt. — Orientalische Geschichte.

Droysen, J. G., kleine Schriften zur alten Geschichte. In 2 Bdn. I. Leipzig, Veit. 8. VIII, 387 S. mit Bildnis.

Frank, E., die Sklaven-Aufstände des Altertums. Vom sozialen Gesichtspunkte aus dargestellt. München, E. Schmid. 8. 52 S. 60 Pt. Hommel, storia di Babilonia e dell' Assiria. Disp. II. Milano, Vallardi. 8. p. 49—144 con fig.

Landau, W. v., Beiträge zur Altertumskunde des Orients. 1. Die Belagerung von Tyrus durch Salmanassar hei Menander. — Die Inschrift Hirams II., Königs der Sidonier. Leipzig, Pfeiffer. 8. 29 S.

Lucas, Fr., die Grundbegriffe in den Kosmogonien der alten Völker. Leipzig, Friedrich. v. p. 65. Rec.: Lit. Centralhlatt N. 25 p. 876—877 v. B—r. Neteler, B., Stellung der alttestamentlichen Zeitrechnung in der altorientalischen Geschichte. 3. Untersuchung der Zeiträume der 70 Jahrwochen. Münster, Thelssing. 8. 19 S.

Radet, G., sur quelques points de l'histoire des Sélencides. Revue de

philologie XVII 1 p. 56-61.

Renan, E., histoire du peuple d'Israël. Tome IV. Paris, Lévy. 7 M. 50 Pf. Sayce, A. H., les Hétéens. Histoire d'un empire ouhlié. Traduit par J. Ménant. Paris 1891, Leroux. 2 M. 50 Pf. Rec.: Revue critique N. 23 p. 441—445 v. J. Halévy.

- records on the past V. and VI. London, Bagster.

Rec.: Academy N. 1097 p. 418-419 v. J. K. Cheyne.

Mickler, H., Geschichte Babyloniens u. Assyriens. Leipzig 1892, Pfeiffer. 10 M.

Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 4 p. 337-342 v. J. Krall.

#### B. Griechische Geschichte und Chronologie.

Arci, F., il Peloponneso al tempo della guerra sociale a. 220-217 a. C. Studi storici II. p. 138-155 mit 2 Karten.

Bauer, A., die Chronologie des Peisistratos u. seiner Söhne. Analecta Graeciensia (v. p. 88) p. 79-98.

Belger, Chr., die mykenische Lokalsage von den Gräbern Agamemnons u. der Seinen. Berlin. Pr. v. p. 65.

der Seinen. Berlin. Pr. v. p. 65.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 25 p. 785-788 v. W. Gurlitt, mit Abb. — Wochenschrift f. klass. Phil. X 25 p. 675-677 v. A. Furtwängler. — Revue critique N. 24 p. 465-467 v. S. Reinach.

Bikélas, D., la Grèce hysautine et moderne, Essais historiques. Paris, Firmin-Didot. 8. VIII, 437 p. 7 M. 50 Pf.

Busolt, G., griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeroneia. I. Bis zur Begründung des peloponnes. Bundes. 2. Auf. Gotha, Perthes. 8. XVI, 716 S.

die korinthischen Prytanen. Hermes XXVIII 2 p. 312-320.
 Clasen, Ch., kritische Bemerkungen zur Geschicht Timoleons. Jahrhücher für Philologie 147. Bd. 4. 5. Hft. p. 289-298.

Curtius, E., die Stadtgeschichte von Athen. Berlin 1891, Weidmann. v. p. 66.

Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 368-377 v. Melber. Gäbler. H., Ervtbrä. Berlin 1892. Mayer & Müller.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 18 p. 481—485 v. O. Treuber. Gardner, P., new chapters in Grock history. London 1892. 17 M. 40 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 20 p. 625—632 v. G. Wolff.

Gelzer, H., Chalkedon oder Karchedon, Beiträge zur Geschichte des Kaisers Herakleios. Rhein, Museum XLVIII 2 p. 191-195.

Herthum, P., de Megalopolitarum rehus gestis et de communi Arcadum republica. Jena. Diss. S. 37 S. v. p. 66.
Hertuberg, G., kurue Geschichte der altgriechischen Kolonisation. (Gymna-

sial Bibl. 12.) Gütersloh 1892, Bertelsmann.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 17 p. 529 v. Holm.

Homelle, Th., remarques sur la chronologie de quelques archontes athéniens. Bulletin de correspondance hellénique XVII 1—4 p. 145—179.

Jäger, 0., Alexander der Grosse. (Gymn.-Bibl. 2. Hft.) Gütersloh 1892, Bertelsmann. v. p. 65.
1 M. 20 Pf.
Rec.: Blätter f. d. havr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 377-379 v. Meiber.

V: 5 M. 40 Pf.

Judelch, W., kleinasiatische Studien. Marhurg 1892, Elwert. 9 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 19 p. 595-601 v. J. Ziehen. — Lit. Centralbfatt N. 16 p. 556-557. — Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 5 p. 435-441 v. A. Bauer.

Köhler, U., Makedonien unter König Archelaos. Sitzungsherichte der Berliner

Akademie 1893 N. XXIX p. 489-508. Lefèvre, A., les origines helléniques. (Extrait.) Paris. 8. 23 p.

MacCrindle, J., the invasion of India by Alexander the Great. London

Constable. 8. XV, 432 p. with 2 cartes, cl. Rec.: Revue critique N. 16 p. 299-301 v. E. Drouin. 21 M. 60 Pf.

Nordin, B., Studien in der Themistoklesfrage, Upsala, Lundström. 8. 118 S. 2 M. 40 Pf.

Ohnefalsch-Richter, M., Kypros, the Bible and Homer. London 1892, Asher. v. p. 66. Rec.: Academy N. 1094 p. 358-354.

Pridik, A., de Cei insulae rebus, Berlin 1892, Mayer & Müller, v. p. 66 3 M. 60 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 15 p. 455 v. W. Immerwahr. -Neue phil. Rundschau N. 7 p. 110-112 v. H. Swoboda

Salvetti, C., ricerche storiche intorno alla lega etolica. Studi di storia. N. 2 p. 93-137.

Sanctis, G. de, contributi alla storia ateniese dalla guerra cremonidea. Studi di storia N. 2 p. 1-62.

Schwarz, F. v., Alexander des Grossen Feldzüge in Turkestan. Kommentar zu den Geschichtswerken des Flavius Arrianus und Curtius Rufus auf Grund vieljähriger Reisen im russischen Turkestan und den angrenzenden Ländern. Mit 2 Tafeln, 6 Terrainaufnahmen und 1 Uehersichtskarte der

Feldzüge Alexanders, München, Wolff, 8, 112 S. 6 M. Swoboda, G., die athenischen Beschlüsse zu Gunsten der Samier. Symbolse Pragenses (v. p. 89) p. 215-221.

Underhill, G. E., the chronology of the Elean war. Classical Review VII 4 p. 156-158. Wilhelm, A., zur Geschichte von Thases, Eranes Vindebenensis (v. p. 88)

p. 241-252 Zingerle, J., zur Geschichte des zweiten athenischen Bundes. Eranos Vindobonensis p. 359-871.

# C. Römische Geschichte und Chronologie.

Addis, W. E., Christianity and the Roman Empire. London, Hare. v. p. 67. 4 M. 20 Pf. Rec.: Academy N. 1095 p. 363-364 v. R. Drummond.

Allcroft and Masom, the Tutorial History of Rome, to A. D. 14. London London,
 M. 20 Pf. Clive.

Bandelin, E., de rebus inter Aegyptios et Romanos intercedentibus usque ad hellum Alexandrinum a Caesare gestum, Halle, Diss, 8, 63 S. Baring-Gould, S., the tragedy of the Caesars. 2 vols. London 1892, Methuen.

Rec.: Classical Review VII 1. 2 p. 54-57 v. A. Tilley.

Bösch, Fr., de XII tahnlarum lege a Graecis petita. Göttingen, Dieterich 8. V, 89 S. 2 M. 50 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 26 p. 807-809 v. Fr. Vollmer,

Boor, C. de, römische Kaisergeschichte in hyzautinischer Fassung. Byzantinische Zeitschrift II 2 p. 195-211.

Burger, C., sechzig Jahre aus der älteren Geschichte Roms, 418-358. Amsterdam 1891, Müller.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 17 p. 637 v. R. v. S.

Bättner-Wohst, Th., der Tod des Kaisers Juliau. Philologus VI.4 p. 561-579.
Cagnat, B., Pirmée romaine d'Afrique. Paris 1892, Leroux. v. p. 67. 40 M.
Rec.: Korrespondeunhitt der Westd. Zeitschrift XII 2. 3 p. 39-39 v.
A.v. Domaszewisi. — Classical Review VIII. 2 p. 65-66 v. Riverfield.
Garcas, F., bistoire romaine, revue, corrigée et augmentée. Paris, Taffin-

Lefort. 32, 292 p. et cartes.

Gardthausen, V., Augustus u. seine Zcit. I. u. II 1. Leipzig 1891, Teuhner. 16 M. u. 6 M. Rec.: Götting. gel. Anzeigen N. 9 p. 360-367 v. Neumann. — Blätter f. d. hayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 366-367 v. M. Rottmanner.

Geffcken, Fr., die Gründung von Tarent. Jahrhücher f. Phil. 147. Bd. 3. Hft. p. 177-191.
Greenidge, A. H., the repeal of the Lex Aelia Fuña. Classical Review VII 4

p. 158-161.

Hauser, K. v., die alte Geschichte Kärntens von der Urzeit bis Kaiser Karl dem Grossen, neu aus Quellen bearb. Klagenfurt, Kleinmayr. II, 147 S. mit Ill. u. 2 Karten. 2 M., der römisch-karthagische Krieg in Spanien. Berlin 1892,

Weber.

Rec.: Neue phil. Rundschau N, 7 p. 105-108 v. F. Luterbacher. — Revue

historique 1893, mai-juin. Kemmer, O., Arminius. Leipzig, Duncker & Humblot. v. p. 67. 1 M. 60 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 25 p. 686—689 v. G. Andresen.

Koch, W., über die Quelleu zu den Feldrügen Julians gegen die Germanen. Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 45. Hft. p. 362—368. Levison, H., fasti praetorii. Breslau 1892. Preuss & Jünger. v. p. 68. 5 M.

Rec.: Neue pbil. Rundschau N. 10 p. 158-154 v. J. Jung.

Marucchi, O., un nuovo monumento della persecuzione di Diocleziano. Nuova

Antología, anno XXVIII, fasc. 12. Mirabelli, 6., di un processo politico avvenuto negli ultimi tempi della republica. Savona 1830. Pr.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 21 p. 658-660 v. Baron,

Nicole, J., lettre inédite relative à un épisode du regne d'Antonin le Pieux. Revue archéologique 1893, mars-avril, p. 227—233.
Pedroll, U., Roma e la Gallia cisalpina dal 225 al 44 a. C. Torino, Löscher.

8. 60 S.

Ramsay, W. M., the church in the Roman Empire. London, Hodder & Stoughton.

Rec.: Academy N. 1095 p. 363—364.

Riese, A., das rheinische Germanien in der antikeu Litteratur. Leipzig 1892,
Teubner. v. p. 68.
14 M.

Rec.: Blätter f. d. hayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 367-368 v. H. Schiller. — Classical Review VII 4 p. 170-171 v. F. Haverfield.

Sadée, E., de imperatorum Romanorum III. post Chr. n. saeculi temporibus constituendis. Boun 1891. Diss. Rec.: Berliner phil. Wockenschrift XIII 23 p. 722—723 v. M. Dessau.

Scala, R. v., römische Studien. Festgruss aus Innsbruck (v. p. 88) p. 117-150.

Schön, G., das kapitolinische Verzeichniss der römischen Triumphe. Wien, Tempsky. Rec.: Academy N. 1086 p. 180. - Revue critique N. 14 p. 264 v. B. Cagnat.

Schulthess. O., der Prozess des Rabirius. Frauenfeld 1891, Huher. v. p. 45. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 21 p. 658-660 v. Baron. -

Classical Review VII 4 p. 168-169 v. Yorke Fausset, Seeck, 0., die imperatorischen Acclamationen im 7. Jahrh. Rhein. Museum

XLVIII 2 p. 196-207. Wagener, A., uu uouveau document d'histoire religiense (312 apr. C.) Revue

de l'instruction publique en Belgique XXXVI 3 p. 181-193.

Zangemeister, K., Statthalter der Germania superior. Westdeutsche Zeitschrift XI 41 p. 312-319.

#### 4. Ethnologie, Geographie und Topographie.

#### A. Alte Geographie im Allgemeinen.

Cheyne, T. K., the Semitism of the Hittites. Academy N. 1096 p. 397.

Hoernes, M., Geschichte u. Kritik des Systems der drei prähistorischeu Culturperioden. (Auszug.) Wien, Hölder. 4. 8 S. 1 M. 20 Pf. Kampen, A. van, Taschenatlas der Alten Welt Gotha, J. Perthes. 2 M. 60 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 16 p. 505-506 v. S. — Neue

phil. Rundschau N. 11 p. 175-176 v. R. Hansen.

Müller, W. Max, Asien u. Europa nach altägyptischen Denkmälern. Leipzig, Engelmann, v. p. 69. Rec.: Lit. Centralblatt N. 16 p. 572-574 v. G. E. 24 M

Penka, K., die Heimat der Germanen. (Auszug). Wieu 1893, Selhstvorlag. (Leipzig, Hiersemann.) 4. 32 p. v. p. 69. Rec.: Berliner phil. Wocheuschrift XIII 25 p. 791—793 v. F. Justi.

Putzgers historischer Schul-Atlas zur alten, mittlereu u. neuen Geschichte in 59 Haupt- u. 57 Nebenkarten. Neu hearh. von A. Baldamus. 18. Aufl.

Bielefeld, Vclhagen & Klasing. gr. 4. XII S. Text iu gr. 8. 2 M.; geh. 2 M. 70 Pf. Tyler, Th., the Semitism of the Hittites. Academy N. 1093 p. 329-330; N. 1099 p. 464.

B. Geographie und Topographie von Griechenlaud und den östlichen Theilen des römischen Reiches.

Bérard, V., Tégée et la Tégéade. Bulletin de correspondance hellénique XVII 1-4 p. 1-24.

Dörpfeld. W., die Ausgrahungen an der Enneakrungs. Mittheilungen des Arch. Instituts zu Atheu XVII 4 p. 439-445. Goldsmith, Fr., the acropolis of Susa. Geographical Journal 1893, May,

with ill. Headlam, A., ecclesiastical sites in Isauria, Cilicia Traches. (Supplementary Papers N. 1 of the Helleuic Society.) Londou 1892, Macmillan. Fol. 31 p.

with 2 pl. and fig.

Hiller von Gärtringen, moderne u. antike Ortsnamen auf Rhodos. Mit-theilungen des Arch. Instituts zu Athen XVII 4 p. 307—318.

Hemelle, rélation sur les fouilles du Trésor des Athéniens. Académie des inscriptions, 9. Juni. (Revue critique N. 25.)

Kavvadias, P., fouilles d'Epidaure. I. Athen, Vlastos. Fol. 75 M. Rec.; Deutsche Litteraturzeitung N. 26 p. 815-817 v. Fr. Winter.

Kern, über die Ausgrabungen in Samothrake u. den Kabirenkult. Berliner arch. Gesellschaft, Maisitzung. (Deutsche Litteraturzeitung N. 27.)

Lièvre, les Agésinates, on Cambolectri Agesinates. (Extrait.) Paris, Leroux. 8. 10 p. avec carte.

Löper, B., die Trittyen n. Demen Attikas. Mittheilungen des Arch. Instituts zu Athen XVII 4 p. 319-438 mit Taf. XII.

Naville, E., Bubastis. (8th memoir of the Egypt Exploration Fund.) London 1891, Kegan Paul.

Rec.: Revue critique N. 20 p. 381-390 v. G. Maspero.

- the excavations at Dayr el Bahari. Academy N. 1404 p. 17-18.

Oherhummer, E., Litteraturbericht über Geographie von Griechenland. Bursian-Müllers Jahresbericht LXXVII p. 29—96.

Orsi e Cavallari, Megara Byblaea. Storia, topografia, necropoli. (Estratto.) Milano 1892, Hopli. 4. 270 p. con 10 pl. e fig. Rec.: Revue critique N. 15 p. 282—284 v. S. Reinach.

Penrose, F. C., on the ancient Hecatompedon which occupied the site of the Parthenon on the Acropolis of Athens. Journal of Hellenic Studies XIII 1 p. 32-47.

Petrie, Flinders, Medum. London 1892, Nntt. v. p. 71. Rec.: Revue critique N. 19 p. 361-369 v. G. Maspero.

Philippson, A., der Peloponnes. Berlin 1892, Friedlander. v. p. 71. 45 M. Rec.: Berliner phil. Wocheaschrift XIII 16 p. 499-505 v. E. Oberhummer.

Sayce, A. H., letters from Egypt. Academy N. 1098 p. 444—445. v. p. 71. Schwarz, W., Juliopolis n. Nikopolis. Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 4. 5. Hft. p. 501—504.

Warsberg, A. v., eine Wallfahrt nach Dodona. Aus dem Nachlasse heraugegeben von J. Fris chauf. Mit 2 Karten. Graz, Leuschner. 8. 160 Bogen. 8 M. 50 Pf.

Winckler, H., altorientalische Forschungen. I. Das syrische Land Tandi. Das nordarabische Land Musri. Die Gideonersählungen. Phonicische Glossen. Die politische Entwickelung Altmesopotamiens. Leipzig, Pfeiffer. 8. 107 S.

C. Geographie und Topographie von Italien und den westlichen Theilen des römischen Reiches.

Ballfi, romische Strassen in Bosnien u. in der Herzegovina, Festschrift für die 42. Philologenversammlung zu Wien. Wien, Gerold, 4. V., 70 S. 10 M. Barthety, H., 1e fort de César et Saint-Ambroise. (Extrait.) Pau, Ribaut. 8. 14 p. Berthler, J., ja porte de Saint Sabine à Rome. Freiburg (Schweiz) 1892,

Berthler, J., la porte de Saint Sabine à Rome. Freiburg (Schweiz) 1892 Universität. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 20 p. 683—685 v. Debio.

Blümlein, C., die Waltherbrücke bei Drenthe. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift XII 4 p. 55-56.

Bormann, E., die älteste Gliederung Roms. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 345—358. Cohausen, A. v., römische Alterthümer. Der Stand der Limesforschung. Annalen des Nassauischen Alterthumsvereins 25. Bd. p. 25—29.

Deajardina, E., géographie historique et administrative de la Gaule romaine. T. IV. Paris, Hischette. 8. 301 p. avec 13 planches et 17 fg. v. p. 72. 20 M. Deltefsen, D., Litteraturbericht über Geographie von Italien, Gallien, Britannien u. Hispanien. Bursian-Müllers Jahresbericht LXXVII p. 1—28. v. p. 72.

Florschütz, B., die Beziehungen der Geologie zur Alterthumskunde. Annalen des Nassauischen Alterthumsvereins 25. Bd. p. 1-14.

Kubitschek, W., Vindohona. Xenia Austriaca (v. p. 89) p. 1-58.

Kuzsinsky, W., die Ausgrahungen zu Aquincum. Ungarische Revue XIII 5. Lanciani, R., forma urbis Romae. In 46 Blatt. 1. Lief. 6 Blatt. Mailand, Hoepli. v. p. 72.

Rec.: Mélanges d'archéologie XIII 1. 2 p. 219.

Matonica, H., Fundkarte von Aquileja. Mit 1 Karte. Xenia Austriaca (v. p. 89) p. 273-332. Man, A., Führer durch Pompeji. Neapel, Furchheim. 12. VIII, 103 S. mit

Man, A., Fuhrer durch Pompeji. Neapel, Furenneim. 12. VIII, 103 S. mit
 Abb. u. 1 Plan.
 Meblis, C., Archäologisches vom Donnersberg. Gallische Münzen. Römerstrasse. Berliner phil. Wochenschrift XIII 16 p. 482 – 484.

Oehler, R., die Häfen von Karthago. Jahrhücher für Philologie 147. Bd. 4. 5. Hft. p. 321-332.

Richter, O., das Forum romanum Nach den neuesten Ausgrabungen. Wandkarte S1,5×146,5 cm. Berlin, Peters. 8 M.; auf Leinw. 12 M. 50 Pf. Ritterling, E., zur Lage von Novia. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift XII 5 p. 105 - 107.

Rolfe, N., Pompeii popular and practical an easy book a difficult subject. 2. edition revised. Naples, Furchheim. 16. 223 p. con tavola. 5 M. Schwörhel, L., die römische Brücke zwischen Köln und Deutz. Korrespondenzhlatt der Westdeutschen Zeitschrift XII 1 p. 49-54.

Seyffarth, der römische Kaiserpalast in Trier. Westdeutsche Zeitschrift XII 1 p. 1-17 mit Taf. I.

Wanner, über einige Ortsnamen der auf der Peutingerschen Tafel verzeichneten Strasse von Windisch u. Rottweil. Anzeiger für schweiz. Geschichte XXIV 3 p. 477—490.

Wiegand, Fr., eine Wanderung durch die römischen Katakomben. Leipzig, Friedrich. 8. 40 S. Mit 5 Abh. 75 Pf.

Zannoni, A., arcaiche abitazioni di Bologna scoperte e descritte. Milano, Höpli. 1. Bd. 115 S mit 25 Taf. Ziegeler. E., aus Sizilien. (Gymn.-Bibl. 14.) Gütersloh 1892, Bertelsmann.

v. p. 74. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 17 p. 530 v. A. Holm.

#### Alterthümer.

Allgemeines über orientalische, griechische und römische Alterthümer.

Amélineau, E., la morale égyptienne quinze siècles avant notre ère. Paris 1889, Leroux. 10 M. Rec. Revue critique N. 26 p. 501—505 v. E. Chassant. Bibliotheca philologica classica 1893. II. 10

Bienkowski, P., "Malocchio". Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 285 – 303. Corsetti, R., sul prezzo dei grani nell' anticbità classica. Studi di storia N. 2 n. 63.—9.

Corsetti, A., sur prezzo uer gran nen anacona cassena. Statu di stotta il. 2 p. 63-92; Ferrero, G., i simboli in rapporto alla storia e filosofia del diritto alla ssicologia e alla sociologia. Torino, Bocca. 8. 148 p.

Guggenheim, M., die Stellung der liberalen Künste oder encyklischen Wissenschaften im Alterthum. Ein Beitrag zur Geschichte des gelehrten Unterrichts. Zürich Pr. 4. 27 S.

Heim, R., incantamenta magica graeca iatina. Leipzig, Teubner. 8, 113 S.
2 M. 80 Pf.

Kirste, J., indogermanische Gebräuche heim Haarschneiden. Analecta Gracciensia (v. p. 88) p. 51-59.

Leist, B., altarisches Jus civile. I. Jens 1892, Fischer. 12 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 19 p. 591 – 598 v. O. Schrader. —

Lit. Centralblatt N. 24 p. 854-855 v. Th. N.

Sayce, social life among the Assyrians and Babylonians. London, Tract
Society. 8. cl. 3 M.

Society, S. ci. 5 M.
Stadelmann, F., Erziehung u. Unterricht bei den Griechen u. Römern. Trest
1891, Schimpff. 3 M. 50 Pt.
3 M. 50 Pt.

1891, Schimph. 3 M. 50 Fl. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 4 p. 371—372 v. J. Golling. Zacharlae von Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts. 3. Aufl. Berlin 1892, Weidmann. 15 M.

# Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 23 p. 722—724 v. J. Biermann. C. Römische Alterthümer.

Antier, J., des actions noxales en droit romain. Paris, Rousseau. S. 379 p. Auger, E., de l'action de peculio et de l'action tributoria au point de vue des droits des créanciers. Paris, Larose et Forcel. S. LXII, 127 p.

Bender, H., Rom u. römisches Leben. 2. Aufl. Tübingen, Laupp. v. p. 76. 12 M. Rec.: Blätter f. d. bayr. Gymn, XXIX 5. 6 p. 363-364 v. Urlichs.

del possesso in Roma. Archivio giuridico I. L 2. v. p. 76.
Carton, la lex Hadriana et son commentaire par le procurator Patroclus.
(Extrait.) Paris. Leroux. 8. 19 p.

Casagrandi, V., le minores gentes. Torino 1892, Clausen. 12 M. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 7 p. 108-110 v. W. Soltau.

Cassan, P., jus offerendae pecunize. Toulouse, imp. Saint Cyprien. 8. 233 p. Centner, E., du legs de la dot et en général de la chose due. Paris, Rousseau. 8. 247 8.

Chamier, D., a manual of Roman law. New-York, Macmillan. 8. XII, 233 p. cl. 7 M. 50 Pt. Contat, P. L., du pacte de constitut en droit romain. Paris. Rousseau, 8, 285 p.

Cuche, P., la legisactio sacramenti in rem. Paris 1891, Rousseau. Rec: Berliner phil. Wochenschrift XIII 20 p. 624-625 v. Baron.

Cuq, E., l'examinatio per Aegyptum. Mélanges d'archéologie XIII 1.2 p. 21—29. Delafournière, G. P. H., l'action praescriptis verhis en droit romain. Laval, Paris, Rousseau. S. 214 p. Delécaille, A., du droit de cité à Rome, divers movens de l'acquérir. Thèse,

8. CXIX, 214 p. Paris, Duchemin.

Dervilers, P., des peines de l'adultère, en droit romain, avant, sous et après la loi Julia de adulteriis. Thèse. Paris, Pedone-Lauriel. 8. 293 p. Domaszewski, A. v., cura viarum. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 60-64. Duchène, A., des origines de l'hypothèque en droit romain. Paris, Rousseau. 8, 188 p.

Engelbrecht, A., das Titelwesen der spätlateinischen Epistolographen. Wien, Brzezowsky, v. p. 76. 1 M. 20 Pf. Rec.: Nene phil. Rundschau N. 10 p. 148-151 v. C. Wagener. -

Archiv f. lat. Lexikographie VIII 3 p. 467.

Galtier, L., du rôle des évêques dans le droit public et privé du Bas-Empire. Paris, Roussean. 8. 266 p.

Greenidge, A. H., the permanence of infamia. Classical Review VII 1, 2 p. 30.

Hardy. C., successio in locum creditoris en droit romain, Paris, Ronssean, 8 249 p. Henze, W., de civitatibus liberis, quae fuerunt in provinciis romanis. Berlin

1892, Weber.

Rec : Revue historique 1893, mai-juin.

Hesse, F., Geschichtstabellen des römischen Rechtes. Zum akadem, Gebrauche zusammengestellt. Berlin, Mayer & Müller. 8. 30 S. Heurthanx, A., de la pétition d'hérédité en droit romain. 8, 246 p. Paris.

Rousseau. Hitzig, H., die Assessoren der römischen Magistrate. München, Ackermann.

v. p. 76. 4 M. 50 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 10 p. 156-159 v. O. Schulthess. -

Deutsche Litteraturzeitung N. 15 p. 456. Hubert, V., de l'occupation en droit romain. Paris, Pedone-Lauriel. 8. 276 p. Jung, J., Imperium n. Reichsbeamtenschaft. Symbolae Pragenses (v. p. 89)

p. 65-73. Lameire, J, de l'interdit salvien. Paris, Pedone-Lauriel. 8. 221 p.

Lehnam, Ed., de publica Romanorum servitute. Leipzig 1892, Fock. v. p. 77. 2 M.

Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 24 p. 753 - 754 v. M. Zöller. Liebenam, W., zur Geschichte u. Organisation des römischen Vereinswesens. Leipzig 1890, Teuhner. 10 M.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 8 p. 125-126 v. L. Bürchner.

May et Becker, précis des institutions du droit privé de Rome. Paris 1892. Rec.: Revue internationale de l'euseignement XIII 5 p. 499-500 v. Blondel.

Milhand, L, de l'application de la loi pérégrine à Rome. Paris, Larose et Forcel. 8. LXXXVI, 260 p. Mittels, L., Reichsrecht u. Volksrecht. Leipzig 1891, Teubner. v. p. 77. 14 M.

Rec.: Blätter f. d. hayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 383-386 v. W. Kalb. Naber, J. C., observatiunculae de inre Romano. Quid intersit, re vel pacto

compensari dicas, etc. Mnemosyne XXI 2 p. 127-148. cfr. p. 77. Pallu de Lessert, vicaires et comites d'Afrique. Constantine 1892 (Paris,

Pedone-Lauriel). Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 16 p. 425-428 v. G. Zippel.

Panhard, J., de l'action institutoria en droit romain. Paris, Larose et Forcel. 8. LXI, 145 p. 10\*

Passeroni, E., du prêt à intérêt, en droit romain. Nice. 8. 303 p.

Pernice, A., Labeo. Römisches Privatrecht. III. Halle 1892, Niemeyer. 8 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 14 p. 433-435 v. A. v. Tuhr.

Perrenet, P., étude sur le colonat. Paris, Rousseau. 8. 143 p. Piccioni, C., les concessions de connubium. Paris 1891, Rousseau.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 25 p. 790 v. Baron.

Planchenault, H., de l'in integrum restitutio accordée aux mineurs, vingtcinq ans, Paris, Pedone-Lauriel. 8. 264 p.

cinq ans. Faris, Fedone-Lauriei. 8. 264 p.

Schulten, A., de conventibus civium Romanorum. Berlin 1892, Weidmann. 4 M.
Rec.: Neue phil. Rundschau N. 10 p. 154-156 v. H. F. Hitzig. — Lit.
Centralbiatt N. 23 p. 813 v. A. H. — Revue critique N. 22 p. 427-428

v. De La Blanchère.
Tabbourlech, A., des habitations à Rome et des droits dont elles sont susceptibles. Toulouse. S. 213 p.

Vince, J. H., tabellae. Classical Review VII 1. 2 p. 29-30.

Vollmer, Fr., de funere publico Romanorum. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 78.
Rec.: Lit. Centralbiatt N. 17 p. 613-614 v. A. H.

Weyman, C., zu den Sprichwörtern u. Redensarten der Römer. Archiv für lat. Lexikographie VIII 3 p. 397-412.

#### 6. Exacte Wissenschaften.

Mathematik, Naturkunde, Medicin, Handel und Gewerbe im Alterthum.

Basiner, O., über die Malaria im alten Rom. (Russisch.) Journal des kais. russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1893, Juni, p. 81-110.
Benndorf, O., alteriechisches Brod. Eranos Vindobonensis (v., p.88) p. 372-385.

Bennderf, O., altgriechisches Brod. Eranos Vindobonensis (v.p. 88) p. 372 – 385. Bilfinger, G., die Sterntafeln in den ägyptischen Königsgrübern von Biban el Moluk. Stuttgart 1891, Prechter.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 18 p. 569-570 v. P. Jensen.

Blümmer, H., die Farbenbezeichnungen bei den römischen Dichtern. Berlin
1892, Calvary. v. p. 78.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 17 p. 528-529 v. O. Keller.

Engelbrecht, A., vermeintliche Spuren altgriechischer Astrologie. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 125—130.

Grnson, H., im Reiche des Lichtes. Sonnen, Zodiakallichte, Kometen. Dümmerungslicht-Pyramiden nach den ältesten ägypt. Quellen. Braunschweig, Westermann. 8. XII, 207 S. mit 9 Taf. u. Abb.

Hagen, H., antike Gesundheitspflege. Hamburg 1892, Verlagsanstalt. 80 Pf. Rec.: Blätter f. lit. Unterhaltung N. 15 p. 234 v. Th. Opitz.

Hoffman and Jordan, a catalogue of the fisher of Greece, with notes on the names employed by classical Authors. (Aus den "Proceedings of the Philadelphia Academy of natural science" 1892.)
Rec. Classical Review VII 5 p. 227 v. H. W. Hayley.

Joret, Ch., la rose dans l'antiquité. Paris 1892, Bouillon.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 19 p. 676 v. P. H.

Karagiannides, die nichtenklidische Geometrie vom Alterthum bis zur Gegenwart. Berlin, Mayer & Müller. S. 44 S. 1 M. 60 Pf.

Loret, V., le cédratier dans l'antiquité. (Extrait.) Paris 1892, Leroux. v. p. 79. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 21 p. 664 - 666 v. Keller.

Mierlo, J. van, die Sterrenkunde der Chaldeers. Gent 1891, Siffer. 2 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 18 p. 569-570 v. P. Jensen.

Schlieben, A., Nachtrag zur Geschichte der Steighügel. Annalen des nassauischen Alterthumsvereins 25. Bd. p. 45-52 mit 3 Tafeln,

Wagler, P., die Eiche. 2 Thle. Berlin 1891. Calvary. 4 M Rec.: Indogerm, Anzeiger II 2 p. 162-163 v. II. Roscher,

#### 7. Kunstarchäologie.

Adler, üher die Pantheonkuppel. Berliner arch. Gesellschaft, Maisitzung. (Deutsche Litteraturzeitung N. 27.)

Antike Benkmäler, herausgegehen vom Kaiserl. Deutschen Archaeologischen Institut. II. Bd., 1. Heft. (1891 - 92.) Berlin, Reimer. 12 Tafeln u. 40 Bogen Text in Mappe. Ballhorn, der Anteil der Plastik an der Entstehung der griechischen Götter-

welt u. die Athene des Phidias. Hamburg, Verlagsanstalt. S. 54 S. 1 M. Bather, A. G., the hronze fragments of the Acropolis. Journal of Hellenic

studies XIII 1 p. 124-130 with pl. VI-VIL Belger, Chr., der leshische Kanon. Berliner phil. Wochenschrift XIII 21 p. 642.

Bender, F., klassische Bildermappe. 9. u. 10. Hft. Darmstadt, Zedler. v. p. 79. à 1 M. 20 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N 13 p. 205-206 v. C. Hachtmann.

Bénédite, G., la mosaïque de Prima Porta, Mélanges d'arch, XIII 1.2 p. 49-59 avec planche.

Bertrand, A., sur la grand vase d'argent de Gundestrup (Jutland). Académie des inscriptions 28. April. (Revue critique N. 19.)

Blasil Carvophili opusculum de antiquis marmorihus. Oxford 1828. Ed. altera. Oxford 1892, v. p. 80, Bottl. G., il museo di Alessandria e gli scavi nell'anno 1892. Alessandria.

4. 30 p. con una pianta.

Brunn, H., griechische Götterideale. I. München, Verlagsansalt für Kunst. v. p. 80. 7 M. 50 Pt. Rec.: Journal des kais. russ. Ministeriums der Volksaufklärung 1892, April, p. 556-559 v. W. Malmherg.

Catalogue of the Greek Vases in the Ashmolean Museum, Oxford. By P. Gardner. Fol. 63 M. Cohausen, A. v., römischer Schmelzschmuck u. Goldschmiedegeräthe, Annalcu

des Nassauischen Alterthumsvereins 25. Bd. p. 30-36 mit Taf. IV. Collection Barracco, publié par Fr. Bruckmann, avec le texte de G. Barracco e W. Helhig. I. (In 12 Lieferungen.) München, Verlagsanstalt

für Kunst. 10 Taf. Fol. a 25 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 22 p. 692-696 v. F. Studniczka. Collignon, M., la tête d'Hathor sur les vases chypriotes. Revue des études

grecques N. 21 p. 33-39. Conze, über eine Athenastatne aus Pergamon Sitzungsberichte der Berliner

Akademie 1893 N. XVII p. 207-218 mit Ahb.

Couve, L., un vase protoattique du Musée de la Société archéologique d'Athènes. Bulletin de correspondance hellénique XVII 1-4 p. 25-30 avec pl. II III.

Ebers, S., Antike Porträts. Die hellenistischen Bildnisse aus dem Fajium, untersucht u. gewürdigt. Leipzig, Engelmann. S. 73 S. mit 1 Taf. u. Abb. 1 M. 60 b.

Fowler, W., husts of Jules Caesar. Classical Review VII 3 p. 108. Freidhoff, die sogenannten Gigantensäulen. Metz 1892. Pr. v. p. 81.

Rec.: Neue phil. Rundachau N. S p. 127 v. P. Weizsäcker. Friedrich, Th., die Holztektonik Vorderasiens u. der Hekal mat Hatti. Innsbruck 1891, Wagner. v. p. Sl.

Innabruck 1831, Wagner. v. p. 81.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 19 p. 590—591 v. Adamy.
Gardner, E. A., Palladia from Mycenae. Journal of Hellenic Studies XIII 1

p. 21 - 24 with engravings.

Gardner, P., Cacus on a black-figured vase. Journal of Hellenic Studies

XIII p. 70-76.

— Tithonus on a red-figured vase. Ibid. p. 137-138 with fig.

Gerhard, E., etruskische Spiegel. 5. Band. Im Auftrage des Kaiserlich Deutschen Archaeologischen Instituts bearbeitet von A. Klügmann und G. Körte. 11. Heft. (Textbogen 17-19. Tafel 101-110.) Berlin, Reimer. 9 M. Grabrelleß, die attischen. Hersusg. im Auftrage der kaiserl. Akademie der

Grabrellefs, die attischen. Herausg im Autrage der kaisert. Akademie der Wissenschaften zu Wien. 3. u. 4. Lief. Berlin, Spemann. Fol. S. 41 – 96 mit Abb. u. je 25 Taf. v. p. 80.

Gurlltt, W., die grosse eherne Athena des Pheidias. Analecta Gracciensia, p. 99—121.
Hartwig, P., die griechischen Meisterschalen der Blüthezeit des strengen

rothfigurijen Stiles. Mit Unterstituung der königt, sächs, Gesellschaft der Wissenschaften u. aus privaten Mitteln berausg, Berlin, Spemann. 4. IX, 700 S. mit Abb. Nebst Atlas in gr.-Fol. 75 Tat. 220 M. Hettner, Fr., römisches Bassin mit Hermengeländer in Welschillig, Westdeutsche Zeitschrift XII p. 18—37 mit Abb.

Hoggan, Fr., the Leper Terra-Cotta of Athens. Journal of Hellenic Studies XIII 1 p. 101-102.

Howorth, H., Egypt or Phoenicia at Mycenae, Classical Review VII 1.2p. 78-78. Kavvadias, P., Katalog der Skulpturen im Nationalmuseum zu Athen. I.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 14 p. 440-441 v. Chr. Belger. Klein, W., der Contionans des älteren Kephisodot. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 142-144.

Köpp, Fr., über das Bildniss Alexanders des Grossen. 52. Berlinisches Winckelmannprogramm. Berlin 1892, Reimer. Rec.: Revue des études grecques N. 21 p. 137-138 v. Th. Reinach.

Kondakoff, Tolstel et S. Reinach, antiquités de la Russie méridionale. Paris 1891-92, Leroux.

Rec.: Classical Review VII 4 p. 182-184 v. W. M. Ramsay. Lechat, H., encore un mot sur le sculpteur Endoios. Revue des études

Lechat, H., encore un mot sur le sculpteur Endoios. Revue des études grecques N. 21 p. 23-32.

Leeuwen, J. van, de Phidiae morte. Mnemosyne XXI 2 p. 180-181.

Löhr, F., zur Marc-Aurel-Statue. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 56-59. Löwy, E., zu griechischen Vasenbildern. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 269-275. Luckenbach, H. Abbildungen zur alten Geschiebte. München, Oldenbourg. 1 M. 80 Pf Rec.: Lit. Centralblatt N. 26 p. 925.

Magnas, H., die Darstellung des Auges in der antiken Plastik. Leipzig 1892, Seemann. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 21 p. 661-664 v. A. Kalkmann. Male, E, la légende de la mort de Cain, à propos d'un chapiteau de Tarbes. Revue archéologique 1893, mars-avril, p. 186-194.

Malmberg, W., die Metonen der altgriechischen Tempel. (Russisch.) Dorpat 1892, Mattiesen.

Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift XIII 25 p. 781 - 785 u. N. 26.

Martha, J., paysan à la charrue, figurine béotienne. Bulletin de correspondance hellenique XVII 1-4 p. 80-84 avec pl. I. Monumenti antichi pubblicati per cura dell' Accademia dei Lincei. I. 4.

Milano 1892, Hönfli

Rec.: Berliner phil, Wochenschrift XIII 15 p. 466-473 v. B. Lupus Overbeck, J., Geschichte der griechischen Plastik. 4. Aufl. Leipzig, Hinrichs.

v. p. 82. Rec.: Wocbenschrift f. klass. Pbil. X 25 p. 678-675 v. H. L. Urlicbs.

Paton, J., note on the condition of the Colossi of Monte Cavallo during the Middle ages. Classical Review. VII 4. p. 186.

Pernice, E., über die Schiffsbilder auf den Dipylonvasen, Mittheilungen des Arch. Instituts zu Athen XVII p. 285-306 mit Abb.

Pottler, E., le fabricant de vases Paidikos. Revue des études grecques N. 21 p. 40-44 avec gravures.

Ravaisson, F., la Vénus de Milo. Paris 1892, Klincksieck. 4. v. p. 83. Rec.: Revue critique N. 23 p. 445-447 v. S. Reinach.

Reichel. W., die mykenischen Grabstelen. Eranos Vindobonensis (v. n. 88) p. 24-33 mit Abb.

Reinach, S., le colosse d'Apollon à Délos. Bulletin de correspondance hellénique XVII 1-4 p. 129-144 avec pl. V. VI. Reisch, J. E., der Dionysos des Alkamenes, Eranos Vindobonensis (v. n. 88)

p. 1-23. - ein vermeintliches Werk des Eupbranos. Festgruss aus Innsbruck (v. p. 88)

p. 151 - 184. Renier, M. G., dei quattro cavalli riposti sul pronzo della basilica di s. Marco. (Per nozze.) Venezia. 8. 15 p.

Riegl, A., zur Frage des Nachlebens der altägyptischen Kunst in der späten

Antike. Eranos Vindobonensis (v. p. 88) p. 191-197 mit Abb. Rossbach, O., von der ältesten griechischen Kunst. Deutsches Wochenblatt N. 15. Schneider, R. v., die Erzstatue vom Helenenberge. Festschrift für die

42. Philologenversammlung zu Wien. Sellers, Eugénie, three Attic lekythoi from Eretria. Journal of Hellenic Studies XIII 1 p. 1-12 with pl. I-III.

Sèze, R. de, les déesses de la mer dans le fronton oriental du Parthénon. Revue archéologique 1893, mars-avril, p. 168-185.

Six, J., Aurae. The Xanthian Heroon and an Attic astragalos. Journal of Hellenic Studies XIII 1 p. 131-136 with fig.

Sixt, ein röm. Relief aus Oberriexingen. Württ. Vierteljahrshefte 1893 N. 1. 2. Smith, Arthur, recent additions to the sculptures of the Parthenon, Journal of Hellenic Studies XIII 1 p. 88-100 with pl. V and engravings.

Smith , Cecil, Harpies in Greek art. — Deme legends on Attic vases. Journal of Hellenic Studies XIII 1 p. 113-120. v. p. 83.

Steindorff, üher archaische ägyptische Statuen. Berliner archäol. Gesellschaft, Fehruarsitzung. (Berliner phil. Wochenschrift XIII 25-27.)

Studniczka, F., üher die Bruchstücke einer Vase des Sophilos. Eranos Vindohonensis (v. p. 88) p. 233-240.

Strzygowski, J., die Tyche von Konstantinopel. Analecta Graeciensia, p. 141-153.

Sybel, L. v., wie die Griechen ihre Kunst orwarhen. Marhurg 1892, Elwert. 50 Pf. Roc.: Neue phil. Rundschau N. 10 p. 151—152 v. P. Weizsäcker.

Waller, Br., Perseus with the Hesperides. New York, Macmillan. 12. 326 p. 10 M.
Walters, H., Poseidon's Trident. Journal of Hellenic Studies XIII 1 p. 13—20 with engrayings.

Odyseus and Kirko on a Boeotianvase. Ihid. p. 77-87 with pl. IV. Welshäupl, Attische Grabstatuen. Eranos Vindohonensis (v. p. 88) p. 48-55.

Winnefeld, Vasenzeichnungen vom Kahirenheiligthum in Thehen. Berliner arch. Gesellschaft, Fehruarsitzung. (Berliner phil. Wocheuschrift XIII 25.) Wolters, P., Lekythen aus Athen Mittheilungen des Arch. Instituts zu Athen XVII 4 p. 434—438 mit Taf. 1.

#### 8. Numismatik.

Bahelon, E., camée avec représentation d'un roi Sassanide et un empereur romain. Académie des inscriptions, 2. Juni. (Revue critique N. 24.)

— la monnale thihronienne. Revue des études grecques N. 21 p. 45—54. Catalogue des monnaies grecques de la Bihibothèque nationale, par E. Babelon. Les Perses Achéménides. Paris, Rollin & Fenardent. v. p. 84. Rec.: Revue critique N. 24 p. 458—465 v. Th. Reinach.

Bahrfeldt, M., Untersuchungen über die Chronologie der Münzen der Domitii Ahenoharbii. Zeitschrift für Numismatik XIX 1 p. 53-71.

Ahenoharbif. Zeitschrift Tür Numismatik XIX İ p. 53 – 71.

Cohen et Feuardent, description historique des monnaics frappées sous
Pempire romain, communement appelées médailles impériales; par fen
Henry Cohen. Continuée par Feuardent. 2. édition. T. VI, VII et VIII.
3 vol. Paris (1886—92), Rollin et Feuardent.

Drexler, W., zur antiken Münzkunde. Zeitschrift für Numismatik XIX 2 p. 128-134.

Evans, A. E., Syracusan Medallions. London 1892, Quaritch. v. p. 44. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift XIII 17 p. 530-533 v. B. Lupus.

Imboof-Blumer, F., Porträtköpfe auf römischen Münzen. 2. Anst. Leipzig, Tenhner. v. p. 84.

Rec.: Dentsche Litterstarzeitung N. 15 p. 456-457 v. W. Drexler. -Bitter f. d. hayr. Gymn. XXIX 5. 6 p. 364-368 v. H. L. Urlichs. -Wochesechrift f. Liass Phil. X 16 p. 428-429 v. A. Pfelfer. - Classical Review VII 5 p. 232 v. W. Wroth. - Revue critique N. 24 p. 468 v. R. Cagnat.

Millet, G., plomhs hyzantins. Bullctin de correspondance hellénique XVII 1-4 p. 69-80 avec gravures.

Reinach, Th., θ-βκώνειον νόμισμα. Revue des études grecques N. 21 p. 55–58, Stückelberg, E., Nobilissimatsmünzen. Zeitschrift für Numismatik XIX 2 p. 106–112.

MERCHES SOMEONOCING-ACTION-MINICLEONITY, SETTEMBRIS-COVERS DES LETTE-VALUE DE

## BIBLIOTHECA PHILOLOGICA CLASSICA.

Verzeichniss der auf dem Gebiete der klassischen Alterthums-Wissenschaft erschienenen Bücher, Zeitschriften, Dissertationen, Programm-Abhandlungen, Aufsätze in Zeitschriften und Rezensionen.

### 1893. Juli-September.

#### L Zur Geschichte und Encyclopaedie der klassischen Alterthums - Wissenschaft.

#### 1. Zeitschriften.

Abhandlungen, pfidagogische. 10. Heft. 8. Bielefeld, A. Helmich. 50 Pf. L'année philosophique. 3. année, 1892, par F. Pillon. Paris, Félix Altean. 1 vol. in-8.

Autiquitäten-Zeitschrift. Illustr. Revue f. archaeolog. u. ethnograph. Alter-timer. Hrsg. von Gust. Müller. Nene Serie: V. Jahrgang. Strassburg. Bühl, Konkordia.

Anzeiger für schweizer. Alterthumskunde, 1893. N. 2 u. 3.

Archiv, neues, f. sächsische Geschichte u. Altertumskande. Hrsg. von H. Ermisch. 14. Bd. gr. 8. 1. n. 2. Heft. 176 S. a. Heft 1 M. 50 Pf. Belträge, Hallische, zur Geschichtsforschang, hrsg. von Thdr. Lindner. IV. Heft. gr. 8. Halle, C. A. Kaemmerer & Co. 1 M. 50 Pf.

Bibliothèque égyptologique, comprenant les œnvres des égyptologues français dispersées dans divers recueils et qui n'ont pas encore été réunies jusqu'à ce jour, publiée sous la direction de G. Maspero, membre de l'institut. T. 1er. G. Maspero: Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes. I. In-S. X-47 D. Paris. Bib. Leroux.

T. 2. G. Maspero: Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes, II. In-S, 490 p. Chalon-sur-Saône, impr. Marceau. Paris, lib. Leroux. 12 fr. Blitter f. literarische Unterhaltung. Hrsg. von K. Heine em ann. Jahrg. 1898. N. 14. gr. 4. (16 S.) vierteljährlich 7 M. 50 Pf.

Harvard Studles in Classical Philology. Vol. 4. Boston 1893. S. Leipzig, O. Harrassowitz. 6 M.

Eλλας, Revue trimestrielle du φιλελλησικό συλλόγου à Amsterdam. Bureau de redaction: Mme. Zwaanswijk, A. J. Flament, H. C. Muller, IV. Leiden, Brill. 8. jährlich 10 M. Rec.: Revue critique N. 28 p. 29—31 par My.

Jahrbücher f. classische Philologie. Hrsg. von Prof. Dr. Alfr. Fleckeisen. 20. Suppl. Bd. 1. Heft. gr. 8. Leipzig, Teubner. 8 M. Haganin, das, f. Litteratur. Hrsg. von O. Nommann-Hofer. 62. Jahrg. 1893. N. 14. gr. 4. Berlin, Union. (20 S.)

Revue de philologie, de littérature et d'histoire anclenne. Nouv. série dirigée par Chatelain, Duvau et Haussonllier. XVII (1883). Trimestriel. Paris, Klincksieck. 25 M.

Bibliotheca philologica classica. III.

Studi italiani di Filologica classica. Vol. I. Firenze 1893, Sansoni. 512 p. fr. 20.

. Rec.; Revue critique N. 35/36 p. 130-132 par P. L.

Studieu, Leipziger, zur classischen Philologie. Hrsg. von O. Ribbeck. H. Lipsius, C. Wachsmuth. 14. Bd. 2. Heft. gr. 8. Leipzig, S. Hirzel. 5 M. Zeltschrift für Assyriologie u. verwandte Gebiete. Hrsg. von Carl Bezold, VIII. Bd., Heft 1-4. Heft 1. Berliu, E. Felber.

- westdeutsche f. Geschiebte u. Kunst. Hrsg. von F. Hettner u. J. Hausen. 12. Jahrg. 1893. 4 Hofte. Nebst Korrespondenzblatt. Trier, Fr. Liutz. 15 M. apart, Korrespondenzblatt 5 M.

#### 2. Academien und Gesellschaftsschriften.

Abhandiungen der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem J. 1892. gr. 4. Berlin, G. Reimer in Komm. kart. 27 M. 50 Pf. - der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 30. Bd. (Philolog.hist, Classe, 13. Bd.) Lex.-8. Leipzig, Hirzel. 32 M. Annuario della regia università di Messina per l'anno accademico 1892-93.

Messina 1893, tip. Ribera. 8. p. 259.

- della libera università provinciale in Urbino per l'anno scolastico 1892-93. Urbino 1893, tip. della Cappella, 8. p. 92.

Archiv f. Frankfurt's Geschichte u. Kunst. 3. Folge. Hrsg. vou dem Vereine f. Geschichte u. Altertbumskunde zu Frankfurt a. M. 4. Bd. Lex.-S. (III. 399 u. XXX S. m. 7 Lichtär-Taf.) Frankfurt a. M., K. Tb. Volcker. 8 M. (1-4.: 23 M. 50 Pf.)

- des Vereins f. siebenbürgische Landeskunde. Hrsg. v. Vereins-Ausschuss. Neue Folge. 24. Bd. 3. Heft, gr. 8. Hermannstadt, F. Michaelis. 1 M. 40 Pf. Atti o memorie della r. accademia di scienze, lettere ed arti di Padova. Anno CCXCIII (1891-92). Nuova serie, vol. VIII, disp. 4. Padova 1898, tip. Giovanni Battista Raudi. 8. p. 343-402.

 della società istriana di archeologie e storia patria. Vol. VIII. fasc. 3-4 (anno IX. 1892). Parenzo 1892, presso la società istriaua di archeologia e

storia patria (tip. Gaetano Coana). 8. p. 224 - 517.

Bulletin monumental publié par la société française d'archéologie et dirigé par le comte de Marsy. 6. série, tome VIII. Paris, Picard & fils. 15 M. Jahrbuch f. schweizerische Geschichte, brsg. auf Veranstaltg. der allgem. geschichtforsch. Gesellschaft der Schweiz. 18. Bd. gr. 8. Zürich, Faesi

Jahrbücher neue Heidelberger, brsg. vom historisch-philosoph. Vereine zu Heidelberg. Red.: A. v. Oecbelbäuser, III. Jahrg. 2. Heft. Heidelberg, G. Koester.

 des Vereins f. mcklenburgische Geschichte u. Altertumskunde. 58. Jahra. hrsg. vom Archiv. II. Grotefeud. Schwerin, Bärensprung.

Jahres-Bericht, 70., der schlesischen Gesellschaft f. vaterländische Kultur. gr. 8. Breslau, G. P. Aderholz.

Istituto (Reale) lombardo di scienze, e lettere; rendiconti. Serie Il, vol. XXVI4 fasc. 6-7 (adunanze ordinarie del 9 e 23 marzo 1893). Milano 1893, Ulrico Hoepli edit. (tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C.). 8. p. 261-290. Mémoires de la Société des antiquaires du Centre. 1892-93. 19º volume. Iu-8. XXVII-331 p. Bourges, impr. Tardy-Pigelet.

 de Normandie. 4º série. 1er volume. (31º volume de la collection.) Iu-4.
 989 p. Caeu, impr. et librairie Delesques. Rouen, libr, Lestringant. Paris (1892), lib. H. Champion.

Mémoires de la sociétà de linguistique de Paris. Tome VIII. à 6 M. Mitthellusgen, wissenschaftliche, aus Bosnien u. der Hercegovina. Hrsg. vom bosnisch-hercegovin, Landesmuseum in Sersjevo. Red. vom Mor. Hoernes. 1. Bd. Mit 30 Taf. n. 760 Abbildgn. im Texte. Lex.-8. (XVIII.

593 S.) Wien, C. Gerold's Sohn in Komm. kart. 20 M. Quellen n. Forschungen ans dem Gebiete der Geschichte. In Verbindg, mit ihrem histor. Institut hrsg. von der Görres-Geschlschaft. H. Bd. Lex.-S.

Paderborn, F. Schooningh.

8 M. 80 Pf.

Recuell des notices et mémoires de la Société archéologique du département
de Constantine. 6° vol. de la 3° série, 28° volume de la colloction. (1892.)
In-8. XV-364 p. Alger. lib. Jourdan. Paris, lib. Faivre et C°.

Schriften des Vereins f. Geschichte des Bodensees u. seiner Umgebung. 21. Hft. Lex.-S. (IV. 203 S. m. 1 Bildnis.) Lindau, Stettner. 6 M.

Σύλλογος, ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐλληνειός φιλολογικός. Ζωγραφείος ἀγών, ανη, μετα τζς ἐλλ, ἀργαιότητος ζώντα ἐν τῷν τὸλ ἐλληνειῷ λαῷν. Τ. Ι. Constantinople 1891, Pallamaris. 448 p. in-4.

Rec.: Rovue critique N. 39/40 p. 181—182 par My.

Verhandlungen der oinundvierzigsten Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner in Münehen, vom 20.-23. Mai 1891. 4. Leipzig 1892. Teubner. X. 354 S. 12 M. Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N, 31/32 p. 998-1003 v. Paul Cauer.

— des. 5 alignemiene deutschen Neuphilologentages am 6, 7, 8, u. 9, Juni 1892 zu Berlin, Hrsg. von dem Vorstande der Versammig. gr. 8, (80 S) Hannover, C. Meyer.

10. 1892 zu Berlin, Hrsg. von dem Vorstande der Versammig. gr. 8, (80 S) Hannover, C. Meyer.

10. 50 Pt.

10. 1892 zu Berlin, Hrsg. von dem Vorstande der Versammig. gr. 8, (80 S)

I. Jahrg. 1895. 1. u. 2: Heft. Stuttgart. W. Kohlhammer. v. p. 22. 4 M. Zeltschrift des historischen Vereins f. Schwahen n. Neuburg. 19. Jahrg. gr. S. Augsburg. J. A. Schlosser.

#### 3. Sammelwerke.

Vermischte kritische Schriften. — Lateinische und griechische Schriften von Autoren des späteren Mittelalters n. der Neuzeit.

Abhandlangen, Breslauer philologische. Hrsg. von Rich. Förster. 6. Bd. 4. Heft. gr. 8. Breslau. W. Koebner. 2 M. 50 Pf. (6. Bd. kplt.: 12 M.). Analecta Graccolatina philologis Vindohonae congregatis obtulerunt Collegae

Cracovienses et Lopolitani. Krakau 1893. Polnische Verlagsgesellschaft. 70 S. Rec.: Deutsche Littoraturzeitung N. 38 p. 1192-1194 v. E. Maass.

Ahlmann, P., die lateinischen Dramen von Wimphelings Stylpho bis zur Mitte des 16. Jahrh. 1480-1536. Ein Beitrag zur Litteraturgeschiehte. gr. 8. (114 S.) Münster, Regensberg. 3 M. 50 Pf. Hoslus, C., Hosius u. seine Quellen. Rhein. Museum XLVIII 3 p. 380-297.

Latelnische Litteraturdenkmäler des XV. u. XVI. Jahrhanderts. Hrsg. von Max. Hermann u. Siegfried Sanmatolski. N. 7. Deutsche Urriter des schreibeiten des Schreibeiten des Schreibeiten der S

Manutii, Pauli, epistulae selectae. Ed. Martinus Fickelscherer. 8. Leipzig 1892. B. G. Teubner. VIII u. 176 S. 1 M. 50 Pf. Rec.: Deutsche Literaturzeitung N. 34. p. 1065-1066 v. Karl Worke. Marsy (de). Le Congrès historique et archéologique d'Anvers et le Cinquantonaire de l'Académie d'archéologie de Belgique (10-16 août 1892), avec nn appendice sur les musées archéologiques de Belgique. In-8. 61 p. et gravures. Paris (1892), lib. Picard.

Symbolae Pragenses. Festgabe der deutschen Gesellschaft für Alterthumskunde in Prag zur 42. Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner in Wien 1895. Mit 2 Taf. Wien 1893, Tempaki-Freitag. 8 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 58 p. 1191—1192 v. E. Maass.

Weber, A., literas a Truchsesso ad Hosium annis 1560 et 1561 datas ex codico Augustano primum edidit atque annotationihus illustr. Regens-hurg 1899, G. J. Manz. 123 S.

Des. Politica skill Webbanskii V. 20 p. 040 p. pl. 1 M. 50 Pf.

Röc.: Berliner phil. Wochenschrift N. 29 p. 920-921 v. X.
Xenia Austriaca. Festschrift der österreichischen Mittelschulen zur 42. Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner in Wien. Wien 1893, Gerold. 8.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 38 p. 1191 v. E. Maass.

#### Encyclopädie und Methodologie der klassischen Philologie.

Adamek, 0., dio pädagogische Vorbildung für das höhere Lehrant an der Mittelsehule. Graz 1892, Leusehner & Luhensky. 71 S. 1 M. 50 Pf. Rec.: Zeitschrift für das Gymnasialwesen, Jahrg. XLVII. September,

p. 538-542 v. P. Dettweiler.
Banmann, J., Volksschulon, höhere Schulen u. Universitäten. Wie sie heutzutage eingeriehtet sein sollen, dargelegt. gr. S. Göttingen 1893, Vandenhoeck & Rupprecht. VIII, 144 S.
Vandenhoeck & Rupprecht. VIII, 144 S.
Rec: Lit. Centralhalt N. 36 p. 1278-1279 u. Neue phil. Rundschau

Rec.: Lit. Centralhlatt N. 36 p. 1278—1279 u. Neue phil. Rundschar N. 18 p. 284—287 v. E. Krah.

Bender, H., Horaz, Homor u. Schiller im Gymnasium. 3 Gymnasialreden. 8. Tübingen 1933, Laupp. 1 M. 80 Pf. Rec.: Blätter für literar, Unterhaltung N. 34 p. 534 v. Rich, Opitz.

Fröhde, O., der Begriff u. die Aufgaho der Litteraturwissensehaft. Neue Jahrhücher für Philologie u. Pädagogik. 11eft 7. p. 433-445.

Horn, J. F., das Zukunftsgymnasium. Gotha 1893, Behrend. 27 S. 60 Pf. Rec.: Berliner phil. Woehensehrift N. 29 p. 920—921 v. C. Nohle.

Jahrbuch, statistisches, der höheren Sehulen u. heilpüdagogischen Anstalten Deutschlands, Luxemburgs u. der Schweiz. Neue Folge v. Mushackes Schulkalender. II. Tl. XIV. Jahrg. 2 Abtlg. 12. Leipzig, B. G. Teuhner. 4 M. 40 P.f.

Indox seholarum bibernarum publice et privatim in universitate litterarum Jenensi a die XVI m. Octobris a. 1893 ad diem XVII m. Martii 1894 hahendarum. Inest de Placidi glossis eonmentatio III. G. Goetz. gr. 4. (VIII, 13 S.)

 scholarum publice et privatim in academia Georgia Augusta per semestre hibernum a. d. XVI. m. Octohris a. 1893 usque ad d. XV. m. Martii a. 1894 habendarum. Inest U. de Wilamowitz-Moellendorff de tribus carminibus latinis commentatio. Lex.-ss. (41 S.)

In Memorlam. Rückhlicko auf das Livländische Landesgymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh. Zugleich als letzter Boricht üher den Bestand der Anstalt. Nebst 3 Beilagen. Riga 1892, Häcker. VI, 286 S. Ree.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 37 p. 1007-1009 v. O. Weissenfels. Keller, J., die Grenzen der Übersetzungskunst kritisch untersucht mit Berücksichtigung des Sprachunterrichts am Gymnasium. 4. Karlsroho 1891/92. Programm. 43 S.

Rec.: Berl, phil. Wochenschrift N. 33/34 p. 1068-1075 v. Gust. Legerlotz. Koch, E., die Notwendigkeit einer Systemunderung im griech. Anfangs-

unterricht staatlich begründet. Leipzig 1892, Tenboer. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 32/33 p. 892-94 v. J. Sitzler. 40 Pf. Nohl, C., Wider die Uhligscho Schrift: die Einheitsschule mit latein-

losem Unterbau, Zugleich Begründung der wichtigsten Reformvorschläge für das höhere Schulwesen. 1893. Neuwied u. Leipzig, Heuser. 90 S. 1 M. 50 Pf. Rec.: Wochenschr, f, klass. Phil. N, 35 p. 956-59 v. O. Weissenfels.

Rothfachs, J., Beiträge zur Methodik des altsprachlichen Unterrichts insbesondere des lateinischen. 3. vermehrte Aufl. Marburg 1893, Elwert, 2 M. 70 Pf.

Schneider, G., Hellenische Welt- u. Lebensanschauungen in ihrer Bedeutung für den gymnasialen Unterricht. Gera 1893, Hoffmann. 43 S. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 36 p. 978-980 v. O. Weisscnfels.

Uhllg, G., die Einheitsschule mit lateinlosem Unterhau. Heidelberg 1892, Winter. XXIV u. 104 S. 2 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 34 p. 1063 v. Paul Cauer.

#### 5. Geschichte der Alterthumswissenschaft,

Areudt, O., Theodor Mommsen. Deutsches Wochenblatt VI 30. 31.

Bassermann, J., Karl Hartfelder, Nekrolog, Protest, Kirchenzeitung N. 25. Berger-Levrault, 0., Annales des académies et universités alsaciennes.

(1528—1871.) Nancy, Berger-Levrault. Grand in-S de CCXLV p. suivies d'une soixantaine d'autres pages occupées par divers tableaux. 16 M. Rec.: Revue critique N. 32/42 p. 117-118 par T. de L. — Deutsche Litteraturzeitung N. 26 p. 801—805 v. O. Winckelmann u. Lit. Centralblatt N. 32 p. 1101.

Bouquet, l'ancion collège d'Harcourt et le lycée de Saint Louis. Paris 1891 Delalain. XVI, 376 p.

Rcc.: Journal des savants août 1893 p. 462-474 par Paul Janet. 10 M.

Bünger, Carl, M. Bernegger, ein Bild aus dem geistigen Leben Strassburgs zur Zeit des dreissigjährigen Krieges. Strassburg 1893, K. Trübner.

VII-401 p. In-8. Avec portrait. Rec.: Revue critique N. 36/38 p. 159/160 von R.

Buschmann, Jos., zur Geschichte des Bonner Gymnasiums. 1. u. 2 Pl. Progr gr. 4. (à 40 S. m. 1 Plan.) Bonn (P. Hanstein). Compayre, G., Abelard and the origin of Universities. New-York. v. p. 90. 6 M. Rec.: Revue critique N. 29/30 p. 54-57 v. J. Parmenticr.

Correspondance inédite entre Gaetano Marini et Isidoro Bianchi, par Auvray et Goyau. Mélanges d'arch. XIII 3 p. 225-245.

Cozza-Luzi, G., de ottoboniano. Vaticanis graecis codicibus nuper receusitis commentatio. Roma, tip. Vaticana. 4. 63 p. Rec.: Mélanges d'arch, XIII 3 p. 371-372 v. L. Dorez

. Doreg, L., Antoine Eparque. Recherches sur le commerce des mas. grecs en Italie au XVI. siècle. Mélanges d'arch. XIII 3 p. 281-364.

Duffon, G., l'université d'Oxford. Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 4 p. 257-274. v. p. 90.

Fage, R., Etat des études historiques et archéologiques dans le département de la Corrèze. In-S. 36 p. Caen (1892), impr. et libr. Delesques.

Frankfurter, S., Graf Leo Thun-Hohenstein, Franz Exner u. Hermann Bonitz. Beiträge zur Geschichte der österr. Unterrichtsreform. Mit 3 Taf. in Lichtdr. u. 1 Abhildg. im Text. Wien 1893, Hölder. VIII, 168 S. 3 M. 60 Pf.

Lichtdr. u. 1 Abhildg. im Text. Wien 1893, Hölder. VIII. 168 S. 3 M. 60 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philolog. N. 39 p. 1066—1068 v. J. Loos. Geschichte des Gymnasiums zu Prenzlau. Festschrift zur Feier d. 350jühr. Bestehens der Austalt. gr. S. (XIV. 308 S. m. 1 Photozinkogr.) Prenzlau.

C. Vincent.

G. Vincent.

G. Vincent.

G. Vincent.

G. Vincent.

G. Vincent.

Gudeman, A., syllabus on the history of classical Philology.

Boston 1892.

M. 50 Pf.

2 M. 50 Pf.

Ginn. 2 M. 50 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 27 p. 843—844 v. B. Kühler. Hartfelder, K., das Ideal einer Humanistenschule. Leipzig 1892. Teubner.

80 P.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 31 p. 965-966 v. O. Känneel,

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 31 p. 365-966 v. O. Känneel, Hessmert, C., Bilder aus dem Alumnenlehen in der königl. Landesschule Pforta. Festgabe zum 350 jähr. Juhiläum der Landesschule. 4. (21 Bl.)

B. (Naumhurg, J. Domrich.)

1 M. 20 Pf.

Lachmann, K., Briefe an Moriz Haupt. Herausgegehen von J. Vahlen.

S. Berliú 1892, G. Reimer. XV, 264 S.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 31/32 p. 1006—1016 v. M. Hertz.

Lefranc, A., histoire du collègo de France. Paris, Hachette. v. p. 91. 7 M. 50 Pf.

Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 30 p. 941—942 v. H. Leussen.

Leo, Fried., Rede zur Säknlarfeier Karl Lachmanns am 4. März 1893 im Namen der Georg-Augusts-Universität gehalten. gr. 8. Göttingen 1893, Dietrich. 18 S. v. p. 91. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 31/32 p. 1006—1016 v. M. Hertz.

Mémoires de Lec. Geixkofler, tyrolien (1550-1620), traduite par E. Fick. (Les Universités de Bologne, Paris, Dole et Padone.) Genève, Georg. 6 M. Pattison, Mark, Issac Casaubon. 2. edition. Oxford 1892, Clarendon Press.

504 S.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 28 p. 888-891 v. P. Cauer.

Sabbadini, R., studi sul Panormita. Firenze 1891.

Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 6 p. 567 v. K. Wotke.

Schling, Daniel von Superville. Das Kanzleramt an der Universität Erlangen. Leipzig, Veit & Co. Thomas, C., Theodor v. Studion u. sein Zeitalter. Ein Beitrag zur byzanti-

nischen Kirchengeschichte. Osnahrück 1892, Luckardt. 8. 139 S. 4 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 40 p. 1257—1260 v. H. Gelzer.

Toepke, Gnst., die Matrikel der Universität Heidolherg von 1886—1662. Bearh. u. hrsg. 3. Thl. Register. 2. Hälfte. gr. 8. (XII u. S. 545—887.) Heidelberg, C. Winter in Komm. 12 M. (kplt.: 80 M.)

Heidelberg, C. Winter in Komm. 12 M. (kpit.: 80 M. Zlngerle, A., der Humanismus in Tirol. Festgruss aus Innshruck, p. 21-42.

#### Bibliographie und Bibliothekenkunde.

Biblioteche (Le) d'Italia, elenco generale e indici speciali, Milano, Associazione Tipografico-Libraria Italiana. 4. p. 72. 2 M. Carini, J., la biblioteca Vaticana. Memoria storica. Roma 1892, tip. Vaticana. Rec.: Mélanges d'arch. XIII 3 p. 371-378 v. L. Dorez.

mountain Congle

- Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane, i. Milano. Höpli. Rec.: Lit. Centralblatt N. 31 p. 1082 v. V. G.
- Centralblatt f. Bibliothekswesen. Beihefte. XI. gr. 8. Leipzig, Harrassowitz. 5 M.
- Heinslus, Wilh., allgemeines Bücber-Lexikon od. vollständ. alphabet. Verzeichniss aller von 1700 bis Ende 1892 erschienenen Bücher, welche in Deutschland u. in den durch Sprache u. Literatur damit verwandten Ländern gedruckt worden sind. 19. Bd., weleber die von 1889 bis Ende 1892 erschienenen Bücher u. Berichtiggn. früherer Erscheingn. entbält. Hrsg. von Karl Bolboevener. 1. Lfg. gr. 4. (1 Abth. S. 1-80.) Leipz., F. A. Brockhaus. 3 M.; auf Schreibpap. 4 M.
- Horn, E., die Disputationen u. Promotionen an den deutseben Universitäten vornebmlich seit dem 16. Jahrhundert. Leipzig, O. Harrassowitz. 4 M. 50 Pf.
- Jahresbericht üb. die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie, brsg. von der Gesellsebaft f. deutsebe Philologie in Berlin. 14. Jahrg. 1892. gr. 8. Leipzig, Reissner. 1. Abtl. 128 S. Kay, T., bow to catalogue books. Nineteenth Century 1893, July.
- Mazzatinti, G., Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia. Vol. I e II. Forli 1892, tip. Luigi Bordandini edit. 4. p. 287, 57; 251.
- Nourrisson, Victor, la bibliotbèque des Ptolémées. Alexandrie 1893, Penasson, 22 p.
  - Rec.: Revue critique N. 37/38 p. 154 par My.
- Varnhagen, H., systematisches Verzeichnis der Programmabbandlungen, Dissertationen u. Habilitationsschriften aus dem Gebiete der romanischen u. englischen Philologie sowie der allgemeinen Sprach- n. Litteratur-wissenschaft und Pädagogik u. Metbodik. 2. umgearbeitete Aufl. besorgt von Joh. Martin. Leipzig, Koch.

#### II. Griechische und romische Autoren.

- Anecdota Oxoniensia: Semitic series Pt. 5: Palaestinian Versions of the Holy scriptures. Edited by G. H. Gewilliam, London, Frowde 6 M. Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der altehristlichen Litteratur, brsg. von Oscar v. Gebhardt u. Adolf Harnack. VIII. Bd. Heft 3. Die kathol: Briefe. Textkritische Untersuchungen u. Textesberstellung von Bernh, Weiss. S. Leipzig 1892. VI. 230 S. 7 M. 50 Pf. Rec.; Berliner phil. Wochensebrift N. 29 p. 904-907 v. Ad. Hilgenfeld.
- Dasselbe, IX Bd. Heft 2. VIII, 98 S. Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N. 31/32 p. 973-979 v. A. Hilgenfeld. Texts and Studies to Biblical and Patristic literature. Ed. by Armitage Robinson. Vol. II, N. 3: Apocrypha, anecdota, by Montagne Rhodes James. Visio Pauli, etc. Cambridge. 8. X, 202 p. 7 M. 20 Pf.

#### 1. Griechische Autoren.

Aeschylus, Fabulae. Cum lectionibus et scholiis codicis medicei et in Agamemnonem codicis Florentini ab Hieronymo Vitelli denuo collatis ed. N. Wecklein. Partis I auctarium. Fragmenta, Partis II auctarium Appendix propagata. Berolini 1893, Calvary & Co.

Aeschylus, Prometheus für den Schulgebrauch erkl. von N. Wecklein. 3. Aufl. Leipzig 1893, Teubner. 154 S. 1 M. 80 Pf. Rec.: Wochenschr. f. klass. Phil. N. 34 p. 916-918 v. Em. Fehr.

Mekler, S., ein Beitrag zur Orestie, Eranos Vindobonensis. p. 198-210. Richter, P., zur Dramaturgie des Aeschylns. Leipzig 1892, Tenbner. 6 M. 50 Pf.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 27 p. 844-846 v. E. Bruhn.

Alcaeus. Tincani, C., de Alcaei carmine XVIII (edit. a Theod. Bergk. cur.). Bologna 1893, tip. Zanichelli 16. p. 14. Rec.: Rivista di filologia XXII 1-3 p. 57-69.

Alemaeon. Sander, J., über Alkmaeon von Croton. Wittenberg. Pr. v. s. Rec.; Wochenschrift f. klass. Phil. X 27 p. 734-786 v. Löschhorn.

Anthologia graeca. Radinger, C., zu Mcleagros von Gadara. Eranos Vindobonensis. p. 304-308.

Hiller von Gärtringen, 'Avtoriosco Pobico, Hermes XXVIII 3 p. 469-472. Settl, G., studi critici sulla Antologia Palatina. Rivista di filologia XXII 1-3 p. 86-99.

Apollonios de Rhodes, les Argonautiques, d'Apollonios de Rhodes. Traduction française par H. de la Ville de Mirmont. In-8. XXI-199 p. Bordeaux. Paris, lib. Hachette et Ce.

Historia Apollonii regis Tyri rec. A. Ricse, 2. Aufi, Leipzig, Teubner. 1 M. 40 Pf. Rec.: Lit. Centralblatt N. 27 p. 957-958 v. H. H. u. Berliner phil,

Wochenschrift N. 39 p. 1231-1236 v. O. Rossbach. Arati phaenomena, recensuit et fontium testimoniorumque notis, prolegomenis,

indicis instruxit Ernst Maass, Adiecta est vetusta caeli tabula Basile-ensis, gr. 8. (XXX-100 S.) B., Weidmann. 5 M. Bethe, E, Nachträge zu don Aratea. Hermes XXVIII 3 p. 474-479.

Maass, E., Aratea. Philol. Untersuchungen, hrsg. von A. Kiessling u. U. v. Wilamowitz-Moellendorf. Heft 12. Berlin, Weidmann. 416 S. Rec.: Revue critique N. 31/32 p. 72-75 par My u. Berliner phil.

Wochenschrift N. 37 p. 1157—1162, N. 38 p. 1192—1196, N. 39 p. 1221—1226 v. G. Knaack.

Aristophanes, Peace. Literal Translation. (Glasgow Translations to the Classics.) Cr. 8vo, sd., pp. 39. W. S. Sime (Glasgow). Houlston and Sons.

- Vespae, A Translation by F. G. Plaistowe, (Univ. Corr. Coll. Tutorial Series.) Cr. Svo, pp. 48. Clive. sb. 2/6. - the Wasps. With introduction a. notes by W. W. Merry. Part. I. Intro-

duction a. text. Oxford, Clarendon Press. sh. 3/6. Damsté, P., versibns Aristophaneis suus locus restitutus. (Nuhea 486.)

Sylloge Lugdunensis. p. 9-10. Helm, R., de Aristophanis Avium versu 586. Jahrbücher f. Philologie

147. Bd. 6. Heft. p. 399-400. Lance, W., quaestiones in Aristophanis Thesmophoriagusas. Göttingen

1891, Dieterich. 1 M. 20 Pf. Rec.: Wochenschr. f. klass. Phil. N. 37 p. 997-1000 v. J. W. Lesuwen, J. van, ad schol. Aristoph. pac. 618. Mnemosyne p. 314.

- explicatur locus in Aristophanis Ranls controversus. Sylloge Lugdunensis p. 65-68.

Aristophanes. Nazari, 0., quo anno Aristophanes natus sit. Rivista di filologia XXII1-3. p. 50-56.

Piccelomial, E., nuove osservazioni sopra gli Ucelli di Aristophano. Studi di filologia I p. 443-484. v. p. 94.

Sonny, A., einige Bemerkungen zu den Fröschen des Aristophanes. (Russisch.) Russ. philol. Rundschau lV 2 p. 189-194.

Aristotle's Constitution of Athens: a revised text, with an Introduction, critical and explanatory. Notes, Testimonia and Indices, by J. E. Sandys, Litt. D. London (Macmillan & Co.), p. LXX, 302.

Alto. D. December Littersturent and p. 1803, 24. Juni S. 572—772 v. H. Diels ...
Let Controllabilit, 1805. N. H. S. 572—572 v. B. P. New poll, Buckenschan, 1806, 24. Juni, S. 193—199 v. Peter Meyer. — Wochenschr. L.
klass, Phil, 1899, 17. Mai, N. 20, p. 546—518 v. Schender f.
Archivio Giurdido, vol. 50, p. 109 v. C. Jarrini. — Rivista di Filologia,
1879, p. 125—127 v. G. V. Guretti. — Academy, 6. Mai 1839, N. 1859,
N. J. T. Richards. — Athenseum, 6. Mai 1890, N. 3419, p. 568—570. —
Classical Review Mai 1880, p. 309—213 v. H. Richards. — Educational
Review, Juni 1934. — Journal of Education, Aug. 1838. — Oxford
Magazine, 15. Mar 1805, vol. XI. N. 16, p. 30 v. R. W. Macca. —
V. T. D. Goodell. — American journal of philology, Juli 1830, p. 268—234
v. T. D. Goodell. — American journal of philology, Juli 1830, p. 268—234
v. J. H. Wight. — American journal of philology, Juli 1830, p. 268—234
v. J. H. Wight. — American journal of philology, Juli 1830, p. 268—234
v. J. H. Wight. — American journal of philology, Juli 1830, p. 268—234
v. J. H. Wight. — American journal of philology, Juli 1830, p. 268—234
v. J. H. Wight. — American journal of philology, Juli 1830, p. 268—234
v. J. H. Wight. — American journal of philology, Juli 1830, p. 268—234
v. J. H. Wight. — American journal of philology, Juli 1830, p. 268—234

 Nic Eth. transl. J. E. C. Welldon. London. N. 92. 7 M. 50 Pf Rec.: Neue phil, Rundschau N. 14 p. ≥13-214 v. P. Meyer.

Argyriades, I., διορθώνσεις είς τὰ 'Αριστοτέλους πολιτικό. Athen 1893, Gebr. Perre.

Bywater Ingram, contributions to the textual criticism of Aristotic's Niconachean ethics. Oxford 1892, Clarendon Press, VIII, 708. v., 95.3 M. Rcc.: Borl. phil. Wochenschrift N.3334 p. 1040—1044 v. Pr. Susemihl. Diets. H., über die Excerpto von Menons Tatriks in dem Londoner Papyrus 137. Hermes XVIII 3 p. 407—434.

Papyrus 137. Hermes XVIII 3 p. 407—434.
Compleser, F.W., a collation with the ancient Armonian versions of the Greek text of Aristotle's Categories, de interprotatione, de mundo, de virtutibus and of Porphyry's introduction. Anocdota Oxoniensas. Classical Series. Vol. 1, part. VI. Oxford 1892, Clarendon Press.

XL, 184 S. 16 M.

Rec.: Berl, phil. Wochenschrift N. 40 p. 1254—1257 v. Fr. Susemihl.

Costanzi, V., quaestiuncula Aristotelea. ('Αθτ.ν. τολ.) Rivista di filologia XXII 1-3 p. 70-74.

Davidsen, Th., Aristotlo's Metaphysics. Eleventh book. Translated by Th. D. Journal of speculative Philosophy. Vol. XXII, N. 3 p. 225-253. Gemperz, Th., das Schlusskapitel der Poetik. Eranos Vindobonensis. p. 71-52.

Granger, F. Aristoteles theory of reason. Mind 1893 N. 7.

Hade, K., Aristoteles, der Staat der Athener. 8. Lelpzig, Tenbner. 618. 60 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau, Jahrg. 1893, N. 17 p. 258-61 v. Fr. Poland.

Kell, Br., die solonische Verfassung in Aristoteles Verfassungsgeschichte Athens. Berlin 1892, Gaertner. VII, 248 S. v. p. 96. 6 M. Rec. t Wochenschrift f. klass. Phil., Jahrg. X, N.32/33 p. 877—881 v. J. H. Lipsius.

Meyer, P., 'Δριστοτίλου,' 'Αθηραίων τολιταία. Bericht über die Litteratur bis zur Gegenwart, Zeitschrift für das Gymnasialwesen, Jahrg. XLVII, Sept. p. 566—574. Aristoteles. Newmann, W. L., Prof. Susemill on the mass. of Aristotle's politics. Classical Review, Vol. VII, N. 7 p. 304-309.

Παπαγεώργιος, Παρατηρήσεις κριτικαί καὶ παλαιογραφικαί είς 'Αριστοτέλους

'Abjuston' roltrian. Atheu 1892. v. p. 96.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 36 p. 1132—1133 v. Fr. Cauer.
Richards. H. Aristotle's justice in exchange. Classical Review VII 6 p. 251.

Rickards, F. T., Ath. Pol. Chap. 48. Classical Review, vol. VII., N. 7. p. 312—313. Stewart, J. A., notes on the Nicomachean Ethics of Aristotle. 8. Oxford

Stewart, J. A., notes on the Nicomachean Ethics of Aristotic. S. Oxford 1892, Clarendon Press. 2 Bdc. XII, 559 u. 475 S. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 33/34 p. 1040 – 1044. Fr. Susemihl u. Lit. Centralblatt N. Ss. p. 1350–1351 v. Drng.

Susemihl, F., quaestionum Aristotelarum pars II. Greifswald. v. p. 96, 20 S. Rec. Wochenschrift f. klass. Phil. X. N. 27 p. 736—739 v. C. Göbel n. Berliner phil. Wochenschrift N. 38 p. 1196—1199 v. M. Wallis.

Rec.; woenescrift I. Risss, Phil. N. 27 p. 739-739 v. C. Gobel
n. Berliner phil. Wochenschrift N. 38 p. 1196-1199 v. M. Wallis.

Artemidorus. Lswy, H., zu dem Traumbuch des Artemidoros. Rhein.

Museum XLVIII 5 p. 398-419.

Museum XLVIII 5 p. 398-419. Athenseus. Dümmier, F., ad Athensei lib. X p. 453. Hermes XXVIII 3 p. 468-469. Callimachus. Gemperz, Th., aus der Hekale des Kallimachos. 4. Wien 1893.

18 S. m. 2 Taf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung, Jabrg. XIV, N. 33 p. 1038-1037 v. E. Maass. — Lit. Centralblatt N. 32 p. 1115-1116 v. Crusius.

E. mass. — Elic Centratolatt N. 32 p. 1113—1116 V. Grustus. Jan, F. de, de Callimacho interprete, Diss. 110 S. v. p. 96. 2 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil., Jahrg. X, N. 32/33 p. 872—876 v. H. Draheim.

Migra, C., iuni di Callimaco su Diana e sui Lavacri di Pallade. 157 S. S. Turin, Löscher.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil., Jahrg. 10, N. 32/33 p. 872-876 v. H. Drabeim.

National Collimation of the area capes. Polarmo 1899. Classes.

Veniere, A., Callimacho e le sue opere. Palermo 1892, Clausen. Rec.: Lit. Centralblatt N. 27 p. 954.

Comici. Körts, A., archäologische Studien zur alten Komödie. Jahrbuch des arch. Instituts VIII 2 p. 61 - 35 mit Abb.

Demosthenes. Adversus Leptinem: A Trauslation by F. E. A. Trayes. (Upiv. Corr. Coll. Tutorial Series.) Cr. 8vo, pp. 48. Clive. sb. 2/6.

— Ausgewählte Reden. Für den Schalgebrauch brig, von Karl Wotke, Mit I Karto u. I Titobildi. 3. vermöchte Auß. Witen, Tempsky, XXV u. 198. S. 1M. — Für den Schalgebrauch erblärt von J. Sürgel. I. Bdehn., die 3 olynth. Reden. u. 1. Rede gegen Thilippus enth. 4. Auß. von A. Deuerlingstagen. Aug. A. Kommentur unter dem Text gr. 8. (4, 38-8.) Gotha, J. Porteibus.

Ausg. B. Text a. Kommentar getrennt in 2 Hftn. (X, 29 u. 68 S.) M. 30 P. [

Le tre orazioni contro Filippo annotate da Augusto Corradi. Verona 1898, Donato Tedenchi e figine etit. (stab. tip. G. Givelli). 1c, p. 88. 1 L. Sept philippiques (in Première Philippique) in Trois Olynthicanes; in Dentiane Philippique). Totte gree, accumpages d'aue vie de Démosthère, de notices changings relatives à chaque discours, set notes en français et conforme is a 2° edition des Harnques de Démosthère, publié par II. Well. Petit in-16. XLIV-943. D. Paris, librarise liabette et C. ?

Lipsius, zur Textgeschichte des Demosthenes. Berichte der s

ächs. Gesellschaft der Wiss. 1893 N. 1 p. 1-23. Demosthenes. Prauss, S., index Demosthenicus. Leipzig 1892, Teubner. 8, IV. 330 S. v. p. 97. 10 M. Rec.: Rivista di filologia XXII 1-3 p. 128-129.

Rabe. Alb., die Redaktion der Demosthenischen Kranzrede. 8. Göttingen.

Dieterich. 65 S. v. p. 97.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 35 p. 1094—1095 v. K. Fahr u. Lit. Centralblatt N. 36 p. 1269—1270 v. st.

Dionis Prusaenis, quem vocant Chrysostomum, quae exstant omnia, edidit. apparatu critico instruxit J. de Arni m. gr. 8. (XL, 338 S) B., Weidmann. 14 M

Diodorl bibliotheca historica. Ed. I. curavit Imm. Bekker, II. Ludov. Dindorf, recognovit Frdr. Vogel. Vol. III. 8. (XLIX, 497 S.) L.; B. G. Teubaer. 4 M. (I-III.: 11 M. 20 Pt.)

Dionysius. Geetzeler, Ludw., animadversiones in Dionysii Halicarnassensis antiquitates romanas. Pars I. gr. S. (84 S.) München, Th. Ackermann. 2 M. Diophanti opera omnia ed. P. Tannery, I. Leipzig, Teuhner. v. p. 33. 97. 5 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 31 p. 980–982 v. G. Wertheim.

Ephorns, Bruchmann, C. F. H., Beiträge auf Ephoros-Kritik, II. Progr. des Königl. Wilhelms-Gymnasium zu Breslau. 4. Breslau 1893. 25 S. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 37 p. 1002-1003 v. Schneider.

Epici. Leeuwes, I. van, Enchiridium dictionis epicae. Pars prior. Leyden 1892, Sijthoff. III, 274 S. v. p. 98. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 30 p. 938-944 v. Paul Cauer. Schulze, W... quaestiones epicae. Gütersloh 1892, Bertelsmann. 12 M.

Rec.: Neue phil. Rundschan N. 15 p. 229 -233 v. E. Eberhard.

Epictstas. Manuel d'Epictète. Traduction française par François Thurot, accompagnée d'une introduction et revue par Charles Thurot, de l'Institut. Petit in-16. XXXII-47 p. Paris, libr. Hachette et Ce. 1 M.

Epicurus, Adam, J., Epicurus and Erotion. Classical Review VII, 7 p. 303—304. Epigrammatici. Sylloge epigrammatum Graecorum quae ante medium a. Chr. n. tertium ad nos pervenerunt. ed. Ernestus Hoffmann. 8. Halis Saxo-

num apud Kaemmueros. 245 S. 6 M. Rec.; Wochenschrift f. klass. Phil, N. 34 p. 920—923 v. C. Haeberlin,

Euripides. Alceste, tragédie d'Euripide. Traduite en français, avec le texte, grec en regard et des notes, par M. Théob. Fix. In-16. 108 p. Paris librairie Hachette et Ce.

 Alceste, tragédie d'Euripide. Traduction par M. le chanoine Soulié, In-8. 57 p. Montanban (1892), impr. Forestié.

The Bacchae of Euripides with a revision of the text and a commentary by R. Y. Tyrrell. S. London 1892, Macmillan & Co. LXXXII u. 159 S. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 18 p. 273-276 v. J. Sitzler u. Athenhum

N. 3436 p. 320.

Electro. Expliquée, traduite et annotée par M. Th. Fix. In-16. 213 p.

Paris: lib. Hachette et Co.

3 fr.

I phigenie in Taurien. Textausg. f. Schulen von Chrph. Ziegler. 3. Aufl. Mit e. Anh., enth. neue Vergleichgn. des codex Laurentianus 32, 2 u. Vaticanus Palatinus 287 u. krit. Bemerkgn. gr. S. (VI, 74 S.) Freihurg il B., J. C. B. Mohr.

Decharme, P., Kuripide et l'esprit de son théâtre. 8. Paris, Garnier frères. IV et 568 p. v. p. 98. 33. Rec.: Journal des savants soût 1893 p. 474-486 par H. Weil.

Earle, M. L., Eur. Bacchae 1058-62. Classical Review, Vol. VII, N. 7 p. 312-313.

Euripides. Johnson, Fr., de conjunctivi et optativi usu Euripideo in enuntiatis finalibus et condicionalibus. Berlin. Heinrich 1893, 70 S. v. p. 98, 2 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 37 p. 997 v. H. Kallenberg. Schwartz, Eimar, de numerorum usu Euripideo capita selecta I<sup>\*</sup>III. Kiel, Schmidt u. Klaunig. 4, 47 S. 1891/9.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 34 p. 1064—1065 v. Georg Thiell. Zanchi, Vincenzo, l'Ecuba e le Trojane di Euripide. Studio critico letterario. gr. 8. (XIII, 356 S.) Wien, C. Konegen.

Euseblus. Conybeare. Fr., the oldest versions of Eusebius' History of the Church. Academy N. 1104 p. 14.

Estathus. Neumann, Max. Eastathios als kritische Quelle f. den Iliastrat. Mit e, Verzeichnis der Lesarten des Eastathios. (Aus: "Jahrb. f. klass. Philologie". 20. Suppl.-Bel. gr. x. (S. 143—340). Leipzig, B. G. Teubner. 5 M. Galenus. Claudius Galenus Pergamenus, scripta minora. Rec. Joannes Marquardt, I wanus Mueller, Georgius Helmreich. Vol. III ex

Marquardt, Iwanus Mueller, Georgius Helmreich. Vol. III ercognitione Georgio Helmreich. Leipzig 1898, Teubner. 2578. 3 M. Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N. 35 p. 1101-1103 v. J. Ilberg. Helmreich, G., zu Galenos. Neue Jahrb. f. Philologie u. Pädagogik. Heft 7 p. 467-68.

Heft 7 p. 467—68.

Kalbfleisch, C., in Galcni de placitis Hippocratis et Platonis observationes critica. Berlin 1892, Heinrich. v. p. 98.

2 M. Rec.: Classical Review VII 6 p. 267.

Hanno. Fischer, C., de Hannonis periplo. Leipzig, Teubner. v. p. 99. 3 M. Rec.: Neuc phil. Rundschau N. 14 p. 217—220 v. R. Hansen. — Classical Review VII 7 p. 326 by C. Torr.

Herodianus. Enthoven, L., zu Herodians Kaisergeschichte. Rbein. Muscum XLVIII 3 p. 472.

Herodotus by E. Abbott. Books V and VI. Oxford. v. p. 99. 12 M. Ree.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 30/31 p. 833-856 v. H. Kallenberg u. Lit. Centralblatt N. 39 p. 1336 v. A. Br.

in Auswabl. Für den Schulgebrauch hrsg. u. erkl. von P. Dörwald.
 Mit 4 Karten. Padorborn, F. Schoeningb.
 erklärt von Heinr, Stein. 2. Bd., 1. Heft u. 5. Bd. gr. 8. Berlin,

Weidmann.

VIII. Urania. With Introduction and Notes by E. S. Shnckburgh.

(Pitt Press Series.) 12mo, pp. 306. Cambridge Warebouse.

Abicht, K. Übersicht über den Dialekt des Herodotos. 4. Auß. Teubner.

42 S. v. p. 99. 50 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Pbil. N. 39 p. 1060 v. W. Gemoll. Costant, Vicenze, richerche su alcumi punti controversi intorno alla vita e all' opera storica di Erodoto. Letta al. R. Istituto Lombardo nella seduta del giorno 30 aprile 1891. 4. 55 p.

Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N.33/34 p. 1085—1040 v. K. Abicht. Fries, C., quaestiones Herodotese. Berlin, Heinrich. 88S, v. p. 99. 1 M. 20 Pf. Rec.: Wochenschrift, f. klass. Phil. N. 88 p. 1931—1038 v. H. Kallenberg.

Herondas. Les mimes, traduction par G. Dalmeyda. Paris, Hachette. v. p. 99. Rec.: Lit. Centralbiatt N. 29 p. 1018 v. Crusius u. Revue critique N. 31#32

Rec.: Lit. Centralbiatt N. 29 p. 1018 v. Grussus u. Revue critique N. 31/3 p. 75-76 v. A. Hanvette. — Mimiamben. Hrsg. u. erklärt. m. e. Anb. üb. den Dichter, die Überliefer

— Mimiamben. Hrsg. u. erklärt. m. e. Anb. üb. den Dichter, die Überlieferg. u. den Dialekt von Rich. Meister. Lex.-8. (274 8) Leipzig, S. Hirzel, 10 M. Rec.: Lit. Centralblatt N. 33 p. 1149—1155 v. O. Crusius.

- Herondas. Headlam, W., remarks on the text of Herondas. Classical Review, vol. VII, 7 p. 813-314.
  - Neill, A., editions of the Herodas papyrus. Classical Review, vol. VII, 7 p. 314-318.
  - Setti, G., i mimi di Eroda. Con 12 incisioni. Modena 1894, Sarasino. LXV, 78 S. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 28 p. 869—874 v. H. Stadtmüller.
  - Wright, J. H., Herondaea. Boston, Ginn & Co.
- Hieroclls Synecdemus. According fragments and Constantinum Porphyrogennetum servats et nomina urhium mutats, recensuit Aug. Burckhardt. S. (Kulx. 88 S.) Leipzig, B. G. Teubner. 1 M. 20 Pf.
- Hippocrates. Harder, Chr., zur pseudohippokratischen Schrift ແລວ ເຊື່ອວາເຮືອນ. Rhein. Museum XLVIII 3 p. 483-447.
- Hoppolytus. Ficksr, Studien zur Hippolytfrage. Leipzig 1893, Barth. 115 S.
- Rec.: Lit. Centralblatt f. Deutschl. N. 37 p. 1297—1298 v. G. Kr.
  Morceaux choisis du I<sup>er</sup> chant de l'Iliade et des chants I et II de
  l'Odyssée; publiés avec une introduction et des notes par Maurice Croiset.
- POdyssée; publiés avec une introduction et des notes par Maurice Croiset. In-18 jéaus. 132 p. Paris, librairie Colin et Ce. — L'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Abrégées et annotées par Alph. Feillet
- sur la traduction de P. Giguet, et illustrées de 33 vignettes par Olivier. In-16. XII-472 p. Coulommiers, Paris, lib. Hachette e Ce. fr. 2. 25.

  — Iliade. Texte gree, publié avec un argument analytique et des notes en français par A. Pierron. Chant 1. Petit in-16. 31 p. Paris, librairie
- Hachette et Ce. 25 c. Odyssee. Erklärt von Vict. Hugo Koch. Neu bearb. von Capelle. I. Heft. (a-2.) gr. S. (179 S.) Hannover, Hahn. 1 M. 20 He.
- Heft. (α-č.) gr. 8. (179 S.) Hannover, Hahn.
   Odyssée. Texte grec, publié avec un argument analytique et des notes en français par A. Pierron. 2 vol. Petit in-16, Chant 6, 31 p.; chant 11,
  - 4S p. Paris, librairie Hachette et C\*. Chaque chant. 25 c.

     Biad. Book 6. Edit., with Notes. Introduction and Vocabulary, by Walter
    Local and W. A. Bartiald, (Elementer Classics), 1879, pp. 118.
- Leaf and M. A. Bayfield. (Elementary Classics.) 18mo, pp. 108. Macmillan. sh. 1/5. — Iliadis cuitome Francisci Hocheggeri. In usum scholarum V. ed.
- Aug. Scheindler. Pars I. Iliadis I—X. 12. (XXXIV, 106 S.) Wien, C. Gerold's Sohn.

  kart. 1 M. 10 Pf.

   hymni Homerici ed. Goodwin. Oxford. v. p. 100. 25 M. 20 Pf.
- Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 32 p. 997—999 v. E. Maass.
- Odysseae carmina cum apparatu critico edd. J. van Leeuwen et M. B. Mendes da Costa. Leiden 1890—1892. Sijthoff. XVII, 593 S. 3 fl. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift N. 30 p. 938—944 v. Paul Cauer. Butler. S. on the Trapanese Origin of the Odyssey. Classical Review VII.
  - 6 p. 254-255.

    Crawley, A. E., Achilles at Skyros. Classical Review VII 6 p. 243-245.
  - Crawley, A. E., Achilles at Skyros. Classical Review VII 6 p. 243—245.
    Czyczkiewicz, Aadr., Betrachtungen üb. Homers Odyssee. gr. 8. (44 S.)
    Brody, F. West.
  - Holzweiselg, Frdr., Grammatik zur Homerlektüre in kurzer, übersichtlicher Fassung zum Gehrauche f. Schulen. Sonderausg, des bezügl, Telles der griech. Schulgrammatik. gr. 8. (VI, 25 S.) Leipzig, B. G. Teubner. 60 Pf.
  - Lang, Homer and the Epic. Classical Review vol. VII, 7 p. 318-322 by A. Platt.

Homer, La Roche, I., Commentar zu Homers Odyssee. 4 Hefte. 150, 106, 72 u. 86 S. Prag. Wien u. Leipzig 189192. F. Tempsky u. G. Freytag. 3 M. 35 Pf. Rec. Wochenschrift Klass. Phil. N. 35 p. 937 - 945 v. Rud. Peppmüller. Ludwich. Arth., Homerica I.-V. Progr. gr. 4. (20 S.) Königsberg (Akadem.

Buchh. v. Schuhert & Seidel). 20 Pf.
Schmidt, A. M. A., üh. das Homerische in Sophokles Aias (in sachlicher

Hinsicht). Separ.-Abdr. aus dem Jahresher. d. Realgymnasiums in Waidhofen a. d. Thaya. 1890. 52 S. Rec.: Wochenschrift f. klass, Phil. N. 36 p. 975—976 v. H. Otte.

Schreyer, H., das Fortlehen homerischer Gestalten in Goethe's Dichtung. 8. Gütersloh 1893. Bertelsmann. 1 M. 20 Pf. Rec.: Blätter f. lit. Unterhaltung N. 34 p. 532—33 v. R. Opitz.

Strickland, 6., Ja questione Omerica. Torino-Palermo 1893, C. Clausen. 106 S. 8. 2 L. Ree: Berl. phil. Wochenschrift N. 40 p. 1249 - 1253 v. R. Peppmüller.

Josephi, F., opera omnia. Post J. Bekkerum recognovit S. A. Naber. Vol. IV. Leipzig 1893. Teubner. XLVII, 385 S. Rec.: Lit. Centralhatt N. 34 p. 1192-1193. — Wochenschrift f. klass.

Phil. N. 37 p. 1003—1007 v. Karl Jacoby.

Herwerden, H. va., commentationes flavianae duac, Mnemosyne XXI.

N. 3 p. 225-263. Lucianus, recogn. J. Sommerhrodt. Vol. II, pars prior. Berlin 1893, Weidmann. v. p. 101.

Rec.: Wochensehr. f. klass. Philolog. N. 34 p. 919-20 v. Paul Schulze.
Bertoletto, Heronymus. De argumento in Luciani Iudicium vocalium subdittio. Genova 1893, tip. Sordomuti. 8. p. 14.

J. v. L. J. F. ad Lucianum. Muemosyne p. 288.

Sakorraphus, S. M., spieilegium observationum. Lucianus Hecub. 488, etc Mnemosyne XXI 3 p. 288—288. Weinhold. K., üher das Märchen vom Eschmenschen. Sitzungsherichte der

Berliner Akademie 1893. N. XXIX p. 475—488.

Lycophron. Kniper, K., ad Lycophronis Alexandram. Sylloge Lugdunensis p. 57-61.

Menander. Meyer, W., die athenische Spruchrede des Menander u. Philistion. Aus den Ahhandlungen der k. hayer, Akad. der Wiss. I. Cl. XIX. Bd. I. Ahtb. 4. München 1891. 71 S. 2 M. 10 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 35 p. 1093-1101 v. K. Zacher.

Nausiphanes. Sudhaus, S., Nausiphanes. Rhein. Museum XLVIII 3 p. 221 – 341.
Nechepsonis et Patosirides fragmenta magica ed. E. Riess. Leipzig, Toubner.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 29 p. 906–907. v. E. Maass.

Nicander-Westzel & die Göttinger Scholien zu Nicanders Alexipharmaka. Göttingen 1892. Dietrich. 4. 95 S. v. p. 102. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 37 p. 1161—1162 v. E. Mass.

Opplani poetae. Vari, R., Oppiani Čilicis codicum in bihliothecis hodie adservatorum series. Jahrhücher für Philologie. 147. Bd. 6. Heft, p. 469-416. Origenes, the Philocalia. The Text revised, with a critical introduction and Indices, by J. Armitage Robinson. B. D., Crown No. paper covers, 7 sh.

nuces, by J. Armitage Robinson. B. D., Grown Svo. paper covers, 's sh. cloth 7 sh. 6 d.

Paroemiographi. Grusius u. Cohn. zur bandschriftlichen Ucherlieferung der

Paromiographen. Göttingen 1891, Dieterich. v. p. 102. 2 M. 50 Pf. Roc.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 30/31p. 826—831 v. H. Stadtmüller.

- Philippus Arcadus. Dittenberger, W., de Philippi Arcadis Olympionicao epigrammate commentatiuneula. Halle 1893. Ind. lect. 4. 10 S.
- Philo, works in the old Armerican version. The Academy, N. 1110 p. 135.
  Philostratus. Philostrati maioris imagines. Ottonia Beundorfii et Caroli Schenkelii consilio et opera adiuti recensuerunt seminariorum Vindobonensium sodales. 8. (XXXI, 267 S.) L., B. G. Tenbner. 2 M. 80 Pf.
- Pindarus. Pindar, the Olympian and Pythian odes with notes explanatory and critical, introductions, and introduction essays by C. A. M. Fennell. New ed. Cambridge, University Press 1893.
  - Lind, J., de dialecto Pindarica I. Prolegomena et de vocalismo Pindarico ex proximis sonis non apto. 4. Lundae 1893.
- Plato. Apologie des Sokrates u. Kriton. Für den Schulgebrauch bearb. von Ed. Goebel. 2. Aufl. Padorborn 1893. F. Schoeningh. S. Xu. 141 S. 1 M. 20 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 35 p. 146-949 v. A. Th. Christ u. Berliner phil. Wochenschrift N. 40 p. 1253-1254 v. O. Apelt.
  - Phédon, ed. Panl Convrour. Hachette, Paris 1893. LI u. 144 S.
     1 M. 50 Pf.
     Rcc.: Revuo critique N. 35/36 p. 121-122 par My u. Liter. Centralblatt N. 38 p. 1351-1352 v. Wblbr.
  - tralhlatt N. 38 p. 1351—1352 v. Whiler.

    Hesseling, D., sit Illatuwa attiponyaropapov. Syllogo Lugdunensis p. 45.
  - Hern, Ferd., Platonstudien. S. Wien, Tempsky. VIII, 408 S. v. p. 103. 6 M. Rec.: Lit. Contrablatt N. 34 p. 1191 92 u. Deutsche Litteraturzeitung N. 29 p. 900 902 v. O. Apelt.
    Hever, P. zn. Platons Gorgies, 454. Jahrhiicher, für Philologie, 149. Rd.
  - Meyer, P., zu Platons Gorgias 484. Jahrbücher für Philologie. 149. Bd. 6. Heft. p. 401-402.
  - Pater, W., Plate and Platonism. London. Macmillan. v. p. 104. 10 M. 20 Pf. Rec.: Neue pbil. Rundschau N. 15 p. 225-226 v. P. Meyer. — Classical Review VII 6 p. 263-266 v. L. Campbell.
- Richards, H., critical notes on the Republic of Plate. Classical Review VII 6 p. 251-254.

  Platarchus, dialogi tres rec. W. Paton. Berlin, Weidmann. v. p. 104, 5 M.
  - Rcc.: Revuo de l'instruction publique on Belgique XXXVI 4 p. 281-284 v. L. Parmentier.

    Filippini, E., delle fonti adhibite da Plutarco polla esposizione della guerra
  - gallica di Cesare. Rivista di filologia XXII 1-3 p. 75-85.

    Fowler, W. W., Itoliands translation of Pintarch's Roman questions. Classical Review, vol. VII, 7 p. 322-23.
  - Polyblus, historiae. Recensuit apparatu critico instruxit Fr. Hultseb. Vol. 11, editio altera. Berlin 1892, Weidmann. XVI, 368 S. 6 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 37 p. 1162-1166 v. Karl Jacoby.
- Sophocles. Antigone con note per le scuole di Domenico Bassi. 8. Milano, D. Briola, L. 1. 50
- Sophocies, the plays a. fragments with critical notes, commentary a. translation in english prose by R. C. Jebb, Part V. The Trachiniae. 8. Cambridge, University Press. LXVIII, 223 S. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 38 p. 1189—1191 v. Wecklein.
  - Pingel, V., zu Sophokles Antigone. Neuo Jabrbücher für Philologie u. Pädagogik. Heft 7 p. 446-48.
  - Pischel, R., zu Soph. Antigone 909-912. Hermes XXVIII 3 p. 465-468, Tucker, T. G., adversaria. Iph. in Aul. Classical Review VII 6 p. 249-250.

Stebaeus. Stobaei florilegium. Nova impressio. 3 Bde. Leipzig 1893, Holtze. 7 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 38 p. 1199 v. P. Wendland.

Strabo, Keelheff, L. Strabon A cap. 39 (Albioras). Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 4 p. 275-277.

Syriani in Hermogenem commentaria, edidit Hugo Rahe. Vol 11: commentarium in librum Tapi STARMON. Accedunt indices. S. (VIII, 222 S.) Leipzig, B. G. Teubner. 2 M. (kplt.: 3 M. 20 Pf.

- in Hermogenem commentaria ed. H. Rabe. 1. Leipzig 1892, Teubner. 1 M. 20 Pf.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 31 p. 967-969 v. K. Fehr.

Testameutum novum graece. Für den Schulgehrauch herausgegeben von Fr. Zelle. V. Die Apostelgeschichte, erkl. von B. Wohlfabrt. Mit einer Karte. S. Leipzig 1892, Teubner. VIII, u. 139 S. 1 M. 80 Pf. Karte. S. Leipzig 1892, Teubner. VIII, u. 139 S. 1 M. 8 Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 28 p. 874-875 v. G. Runze.

Baaham, F., the origin of the Peter Gospel. Academy N. 1108 p. 91-93.

Tyler, Th., the Lord in the Gospel of Peter. Academy N. 1108 p. 94. Viteau, J., Etude sur le grec du Nouveau Testament, Le verbe; Syntaxe

des propositions (thèse). In 8. LXI 28 p. Rennes, Paris, lib. Bouillon. Testamentum vetus. Hatch, Ed. and Henry A. Redpath, a concordance to the Septuagint and the other greek versions of the old Testament. Part I a. II. Oxford, Clarendon Press. Kellner, J. B., der heilige Ambrosius als Erklärer des Alten Testamentes,

Regenshurg, G. J. Manz. Vill, 187 S. 2 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 39 p. 1063-1066 v. C. Weyman.

Theocritus. Grassi, G.-B., la regina Filistide e la Conta di Teocrito. Siracusa 1892. 8. 41 p. con 1 tavola. v. p. 105.

Theognis. Pennmüller R., Theognidea, Jahrhücher für Philologie 147, Bd. 6. Hft. p. 395-398. Theophrastus. Van der Msv. ad Theophrasti Characteres. Sylloge Lugdu-

nensis p. 71-73. Thucvdides, erklärt von Böhme-Widmann, Buch VII u. VIII. 4. Auf. Leipzig 1891.

Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn, XLIV 6 p. 505-506 v. E. Kalinka. -- erklärt von J. Classen. III. 3. Auft. von J. Steup. Berlin 1892. 2 M. 70 Pf. Rec.: Classical Review VII 6 p. 255-258 v. K. C. Marchant. -- Neue phil. Rundschun N. 16 p. 241-244 v. J. Sitzler.

- erstes Buch. Erklärende Ausgabe für den Schul- und Privatgehrauch

nebst einer Einleitung in die Thukydideslektüre von Franz Müller. Mit einem Anhang: Litteraturnachweis zu Thukydides. 8. Paderborn 1893,

Schoeningb. VIII, 279 S. v. p. 106. 2 M. 40 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 36 p. 976—978 v. Widmann u. Berliner pbil. Wochenschrift N. 36 p. 1131-1132 v. G. Behrendt,

- Schulausgahe. Nach der erklär. Ausgahe für den Schul- und Privatgebrauch von Franz Müller. M. einer Einleitung in die Thukydides-iektüre. kl. 8. Paderborn, Schoeningh. IV, 115 S. geb. 1 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 36 p. 976-978 v. Widmann.

- Auswahl aus den Büchern II, 2. Hälfte, III, IV, V u. VIII. Im Anschluss an die Schulausgaben der Bücher I, Il1-65. VI u. VII. Von Frz. Müller, Mit e. Einleitg. in die Thukydideslektüre. 8. (VI, 159 S.) Paderhorn, geb. in Leinw. 1 M. 20 Pf. F. Schoeningh.

- ed. with notes by T. G. Tucker. Book VIII. London, Macmillan. v. p. 106. 3 sh. 6.

Rec.: Neue pbil, Rundschau N. 14 p. 209-212 v. Sitzler.

- Thuoydides. Casagrandi, V., le orazioni di Tucidide. Catania, Galati. 51 S.
  Rec.: Neue phil. Rundschau, Jahrg. 1898, N. 17 p. 257-58 v. J. Sitzler.
  - Helzapfel, L., doppelte Relationen im 8. Buche des Thukydides. Hermes XXVIII 3 p. 435-464.
  - Lange, E., Thukydides u. sein Geschichtswerk, M. 3 Abhildungen. Gütersloh, Bertelsmann. VI. u. 76 S. v. p. 40.
    - Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie, Jahrg. X, N. 32/33. p. 876 -77 v. W. Vollhrecht u. Blätter für literarische Unterhaltung N. 34 v. R. Opitz,
- Timaeus Aaten, J. W., de origine lihelli περί ψαχά; inscripti. Naumhurg 1891. v. p. 41. Rec.: Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII 7. 8 p. 443-446 v. H. S. Anton,
- Tragicae dictonis index spectans ad tragicorum Graecorum fragmenta ab Augusto Nauck edita. Petropoli 1892, Eggers. XXXII, 788 S. 12. M. 25 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 33/84 p. 1029—1035 v. Peter N. Papagoorg.
  - Xenocrates. Heinze, R., Xenocrates. Darstellung der Lehre und Sammlung der Fragmente. Leipzig 1892, Teuhner. XI, 204 S. v. p. 106. 5 M. 60 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 31/32 p. 985-967 v. O Apelt.
- Xenophon. Ocuvres complètes. Traduction nouvelle, avec une introduction et des notes, par Eugène Talbot. 5º édition. 2 vol. 16. T. 1, L1X, 588 p.; t. 2, 548 p. Coulommiers, Paris, linh. Hachette et Co. 7. fr.
- expeditio Cyri. In usum studiosae iuventutis textum constituit C. G.
   Cobet. Ed. V., quem curavit C. C. Mauve. 8. (XXVIII, 294 S.) Leiden,
   E. J. Brill.
   2 M. 15 Pf.
- Expedition de Cyrus (Anabase); Livre II. Texte grec, annoté en français, à l'usage des classes, par M. L. Passerat. Nouvelle édition. In-12, X-86 p. Paris, ilbr. Delagrave.
- -- Anabasis. Book 1 and 2. With English Notes by A. Pretor. 12. Cambridge University Press. v. p. 107.
- Book 6. Rdit., for the use of Schools, with Notes, Introductions, Vocabulary, Illustrations and Map, by Rev. G. H. Nall. 18. 198 p. Macmillan. v. p. 41. 1sh. 6 d.
- Hellenica. Book 3. Translations by A. H. Allcroft and F. L. D. Richardson. Cr. 8. 1/6 sh.; Ditto, Text and Notes and Introduction. Clive. v. p. 107.
  3 sh. 6 d.
- griechische Geschichte. Für des Schalgehrauch erkl. von B. Büchs enschütz. Erstes Heft. Buch 1-IV. 6. Auß. Leipzig 1891, Teuhner. 212 S. IM. 50 Pf.
   Rec.: Berliner phll. Wochenschrift N. 31/32 p. 968-972 v. Joh. Alf. Simon.
- Anahasis und Hellenika in Auswahl. Text u. Kommentar. Für den Schulgebrauch berausgeg, von F. G. Sorof. 1. Bändchen, Anahasis Buch 1-IV. 2 Hefte (Text u. Kommentar). Leipzig, Teuhner, VIII, 199 u. 1828. v. p. 107. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 19 p. 289—292 v. Reimer Hansen.
- Hellenies in ausgewählten Abschnitten mit ergänzenden Inhaltsangahen u. Anmerkungen für Schulgebrauch von Karl Saegert. Paderhorn 1894, Ferd. Schoeningh.
- l'Economica, da E. Bolla. Torino, Löscher. v. p. 41. 2 M. 50 Pf. Rec.: Rivista di filologia XXII 1-3 p. 129-132.

Bibliotheca philologica classica 1898, II,

Xenophon. Birt, Thár., de Xenophontis commentariorum Socraticorum compositione. gr. 4. (XXII S) Marbnrg, N. G. Elwert. 1 M.

Binger, C., Auswahl aus Xenophons Hellenika, für den Schulgebrauch bearbeitet. Leipzig 1893, Freytag. XIII u. 128 S. geb. 1 M. 10 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 37 p. 1000-1002 v. E. Bachof.

 Scbulkommentar zur Auswahl aus Xcnophons Hellenika. Leipzig 1893, Freytag. 46 S.
 Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 37 p. 1000-1002 v. E. Bachof.

Joest, A., Was ergiebt sich aus dem Sprachgebrauch Xenophons in der Anabasis für die Behandlung der griechischen Syntax in der Schule. Ein Beitrag zur Methodit des griechischen Unterrichts. Berlin 1892, Weldmann. X u. 340 S. v. p. 107.
Rec.: Zeitschrift f. das Gymnasialwesen. Jahrg. XLVII Sept.

sc.: Zeitschrift f. das Gymnasialwesen. Jahrg. XLVII Sept p. 576-581 v. G. Lange.

Richter, E., Xenophon-Studien. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 41. 2 M. 40 Pf. Rec.: Classical Review VII 6 p. 262 - 263 v. H. G. Dakyns.

#### 2. Römische Autoren.

Anthologia latina. Masitius, M., zur Anthologia latina. Zu Rutilius Namatianus. Rbein. Museum XLVIII 3 p. 474—479.

Antoninus, M. Aurelius. Schenki, G., zur handschriftl. Ueberlieferung von M. Antoninus εἰς ἐσυτόν. Eranus Vindobonensis. p. 163—167.

Caesar, Gallic War. Book I. With Introduction, &c., by J. Brown. New ed., 12mo. Blackie.

— de bello gallico von Doberentz-Dinter. 9. Aufl. Bücher VII. VIII.

Leipzig 1892, Teubner. v. p. 42.
Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 6 p. 518—521 v. A. Polaschek.
— commentaria de bello Gallico. Edition de Fr. Dübner. Texte revu sur

les manuscripts. Avec observations grammaticales, notes, variantes et lindex geographique par Ed. Degove. Paris 1892, Lecoffre. XXIII, 418 S. Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N. 28 p. 875—876 v. H. Mcusel.

commentaria de bello civili. Für den Scholgebrauch erkl. von Rud. Merge.
 Ausg. A. Kommentar unter dem Text. gr. 8. VIII, 250 S. m. 2 Plänen auf 1 Taf. Gotha, F. A. Perthes.
 2 M. 40 Pf.
 - Ausg. B. Text u. Kommentar getrennt in 2 Hoften. VIII, 107 a.
 2 M. 40 Pf.
 2 M. 40 Pf.

144 S. m. 2 Plänen auf 1 Taf. 2 M. 40 Pf.

— Schulausgabe von G. Reinhard. 7. Aufl. von S. Herzog. Stuttgartt 1892. Neff. 3 M. 10 Pf.

gartt 1892, Neff.
Rec.: Neu phil. Rundschau N. 15 p. 226-227 v. E. Grupe.

- commentaires sur la guerre des Gaules: Livre de lecture et d'analyse, publié à l'usage des élères avec une notice sur la vie, les onvrages de C'esar, lorganisation de l'armée romaine au temps de C'esar, des cartes, des plans et des illustrations, par Isaac Uri. In-16, XXVII, 339 p. Paris, lib. Hachette et C'.

und seine Fortsetzer. Jahresbericht des phil. Vereins zu Berlin. p. 246—272. (Anfang.)

Menge et Preuss, Lexicon Caesarianum. Leipzig 1890, Teubner. 18 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 31 p. 969-971 v. W. Soltan. Caesar. Meusel, H., Icxicon Caesarianum. Vol. II. 4. Berlin 1893, Weber. XI, 2430 S. 25 M. 80 Pt. Rec: Berl. phil. Wechenschrift N. 30 p. 944—945 v. Rud. Schneider.

— coniectorae Caesarianae. (Aus: "Lexicon Caesarianum".) gr. 8. (XVII, 182 S.) Berlin, W. Weher. 4 M.

- Cato, Dionysius. Bischeff, E., Prelegomena zum sogenannten Dionysius Cato. Leipzig 1893, Fock. 65 S. v. p. 42. Rec: Lit. Centralblatt N. 87 p. 1312 v. H. H. u. Wochenschrift f. klass. Phl., N. 38 p. 1035—1036 v. Géza Némethy.
- Chronica minora. Monumenta Germaniae historica. (Chronica minora, vol. II., fasc. I) in-4. 239 p. et 2 phototypics. Berlin 1893. Weidmann. v. p. 43, 8 M. R. C. evene critique N. 35/36 p. 129 par R. C. evene. Revue critique N. 25/36 p. 129 par R. C. 6 M. 80 Pf.
- coll. C. Frick. I. Leipzig, Teuhner. v. p. 109.
   Rec.: Revue critique N. 29/30 p. 51-54 v. P. Lejay.

Cicero. Rede für Sex. Roscius, Hrsg. von Fr. Richter. 3. Aufl. von A.

Fleckeisen, Leipzig, Teuhner, Fleckeisen, Leipzig, Teuhner, Rec.; Wochenschrift f. klass. Phil. X N. 30/31 p. 830—833 v. H. Nohl. — pro Tito Annie Milone oratie ad judices. With marginal references,

notes and analysis of text, and passages for translation into latin. By W. Jorke Fausset. kl. 8. London 1893, Swan Sonnenschein & Co. v. p. 43, 72 S. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 85 p. 1105—1107 v. Fr. Müller.

ad Attieum. 4. A Translation by J. H. Hayden. Cr. 8vc. 2 sh. 6 d.
 with Introduction. Text and Notes by J. H. Hayden, Cr. 8vc. Clive.
 v. p. 110.
 3 sh. 6 d.

 orationes selectae XIV. Pars I. curav. O. Heyne. Halis 1893, sumptibus ibhrariae orphanotrephei. VIII u. 67 S.
 Rec.: Centralorgan f. die Interessen d. Realschulwesens Jahrg. XXI, N. 9

p. 557 v. R. Schneider. — Berliner phil. Wochenschrift N. 35 p. 1105— 1107 v. Fr. Muller u. Neue phil. Rundschau N. 17 p. 263—264 v. E. R. Schulz.

— oratio pro lege Manilia sive de imperio Cn. Pompei. With marginal references, notes, and analysis of text, and passages for translation into latin. By J. Il unter Smith. Lendon 1893, Swan Sonnenschein Co. v. p. 43, 72 S.

orationes et epistolae selectae, with notes by Fr. Kelsey. Boston 1892,
 Allyn.
 Sm. 25 Pf.
 Rec: Lit. Centralhlatt N. 29 p. 1018-1019 v. O. Weissenfels.

- oratio pro P. Sestio, ed. Aleisius Kernitzer. Vindohonae 1890, Gerold.

Rec.: Wechenschrift f. klass. Phil. N. 34 p. 923.

— in M. Antoninm oratic Philippica secunda, ed. Aloisius Kernitzer. Vindohonae 1889. 70 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 34 p. 923.

-- Rede für T. Annius Milo. Für den Schul- u. Privatgehrauch erkl. von F. Richter u. A. Eherhard. 4. Anfl. hearh. von H. Nehl. Leipzig 1892. Teubner, 110 S. v. p. 109.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 35 p. 1405—1407. v. Fr. Müller.

— Reden gegen L. Catilina u. seine Genessen. Für den Schulgehrauch erkl.
von H. Nohl. 2. Anfl. Leipzig 1893, Freytag.
70 Pf.
Rec.: Centralorgan f. die Interessen des Realschulwesens XXI. Heft IX

p. 554 v. R. Schendel.

— i tre libri de officiis commentati da Remigio Sabhadini. Terino 1889.

Ermanne Loescher. 3 L.

124

- Cleere, erste, zweite u. siehente Rede gegen Marcus Antonius. Für den Schulgebrauch erkl. von J. Strenge. Gotha 1893, Perthes. VIII, 102 S. v. p. 43. 1 M. 20 Pf.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 35 p. 1105—1107 v. Fr. Müller.
   oratio pro Murena. Nouvelle édition, publiée avec une notice, un argument
- analytique et des notes en français par Aug. Noël. Petit in-16. Paris, Hachette et Cie. 99 p. fr. - 75.
- de oratore lihri III. with notes hy A. Wilkins. Oxford 1892. 18
   Rec.: Neue phil. Rundschau N. 16 p. 246—250 v. L. Reinhardt.
- Ausgewählte Briefe von Hofm. Lehmann. 6. Aufl. 1. Bdch. Berlin,
   Weidmann. v. p. 109.
   Ree.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 6 p. 508 u. Berliner phil.
   Wochenschrift N. 38 p. 1202—1203 v. L. Gurlitt.
- Briefe. Auswahl. Für den Schulgebrauch m. sachl. Einleitgn. zu allen Schreiben hrsg. von Adf. Lange. 8. Paderhorn, F. Schoeningh. 172 S. m. 4 Fig. gch. in Leinw. 1 M. 40 Pf.
- Ausgewählte Briefe für d. Schulgebrauch hrsg. von H. Luthmer. Leipzig 1893, G. Freytag. XXII u. 122 S. v. p. 44. geb. 1 M. 20 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 19 p. 292—294 v. E. Grupe u. Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 6 p. 506—508 v. A. Kornitzer.
- Brutus, par J. Martha. Paris 1892, Hachette.
   Rec.: Classical Review VII 6 p. 271-272 v. A. S. Wilkins u. American journal of philology p. 237-238 v. Minton Warren.
- epistulae selectae temporum ordine compositae für den Schulgebrauch m. Einleitg, u. erkl. Aumerkgn. vers. von K. F. Süpfle. 10. Auft. umgearb. u. verb. von Ernst Bocckel. Karlsruhe 1893, Chr. Th. Groos. 486 S. v. p. 109.
   3 M. 40 Pf.
  - Rcc.: Neue phil. Rundschau N. 19 p. 292 294 v. E. Grupe.
  - Beissier, Cicéron dans la vie publique et privée. Ed. adaptée à l'usage des écoles. Münster, Theissing'sche Buchhandl. geh. 75 Pf. Brüll. F., in Cicerouis orationem Pompeianam. Neue Jahrh. f. Philol.
  - Brull, F., in Cicerous orationem Pompeianam, Neue Jahrh. f. Philol. u. Padagogik. Heft 7. p. 484.
  - Cacheval, Victor, Choix de lettres de Cicéron. Texte latin, publié avec une introduction, des analyses et des notes. Petit in-16, 304 p. Paris, libr. Hachette et Ce. 2 fr. Havet, L. Cicero de Oratore. Revue de philologie XVII 2 p. 141-158.
  - Luthmer, H., Schüler-Kommentar zu den ausgewählten Briefen Ciceros, Leipzig, Freitag. 32 S. Rec.: Centralorgan f. die Interessen des Realschulwesens Jahrg, XXI,
    - Ree.: Centralorgan I. die Interessen des Realschulwesens Jahrg. XXI, N. 9 p. 557 v. R. Schneider. — Neue phil. Rundschau N. 19 p. 292-294 v. E. Grupe.
  - Mendelssehn, L., M. Tulli Ciceronis epistularum libri sedecim. gr. 8. Leipzig, Teuhner. 460 S. 12 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung Jahrg. XIV, 33 p. 1037-1039 v. L. Gurlitt.
  - Palmer, A., Cic. Att. v. 12. Classical Review, vol. VII N. 7 p. 318.
    Schepse. G., zu Grillius (Cic. de iuvent. I). Rhein. Museum XLVIII 3
  - p. 482-483.
    Sternkopf, W., üher zwei Briefe Ciceros an C. Trebonius. Jahrhücher f. Philotogie 147. Bd. 6. Heft. p. 424-432.
    - norman Gaagle

- Cicero. Welesenfels, B., Cicero als Schnischriftsteller. Leipzig 1892, Teubner. XV, 319 S. v. p. 110.
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 31/32 p. 982-983 v. F. Müller. - Ciceros rhetorische Schriften. Auswahl für die Schule nehst Einleitung u. Vorbemerkungen. Leipzig 1893, Teuhner. 356 S. 1 M. 80 Pf. Rcc.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 35 p. 953-955 v. Friedrich Aly.
  - Tyrell, R. Y., Cicero in his letters. London 1891, Macmillan & Co. CXIV u. 336 S.
    Rec.: Neue phil. Rundschau Jabrg. 1893, No. 17 p. 264-268 v.
- Columella. Ihm, M., Excerpte aus Columella in einer Pariser Handschrift. Rhein. Museum XLVIII 3 p. 479-482.
- Corpus faris. Zacharlae, de dioecesi Aegyptiaca. Leipzig, Teuhner. v. p. 52.
- Rcc.: Neue phil. Rundschau N. 15 p 238-234 v. E. Grupe. Blegici. Jacoby. K., Anthologie aus den Elegikern der Römer. I. Catull.
  - 2. Aufl. Leipzig, Teubner. S. X, 81 S.
    - Schulze, K. P., Beiträge zur Erklärung der römischen Elegiker, Programm des Friedrich-Werderschen Gymnasiums zu Berlin. 1893. 31 S. 8. R Gärtner. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 35 p. 951-953 v. G.
- Wartenberg. Entroplus. Books 1 and 2. With Notes and vocahulary. Edit, by W. Call-
- decett. 18mo. Longmans. v. p. 111. 1 sh. 6 d. Sorn, Jos., der Sprachgehrauch des Historikers Eutropius. Ein Beitrag zur histor, Grammatik der lat. Sprache. Laihach 1892. Im Selhstverlag des Verfassers 1I u. 39 S. v. p. 45. 1 M. 20 Pf.
- Rcc.: Wochenschrift für klass, Philologie, N. 37 p. 995-997 v. tz. Gellius. Beck, J. W., Studia Gelliana et Pliniana. Commentatio ex supplemento XIX annalium philologicorum seorsum expressa. Leipzig 1892
  - Teubner. 56 S. 8. v. p. 111. 1 M. 60 Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 40 p. 1262—1264 v. G. Goetz. Ksapp, Ch., corrections and additions to Lowis and Short in connection
    - with Aulus Gellius. American journal of philology, Vol. XIV, 2 p. 216-225.
- Germanicus. Massa. E., de Germanici procemio commentatio. Beilage zum Lektionsverzeichnis der Univers. Greifswald für das Wintersemester 1893 - 94. Quart. 16 S. v. p. 46.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 36 p. 1133-1137. v. A. Breysig. Horatius. Le odi, gli epodi e il carme secolare commentati per uso delle
- scuole dal C. Canilli. Milano, D. Briola. - opera. Recognovit praefatus est adnotationes criticae addidit Hector
- . Stampini. 16. Mutinze 1892, Sarasino. LXIII, 471 S. v. p. 46. 5 L. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 79 p. 907-909 v. M. Hertz u. Rivista di filologia XXII 1-3 p. 139-142.
- Orazio, Q. Flacco. Gli epodi e il carme secolare, per opera di C. Chi erichetti et R. Gatti. Testo latino, traduzione poetica, traduzione lette-rale, metrica, note. Milano 1893, tip: Edoardo Sonzogno edit. 16. p. 131. v. p. 112.
- ausgewählte Oden des Horaz von W. J. Modesto w. 2. vermehrte Ausgahe. St. Petersburg 1893, Kirschhaum.

Horatius, carmina. Edition publiée avec arguments, appréciations littéraires et notes, précédée d'une Vie de l'auteur, d'une explication des faits mythologiques et de notions sur les mètres d'Horace, par H. T., 6. édition. In-18 jésus, XXVI 242 p. Paris, lib. Poussielgue.

Odes and Carmen Secularo. Trans. into English Verse by T. A. Walker. Cr. 8vo. E. Stock. S sh. 6 d.

- Odes and Epodes. Trans. by S. Do Vere. With Preface and Notes. Sq.

Svo. Bell and Sons. 7 sh. 6 d. - The Epistles: A Translation by W. F. Masom. Sd., 1 sh. 6 d. Vocabulary and Test Papers, sd., 1 sh., Text and Notes, edited by F. G. Plaistowe.

Cr. 8vo. Clive. 2 sh. 6 d. - carmina, rec. M. Hertz. Berl. 1892. v. p. 46. 2 M. 40 Pf. Rec.; Dentsche Litteraturzeitung N. 32 p. 999-1000 v. K. Schenkl.

- serm. ep. Lucian Müller. v. p. 112.

Rec.: Cent. Rev. XXI 8. p. 489-90. v. Lang.

Aly, Fried, Horaz, sein Lehen u. seine Werke. Gymnasial-Bihliothek. Heft 15. Gütersloh 1893, Bertelsmann, v. p. 46. Rec.: Blätter für literarische Unterhaltung N. 34 p. 534 v. Richard Opitz. — Wochenschrift f. klass. Philologie N. 32/38 p 881 – 883 v. J. Häussnor u. Berliner phil. Wochenschrift N. 28 p. 1199-1202

v. M. Hertz. Arneld, Th., die griechischen Studien des Horaz. Neu herausgeg, von W. Fries. Halle 1891, Waisenhaus-Buchhandlung. XIII, 143 S. 2 M. Rec.; Berliner phil. Wochenschrift N. 979-982 v. J. Häussner.

Couer, P., Wort- u. Gedankengang in den Oden des Horaz. Kiel 1892, 1 M. 60 Pf.

Lipsius & Tischer. v. p. 46. Rec.: Rivista di filologia XXII 1-3 p. 132-134.

Christ, W., Horatiana. Aus den Sitzungsberichten der Kel, baver, Akad.

der Wissenschaften. 1893. Heft I. S. 59-152. München, G. Franz. v. p. 112. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 34 p. 923-36 v. W. H. Dornseifen, J., ad Horatium, Sat. I 1, 87, etc. Mnemosyne XXI 3 p. 313-314.

Gebhard, Fr., Gedankengang Horazischer Oden in dispositioneller Übersicht nebst einem kritisch-exegetischen Anhang. München 1891, Lindauer. X, 63 u. 30 S. 1 M. 50 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 33/34 p. 1044-1047 v. J. Häussner.

Semell, W., die Realien bei Horaz. Hft. 2. Berlin 1892, Gaertner. 2 M. 40 Pf. v. p. 46. Rec.: Centralorgan f. die Interessen d. Realschulwesens Jahrg. XXI,

N. 9 p. 560-61 v. R. Schendel. Lewicki, P., de natura infinitivi apud Horatium lyrico. Lemberg 1891.

Pr. 25 S Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 6 p. 569-570 v. F. Hanna. Plobon, R., les mètres lyriques d'Horace. Revue de philologie XVII 2

p. 182-140. Stegemann, Herm., des Horatius schönste Lieder. Der Antike entrückt

u. verdeutscht zu Nutz u. Frommen der Poesie. Dichtungen. 8. (77 8.) Berlin, Deutsche Schriftsteller-Genossenschaft. Stokes, W., Old Irish glosses on the Bucolics, Zeitschrift f. vergl, Sprachforschung, Neue Folge, Bd. XIII, Heft 2 p. 318-316.

- on the supposed old-irish version of Horatian odes. Academy N. 1113 p. 193.

Heratius. Vahlen, I., Varia. zu Hor. carm, I 27, 6. Hermes XXVIII 3p. 354-355.
Wintzell, K., de hellenismo Horatii quaestiones nonnullae. S. I. Lundao 1892. 26 S. v. p. 47.
Rec. Workparcheiff f. klass. Philologia N. 35. p. 378-274. v. I.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 36 p. 978—974 v. J. Häussner u. Berliner phil. Wochenschrift N. 39 p. 1280—1281 v. H.

O Juvenalis. Harimass, J. I., de versu quodam Juvenalis, Mnemosyne p. 330.

Lactanti opera omnis rec. Brandt et Laubmann. II 1. Wies, Tempsky.

v. p. 118.
6 M. 40 Pf.
Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 30/31 p. 824-825 v. M. Petschenig.

Livin I. Livi. Titi sh wribe condits liber XVIV. Für den Schulzskrauch er.

Livia Livi, Titi, ab urbe condita liber XXIX. Für den Schulgebrauch erklürt v. Frz. Luterbacher. gr. 8. 84 S. Leipzig, B. G. Teubner. v. p. 113 1 M. 20 Pf.

Livy-Book VII. A Literal Translation. By William Modelen. 12mo. sewed.
 book VI with notes by H. M. Stephenson. Oxford.
 3 M. Boet. Classical Parison VII. 6: 0. 5712-572. Labor. C. Rolfe.

Rec.: Classical Review VII 6 p. 271—273 v. John C. Rolfe.

Haupt, C., Livius-Kommentar f. den Schulgebrauch. Kommentar zu Buch

VI u. VII. gr. 8. 86 S. Leipzig, B. G. Teubner. Kart. 80 Pf. Luterbach, F., zu Livius XXXVII, 56, 2. Neue Jahrbuch f. klass. Philol. u. Paedagogik. Heft 7 p. 512.

Lucanus. M. Annaei Lucani de bello civili libri decem. G. Steinharti aliorumque copiis usus edidit. Carolus Hosius. 8. Lipsiae, Teubner. 374 S. v. p. 113. — 8. 60 Pf. Rec.: Neue philol. Rundschau, Jahrg. 1893 N. 17 p. 261-63 v. G. Es-

kuche. — Rivista filologia XXII 1-3 p. 142-147.

Francken C. M., Parerga, Lucanus de Nilo, Mnemosyne p. 315-330.

Francese, C. M., Parerga, Lucanus de Julio. Mnemosyne p. 515-350.
Gragerius, A., de M. Annaei Lucani Pharsaliae tropis. Pars I. (De metaphora, syneodoche, antonomasia.) Diss. gr. S. 76 S. L., G. Foot.
I M. 50 P.

O Lucretius. Morceaux choisis. Avec la traduction française de Lagrange, revue et annotée par F. de Parnajon. In-16, 132 p. Paris, libr. Hachette et Ce.
2 fr.

De rerum natura, liber 5. Texte latin, publié d'après les fravaux les plus récents de la philologie, avec un présambule sur la vie et l'œuvre de Lucrèce, une analyse littéraire du 5. livre, un sommaire et des notes par E. Benoîst et H. Lantoine. S. édition, revue. Petit is-16, 142 p. Paris, lib. Bachette et Ce.

Raumer, Sigm. v., die Metapher bei Lucrez. gr. 8. VI, 229 S. Erlangen, Th. Blaesing. 1 M. 50 Pf.

Macrobius. Eysseshardt, F., iterum recognovit. Leipzig, Teubner. v. p. 48. 6 M. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 16 p. 250—252 v. A. Behr. Manilius. Breiter, Th., zu Manilius. Jahrbücher für Philologie 147. Bd. 6. Heft.

p. 417 – 423.
Gramer, A., über die ältesten Ausgaben von Manilius' Astronomica. Ratibor.
Pr. v. p. 48.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 29 p. 802—803 v. Th. Breiter. EHie, R., collation of the Madrid M.'s of Manilius with the text of Jacob. Classical Review, Vol. VII, N. 7 p. 310—311.

Minuclus, Felix. Vahles, I., in Minucii Felicis Octavium. Hermes XXVIII 3 p. 355-358.

Nepos Cermellus. Texte latin, avec une notice sur Cornelius Nepos et des notes historiques et grammaticales par Ferd. Antoine. In-18 jesus, 276 p. Paris, lib. Colin et C\*. Nepos, Cornellus. Lebensbeschreibungen in Auswahl, bearb. u. verm. durch e. Vita Alexandri Magni v. Frz. Fügner. Text. gr. 8. (104 S. m. 3 farb. Karten.) Leipzig, B. G. Teubner. Erklärungen (184 S. m. Adbildgu.) 1 M. 20 Ff.; kart. 1 M. 40 Pf.

Schäfer, E. Nepos-Vocabular. III. Teil. 2. Aufl. v. Ortmann. Leipzig 1892, Teubner. S. 40. v. p. 111. Rec.: Centralorgan f. die Interessen des Realschulwesens. Jahrg.

XXI N. 9 p. 557 v. R. Schneider.

Ovidii Nasonis, P., carmina selecta, f. den Schulgebrauch hrsg. v. Jos. Golling. 2. Anfl. 8. (XVI, 230 S.) Wien, A. Hölder. 1. M. 60 Pf.;

— In usum scholarum ed. C. J. Grysar. Recognovit et auxit Carolus

— In usum scholarum ed. C. J. Grysar. Recognovit et auxit Carolus Ziwas. Ed. III. 12, XXII. 1985. N wien, C. Gerodi's Sohn. kart. I M. 30 Pt. Metamorphoses. Answahl f. den Schulgebrauch m. sachl. Einleitg., er-läut. Anmerkgen. n. e. Register der Eigennamen v. J. Meuser. S. Aud, besongt v. Alf. Egen. S. (IV, 208 S.) Paderborn, F. Schöningh. 1 M. 60 Pf. — Tradnotion de Fontan nelle. T. 1 vs. 1.32, 115 pp. Paris, lib. Berthier.

25 c.

- Filemone e Bauci. Saggio di traduzione del dott. Andrea De Angeli.
Padova-Verona, fratelli Drucker edit. Padova 1893, tip. fratelli Gallina.
16. p. 47.

Bischoff, E. Ovid-Kanon. Sonderabdruck aus Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen. Berlin 1893, Weidmann. 14 p.

Dowdall, edition of the Metamorphoses. Classical Review vol. VII 7, p. 324 by S. G. Owen.

Grau, Rud., de Ovidii Metamorphoseon codice Amploniano priore, Halis Saxonum. 1892. 92 p. in-8.

Rec.: Revue critique N. 35/36 p. 129/130 par Paul Lejay, Lange, Ad., Methodischer Lehrer-Kommentar zu Ovids Metamorphosen.

1. Heft: Buch I-V. S. Gotha 1892, Ferthes. VIII, 207 S. v. p. 45. 4. M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 35 p. 1103-1104 v. R. Bhwald.

Magaus, H. Studien zur Überlieferung u. Kritik der Metamorphosen Ovida.

Ti. 5.: Liber XV. Programm des Sophien-Gymnasinms zu Berlin. 4. Berlin, Gärtner. 29 S. v. p. 114.

Berlin, Gärtner. 29 S. v. p. 114. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 36 p. 974-975 v. G. Wartenberg.

Sudre, L., Publii Ovidii Nasonis metamorphoseon libros quomodo nostrates medii acvi poetae imitati interpretatique sint. 8. Paris 1893, Bouillon. 117 S. v. p. 49. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 37 p. 1166—1169 v. R. Ehwald.

Petronil cana Trimalchionis. Mit deutscher Übersetung u. crkl. Anmerkungen v. L. Friedikader. Leipzi; 1894, Hirzel. 327 S. 5 M. Rea: Wochenschriftf. kiass. Phil. N. 35 p. 949—951 v. Max C. P. Schmidt. Collignos, A., étude sur Pétrone, la critique littéraire, l'imitation et la parodie dans le Satiricon. gr. 8. Paris 1892, Hachette. VIII, 407 S.

v. p. 114. 6 fr. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 30 p. 946—958 v. C. Haeberlin. – Pétrone au moyen âge et dans la litérature française. Paris 1893, Berger-Levrault. 51 8.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 80 p. 946—953 v. C. Haeberlin. Thomas, P., le réalisme dans Pétrone. Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 4 p. 283—240.

Placidus. Gestz, Ges., de Placidi glossis commentatio III. Progr. gr. 4 (VIII S.) Jenn, G. Neuenhahn. 50 Pl Plantus Komödien, ausg. u. erkl. von Brix. Leipzig, Niemeyer. v. p. 114.

Rec.: Neue phil, Rundschau N. 14 p. 216-217 v. Wenig.

- comoediae. Ex recensione Geo. Goetz et Frdr. Schoell. Fasc. I. Amphitronom, Asinariam, Aululariam complectens. Praccedant de Plauti vita ac poesi testimonia veterum. 8. (XXXIII, 158 S.) Leipzig, B. G. Tenbucr.

- Comedies. Trans. in the Original Metres by E. H. Sugden. (Amphitrno Asinaria &c.) Cr. Svo. Swan Sonnenschein.

— Mostellaria. Rec. Fridericus Ritschelius, ed. altera a Friderico Schoell recognita. 8. Leipzig 1893, Toubner. XLVI u. 223 S. 6 M. Rec.: Deutsche Litteratureitung N. 35 p. 1096—1097 v. P. Langen.

Blomqvist, A. W., de Genctivi apnd Plautum usu. Helsinfors 1892. v. p. 114.

Egli, J. Die Hyperhel in den Komödien des Plantus und in Ciceros Briefen an Atticus. 72 S. Zug. Pr. v. p. 114.

Karsten, H. T., de interpolationibus in Planti captivis. Mnemosvne. XXI, 8. p. 289-312. Lance, T., zu Plautus Stichus 145 f. Jahrhücher für Philologie 147, Bd.

6. Hft. p. 432. Miemeyer M., Plautinische Studien. Potsdam 1892. Pr. 16 S.

Rec.: Wochenschrift f. klass, Phil. X 27 p. 742-745 v. Langrohr.

Sven Tessing, Syntaxie Plautina. Ennntiationes. Parataxis. Venerehorg. Diss.

Propertius. Hartmann, i, Propertii elegia explanata et in integrum restituta.

Sylloge Lugdunensis. p. 23-28. Quintilianus. Bannet, M., encore quelques passages de Quintilien. Revue

de philologie XVII 2 p. 116-120. Hammer, C. Beiträge zn den 19 grösseren quintilianischen Deklamationen. München. Pr. 8. 58 S

Sahinus, Lenel O., das Sahinus-System. Strassburg, Trübner, 104 S. 2 M. 50 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie, Jahrg. X, 32/33 p. 885-888 v. Gradenwitz.

Sallustius. Jürges, Paulus, de Sallustii historiarium reliquiis capita selecta.

Göttingen 1892. 88 S. v. p. 50.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 33/34 p. 1047—1049 v. J. H. Schmelz n. Deutsche Litteraturzeitung N. 38 p. 1194-1195 v. A. Schnlten. Kunze, Alfr., Sallustiana. 2. Hft.: Der Gebrauch v. fore, futurum esse.

forct, forent, essem n. seinen Formen. gr. 8. (VII, 100 8.) Leipzig. Simmel & Co. Müller, Gustav, Schülerkommentar zu Sallusts Schriften. Leipzig, Freytag.

IV u. 170 S. 1 M. 30 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie, Jahrg. X, 32/33 p. 883-885 v. Th. Opitz u. Zeitschrift f. österr. Gymnasien. XLlV 6 p. 512 -516 v. A. Schindler.

Palk. Sallust als Ethiker. Wien 1892. Pr. v. p. 50. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 6 p. 570-571 v. J. Prammer.

Scribonius Largus. Tullian, C., Deus noster Caesar. Revne de philologie XVII 2 p. 129-131. Seneca. Nordmeyer, &., de Octaviae fahula. Leipzig 1892, Tenhner. Sonderabdruck aus dem 19. Sapplementhande der Jahrbücher für Philologie S. 257-317. v. p. 116. 1 M. 60 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 37 p. 1169-1171 v. R. Peiper.

Sillus Italicus. Veen, J. S. van, notulae criticae ad Silium Italicum. Mnemosyne XXI, N. 3 p. 264-267.

Statins. Bury. J. B., some passages in the Thebaid of Statius. Classical Review. Vol. VII, 7 p. 302-303.

ol. VII, ( p. 502-505). Helm, R., de Statii Thebaide. Berlin 1892, Mayer & Müller. v. p. 116. 3 M. 60 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 16 p. 244-246 v. B. Deiper u. Ri-

vista di philologia XXII 1-3 p. 147-150 v. L. Valmaggi. Skutsch, F., ad Statii silvas symbolae. Neue Jahrb. f. klass. Phil. u.

Pädagogik, Heft 7 p. 469-484. Suctonil de vita Caessrum libri duo ed. with notes by H. T. Peck. New York. Rec.: Academy N. 1107 p. 71.

Taciti. Cornelli, ab excessu divi Angusti appalinm libri. Recensione e note

di Euschio Garizio. Torino, Paravia e C. XX, 464 S. v. p. 116. 3 M. 60 Pf. Rec.; Berliner phil. Wochenschrift N. 38 p. 1203 v. K. Niemeyar. - La Germania commentata da Alessandro Manoni, con introduzione e

carta geografica. Milano 1891, Briola. XXVIII, 115 S. 1 L. Rec.; Berliner phil. Wochenschrift N. 28 p. 876-877. v. U. Zernial. - ah excessu divi Augusti (annalium) libri 1-6. Ed. Geza Némethy. gr. 8. (V, 198 S.) Budapest, R. Lampel. v. p. 116, 1 M. 30 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 40 p. 1261-1262 v. K. Niemeyer. - dialogus de oratoribus. A revised text with introductory essays and explanatory notes by W. Peterson. Oxford, Clarendon Press. 10 sh. 6 d. Andresen 6., Tacitus mit Auschluss der Germania. Jahresbericht des

phil. Vereins zu Berlin. p. 241-245. (Schluss.) Eichler, H., Variationen zu Tacitus' Annalen. I. Heft: Zu Buch I. Berlin 1898, Weidmann, IV u. 51 S. v. p. 52. Rec.: Centralorgan f. d. Interessen des Realschulwesens Jahrg. XXI. N. 9 p. 560 v. R. Schneider u. Wochenschrift f. klass, Phil. N. 80/31

p. 846-847 v. A. Fabia, Ph., le consulat de Tacite. Revue de philologie XVII 2 p. 164-170. Pfitzner, W., ist Irland jemals von e, röm, Heere betreten worden? Eine histor,-phil, Untersuchg, üb, Tacitus Agr. Kap. 24. gr. 8. Neustrelitz, Barnewitz. 39 S.

Vahlen, J., de Taciti dialogo. Hermes XXVIII 3 p. 358-359.

Terentius. Phormio, a translation by F. G. Plaistowe, Cr. 8vo. p. 56. Clive, 2 sh. 6 d. Cesta, il diritto privato nelle comedie di Terentio. Archivio giuridico.

Fahlbrecht, Fr., de tertiae Andriae exitu. Wien, Gerold. Rec.: Wochenschrift f. klass, Phil, X 29 p. 795 - 801 v. K. Dziatzko. Karsten, H. T., de fabularum numeris in didascaliis Terentianis, Sylloge

Lugdunensis p. 47-54. Mencial, Fl., quaestiones Terentianae alterae. Rivista di filologia XXII 1-3 p. 112-119.

Tibullus. Belling, H., kritische Prolegomena zu Tibult. gr. 8. (97. 8.) Berlin, Weidmann. 3 M.

Valerius Flaccus. Grueneberg, Arth., de Valerio Flacco imitatore. gr. 8. (94 S.) Berlin, R. Heinrich, 2 M. 40 Pf.

Valerius Maximus. Heraeve, Gull., spicilegium criticum in Valerio Maximo eiusque epitomatoribus, Gr. 8, Leipzig, Teubner, 56 S. v. p. 117. 1 M. 60 Pf. Rec.: Lit, Centralblatt N. 36 p. 1270-1271 v. II.

Varro. Krumbiegel, R., de Varroniano scribendi genere. Leipzig 1892. Diss. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 6 p. 517—518 v. Q. Heidrich, Nerden, E., Varroniana. Rhein, Museum XLVIII 3 p. 348—383.

Varro. Schmalz, J. H., zu Varros res rusticae: Neues Jahrb. f. Phil. u. Püdagogik,

Hft. 7 p. 512.

Wendling, E., zn Polidonius u. Varro. Hermes XXVIII 3 p. 333—353.

Velletus Paterculus. Themas E., de Velleiani voluminis condicione. Berlin,
Heyfelder. v. p. 117.

1M. 80 Pf.
Rec.: Berliner phil: Wochenschrift X 28 p. 772—774 v. B. Hirschfelder.
Verrillus. the seventh book of Acneid. Edited for the use of schools.

Vergilius, the seventh book of Aeneid. Edited for the use of schools. With text, notes and vocabulary by Wm. C. Collar. Boston 1893.

carmina selecta, f. d. Schulgebrauch herausgegehen v. Jos. Golling.
 Wien 1898, Holder.
 Asneidos epitome. Accedit ex Georgicis et Bucolicis delectus. Scholarum

- Acusious epitome. Acceuit ex Georgicus et Dicconcis de secueix. Scholarum in usum ex retractatione III. ed. Eman, Hoffmann. 12, (266 S.) Wien, C. Gerold's Sohn. kart. 1, M. 40 Pf.

Annaie Für den Schulzsbrauch in verbfürzter Korm berniscenschan is

Aeneis. Für den Schulgehrauch in verkürzter Form berausgegeben v.
 Jos. Werra. Münster 1892, Aschendorff. v. p. 118.
 Ff. Rec.: Central-Organ f. die Interessen des Realschulwesens XXI, Ifff. 9
 p. 554-555 v. R. Schendel.

- Bucolica. With vocabulary by T. E. Page. London, Macmillan & Co.

Rec.: Athensum N. 3436 p. 320.

Bergill Meier., die antike Aneiskritik, aus den Scholien u. anderen
Quellen hergestellt. VIII, 570 S. Stuttgart 1891, Köhlbammer. 10 M.
Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 36 p. 959—973 v. p. 53 v. F. Schhee.
Krieala, New kritische und erzegetische Befüräge zu Vergils Äneks.

Separatabdruck. Prag. VIII, 160 S. v. p. 118. Rec.: Wochenschrift f. klass. Pbil. N. 38 p. 1032-1035 v. K. Wotke.

Rec.: Wochenschrift I. klass, Pbil. N. SS p. 1032—1035 v. K. Wotke.

Neack, F., Helena bei Vergil. Rbein. Museum XLVIII 3 p. 420—432.

Norden, E., Vergilstudien. Die Nekyia. Hermes XXVIII 2 p. 360—406.

Reenstreem. Th. O. Joh. metri Vergiliani recensio. Lund. 1892. Malm-

Reenstreem, Th. 0. Joh., metri Vergiliani recensio. Lund. 1892, Malmstreem. 62 S. v. p. 118.

Rec.: Berliner pbil. Wocbenscbrift N. 40 p. 1260—1262 v.K. Niemeyer.

Stamplai, E., alcune osservazioni sulla leggenda di Enca e Didone nella

letteratura romana. (Estratto.) Messina.

Themsen, J. A., de comparationibus Vergilianis. 8. Lund., Möller. S. 60.

1 M. 20 Pf.

Troost, K., Seebilder ans Vergil. Versuch einer im Goetheschen Sinne "identischen" Uehersetzung. 4. Leipzig 1892, Fock. So Pf. Rec.: Blätter für literar. Unterhaltung N. 34 p. 535 v. Richard Opitz. Victoris Aurolli de Caesaribus liber rec. F. Pichlmayr. München 1892. Pr.

v. p. 118. Rec.: Neue pbil, Rundschau N. 15 p. 227—229 v. Tb. Opitz.

## III. Epigraphik und Palaeographie.

Allmer et Dissard, musée de Lyon. Inscriptions antiques. 5 vol. Lyon 1881—1893, Delaroche.

Rec.: Mélanges d'arch. XIII 3 p. 372 -374 v. G. Goyau.

Cagnat, R., Chronique d'épigraphie africaine. In-8, 11 p. Angers. Paris, lib. Leroux. 4 fr. - l'année épigraphique (1892). Paris 1893, Leroux. 4 fr.

Rec.: Revue critique N. 39/40 p. 172 par Paul Guiraud.

Griechische Inschriften. — Orientalische Inschriften, soweit sie zur Kenntniss der classischen Alterthumswissenschaft von Interesse sind.

Baunack, J., zwei archaische Inschriften aus Mantinea. Bericht der sächs. Gesellschaft der Wiss. 1893 1 p. 93-128 mit 2 Tafeln.

Bréal, M., note sur une inscription archaïque de Mantinée. Revue de philologie XVII 2 p. 159.

Clerc, De rebus thyatirenorum commentatio epigraphica (thèse). In-8, 121 p. Macon. Paris, librairie Picard.

Corpus inscriptionum Graecarum Graeciae septentrionalis. I. Berlin 1892, Reimer. 85 M.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 32 p. 1112-1115 v. R. Meister.

Dittenberger, W., Inschrift von Mantineia. Hermes XXVIII 3 p. 472-474.

D5mmler, F., zwei Felsinschriften von Amorgos. Mitteilungen des arch. Institus zu Athen XVIII 1 p. 32-36.
Gradenwitz, O., ein Protokoll von Memphis aus hadrianischer Zeit. Hermes

Gradenwitz, O., ein Protokoll von Memphis aus hadrianischer Zeit. Hermes XXVIII 3 p. 321—334.
Hilprecht, H. V., the Babylonian expedition of the university of Pennsylvania.

Series A: Cuneiform texts. Vol. V. part l, plates 1—50. [Aus: "Transactions of the Amer. Philos. Society".] gr. 4. (54 S.) Philadelphia. (Eriangen, R. Merkel.)

Holleanx, M., sur la chronologie des inscriptions rhodiennes. Revue de philologie XVII 2 p. 171-184.

Kavvadias, P., fouilles d'Epidaure. l. Athen, Vlastos. 75 M. Rec.: Lit. Centralbiatt N. 33 p. 1158—1160 v. Ad. M—s.

Konteleon, A., dvizioctol Nizoanaval interpanal. Athen 1890.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 27 p. 731-732 v. P. Cauer.

Kern, O., Inschriften vom Athos. Mittheilungen des arch. Instituts zu Athen XVIII 1 p. 64-65.

Maass, E., zur Hetäreninschrift von Paros. Mittheilungen des arch. Instituts zu Athen XVIII 1 p. 21-26.

Mitthellungen aus den Orientalischen Sammlungen. Heft VII: Himjarische Inschriften u. Alterthümer in den Königl, Museen zu Berlin. SO Seiten. 6th. 26 M.

Pernice, E., Inschriften aus Andros u. Paros. Mittheilungen des arch. Instituts zu Athen XVIII 1 p. 7—20.

Sammlung der griech. Dialektinschriften breg. von H. Collitz. 2. Bd. III. u.
 IV. Heft: Die delphischen Inschriften von J. Baunce k. I. Tl.: N. 1683-1905.
 Tl.: N. 1906-2057. Göttingen, Vandenbauenk u. Ruprecht 1892. S. 175-334.
 335-446.
 Rec: Berliner phil. Wochenschrift N. 33/34 p. 1001-1033.
 W. Larfeld.

- Wochenschrift für klassische Philologie X, p. 793-795 v. P. Cauer.

#### 2. Lateinische Inschriften.

Corpus inscriptionum latinarum consilio et auctoritate academiae litterarum regiae borussiae editum. Vol. I pars 1. Ed. II. Fol. Berlin, G. Reimer. — dasselbe. Vol. III. supplementum. Fasc. III. Fol. Ebd.

Dessau, H., inscriptiones Latinae selectae. I. Berlin 1892, Weidmann. v. p. 121.

16 M.

Rec.: Rivista di filologia XXII 1—3 p. 120—122 v. E. Ferrero.

- Domaszewski, A. v., britannische Legionsinschriften. Rhein. Museum XLVIII 3 p. 342—347.
- Gatti, G., trovamenti epigrafici di Roma. Notizie degli scavi 1893, gennaio, p. 29-34.
- Haverfield, F., a new Roman inscription at Lanchester. Academy, N. 1111, p. 158.
- Hülsen, Ch., Le iscrizioni del colombario di villa Pamfili. Mittheilungen des Kais. deutschen archäolog. Instituts, römische Ahteilung. Bd. VIII, fasc. 2. p. 145 – 165.
- Marrucchi, la regina delle iscrizioni cristiane (dell' Abercius), venutaci dall' Aria. Nuova Antologia vol. 44 N. 6 p. 356-363.
- Mommsen. Th., zur Mainzer Inschrift des Veiento. Korrespondenzblatt der Westd. Zeitschrift XII 6 p. 126-127.
- Planta, R. v., eine dritte oskische Bleitafel. Indogerm. Forschungen II 5.
  Ricci, S., recenti scoperte epigrafiche e archeologiche di Verona. Notizie degli scavi 1893, gennalo, p. 3-19.
- Ritterling, E., neue Inschrift. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte u Kunst, N. 7 p. 153.
- Rossi, J. B. de, Table de jeu, avec inscription faisant allusion à un fait historique, employée à fermer un tombeau près de la basilique de Saint-Sylvestre. Traduit de l'Italien par J. de Laurière. In-8, 9 p. Caen, imp. Delesques.
- Ruggiere, E. de, Sylloge epigraphica orbis Romani. Roma 1892, Passanii. 32 S. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 37 p. 1179 v. H. Schiller.
- Rashforth, G. M., Latin historical inscriptions illustrating the history of the early empire. Oxford, Clarendon press. 144 S. v. p. 56. 12 M. Rec.: Wocheschrift für klass. Philologie, N. 37 p. 993-995 v. A. — Lit. Centralbiatt N. 39 p. 1381.
- Schweder, E., üb. den Ursprung und die ältere Form der Peutingerschen Tafel. Neue Jahrb. f. Phil. u. Paedagogik, Heft 7 p. 485-512.
- Sylloge epigraphica orbis Romani cura R. de Ruggiero edita. II. Inscriptiones Italiace ed. D. Vaglieri. Roma 1882, Pasanii. — à 1 M. 50 Pf. Rec.: Rivista di filologia XXII 1-3 p. 123 v. E. Ferrero.
- Waltzing, J. P., découverte archéologique faite à Foy, en mai 1892. Une inscription latine inédite. Louvain 1892. 26 S. Rec.: Jahrbücher des Vereins v. Alterthumsfreunden im Rheinlande. Heft 94 p. 165 v. M. Ihm.
- deux inscriptions inédites de Cumes (Fabius Titianus; Aenius Martialis).
   Revue de l'instruction publique en Belgique XXXVI 4 p. 278—280.

## Palaeographie.

- Bethe, E., zwei Iliashandschriften des Escorial, Rhein, Museum XLVIII 3 p. 355-379.
- Bolla, E., manoscritti Ambrosiani dell' economico di Senofonte. Estratto dalle memorie del R. Istituto Lombardo di Scienze e lettere. Vol. XIX, X della serie III. Cl. di lettere e scienze stor. e mor. p. 121-131.

  Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 29 p. 901-904 v. Karl Schenkl.

- Codex Festi Farnesianus XLII tabulis expressus. Consilio et impensis Academiae litterarum Hungaricae ed. A emilius Thewrewk de Ponor. Tabulas photogr, arte Justini Lembo Neapolitani confectas phototypice descripsit G. Klooss. Budapestini 1893, typ. Franklin, Berlin, Calvary & Co.
  - Rec.: Berliner phil, Wochenschrift N. 31/32 p, 983-984 v. φ.
- Darès de Phrygle. L'Histoire véritable de la guerre des Grecs et des Trovens. non moins se rapportant à ce temps que resentant la docte et pure antiquité, ensemble les effigies des Grecs et Troyens plus signalez, rapportées après le naturel, suyvant la description de l'autheur et de quelques médailles tronvées en bronze et aux marbres antiques, escrite premièrement en grec par Darès de Phrygie, depuis traduite en latin par Corn'ille Nepveu et faite française par Charles de Bourgucville. In 16, 117 p. Caen, imp. Valin; lib. Massip. Réimpression.
- Démosthène. Codex Σ. Fac-similé du manuscrit grec 2934 de la Bibliothèque nationale, contenant les oeuvros complètes de Démostbène, publié par Henri Omont. 2 vol. in-fol., comprenant 42 pages de texte et 1,100 planches en phototypie. Chartres, imprim. Durand, pour le texte. Paris, phototypie Berthaud freres, pour les planches; libr. Leroux, 1892.
- Favoloro, M., spicilegio storico palaeografico di alfabeti e fac-simile. Con 100 tavole, con 121 page di testo. 4. Palermo 1893, Clausen.
- Gomperz, Th., die jüngst entdeckten Ueberreste einer den Platonischen Phaedon enthaltenden Papyrusrolle. Göltzungsber. der Kais. Akad. der Wissenschaften in Wien. Bd. CXXVII. XIV S. 1-12). Wien 1892, Tempsky. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 37 p. 1162-1163 v. M. Consbruch.
- Harris, R., Credner and the Codex Bezae. Classical Review VII 6 p. 237-243. Mahaffy, sui papiri greci e demotici trovati nel Fayum dal sig. Petrie.
- Rendiconti dell' Accademia dei Lincei ser. V, vol. II, fasc. 3. 4, p. 199-203. Nicole, J., fragments inédits d'un commontaire de l'Iliade sur papyrus d'Egypte. Revue de philologie XVII 2 p. 109-115.
  - Petrie, W. M. Flinders, Coptic manuscripts brought from the Fayum together with a papyrus in the Bodleian library, edited with commentaries and indices by W. E. Crum, London 1893, David Nutt. 92 p. v. p. 56.
    - Rec.: Revue critique N. 39/40 p. 165 u. 166 par G. Maspero.
- Schäfer, H., commentationes de papyro medicinali Lipsiensi (Papyrus Ebers). Berlin 1892. Diss. Rec.: Revuo critique N. 31/32 p. 69-70 v. G. Maspero.
- Thompson, E. M., Handbook of Greek and Latin Palaeography, Kegan Paul & Co. Rec.: Athenaeum N. 3433 p. 217-218.
- Wessely, C., Bemerkungen zu einigen Publikationen der älteren griech. Paläographie. Wien 1892 v. p. 57. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. Jahrg. 10, N. 32/33 p. 865-69 von
  - O. Schulthess.
- Papyrusfragment des Chorgesanges von Euripides' Orest. Mit Partitur. Gedruckt im 5. Bande der Mitteilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainers. Wien 1892. S. 65-73. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 36 p. 1125-1131 v. Karl v. Jan.
- Wilcken, Krebs, Viereck. Griechische Urkunden in den Egyptischen Urkunden aus den Kgl. Museen zu Berlin, Berlin, Weidmann. 4. 1892.
  - Rec.: Revue critique N. 39/40 p. 169 par H. G.

#### IV. Sprachwissenschaft.

- Lefevre, A., les races et les langues. Paris 1893, F. Alcan. 304 S. S. 6 fr. Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N. 38 p. 1210—1211 v. Bartholomae. Strachau, J., Etymologien. Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung, Neue Folge Band XIII. Heft 2 p. 304—308.
- Folge Band XIII, Heft 2 p. 304-308. Voces variae animalium. 4. Aarau 1892. Sauerländer. 37 S.
  - Rec.: Literaturhlatt für germanische u. romanische Philologie, N. 8 p. 273-274 v. Gust. Ehrismann.
- Allgemeine Sprachwissenschaft. Vergleichende Grammatik der klassischen Sprachen.
- Brugmann u. Delbrück, Vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. III, Tl. I. Syntax von B. Delbrück. Strassburg 1893, Trübner.
- Bragmann, K., Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Indices. gr. 8. Strassburg 1893. Trühner. 236 S. 6 M. Rec.: Wochenschrift klass. Phil. N. 34 p. 915—916 v. H. v. d. Pfordten.
- Rec.: Wochenschrift I. Klass, Phil. N. 33 p. 913—916 v. H. v. d. Pfordren. Cinquinl, Ad., Note critiche di letterature e grammatica greco-latins. Milano 1893, Domenico Briola edit. 16. p. 60.
- Edlinger, Aug. v., üb. die Bildung der Begriffe, e. etymologisch-vergleichendes Wörterbuch aus allen Sprachgehieten. H. L.G. B. gr. S. München, L. Finsterlin.
- tilesswein, A., die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft. v. p. 122. 5 M. Rec.; Stimmen aus Maria-Laach XLVI v. Dahlmann.
- Hey, 0., semasiologische Studien. Leipzig 1890, Teubner. 3 M. 20 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 29 p. 788—791 v. R. Thomas.
- Hommel, Fr., üher den Grad der Verwandtschaft des Altügyptischen mit dem Semitischen. Beiträge zur Assyriologie II 2.
- Kretschmer, P., Etymologisches. Zeitschrift f. vergleich. Sprachforschung. Neuc Folge, Bd. XIII, Heft 2 p. 272-274.
- Loret, V., manuel de la langue égyptienne, grammaire, tableau des hiéro-glyphes, textes et glossaire. Paris 1889-92, Leroux. IX, 173 p. 20 fr. Rec.: Revue critique N. 39-40 p. 166-118 par G. Maspero.
- May, M., Beiträge zur Stammkunde der deutschen Sprache, nehst einer Einleitung üher die keitgermanischen Sprachen u. ihr Verbältniss zu allen andern Sprachen. Erklärung der perusinischen Inschriften u. Erläuterung der engabnischen Tafoln. Leipzig 1893, Biedermann.
- Schulze, Wilhelm, Alt. u. Neu-Griechisches. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, Neue Folge, Bd. XIII, Heft 2 p. 224-233.
   Miscellen. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, Neue Folge,
- Bd. XIII, Heft 2 p. 316—320.
  Turlelle, G., sui compositi sintattici nelle lingue classiche. Rivista di filo-logia XXII 1-3 p. 1-49.
  - 2. Griechische und römische Metrik und Musik.
- Bainvel, J. V., Métrique latine. In-18 jésus. 196 p. Paris, lih. Poussielguc. Boissière, G., et E. Ernault, Notions de prosodie et métrique latines, à Pusage de l'enseignement secondaire classique: In-18 jésus, V, 184 p. Poiticrs. Paris, lih. Delagrave.

Dingeldein, O., der Reim hei den Griechen u. Römern. Ein Beitrag zur Geschichte des Reims. Leipzig 1892, Tenhner. IV, 131 S. v. p. 123. 2 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 36 p. 1145—1147 v. L. Mueller Lindsay, W. M., the Saturnian metre. American Journal of philology, Vol. XIV, 2 p. 139-170.

Ramorino, Fel., La pronunzia popolare dei versi quantitativi latini nei bassi tempi ed origine della verseggiatura.

Reichardt, A., der saturnische Vers in der römischen Kunstdichtung. Leipzig 1892, Teuhner. v. p. 58. Roc.: Berliner phil. Wochenschrift N. 33/34 p. 1063-1068 v. E. Reichelt. Williams, C. F. Abdy, ancient metre and modern musical rhythm. Classical Review, Vol. VII, N. 7 p. 295—300.

## Griechische Grammatik und Dialektologie.

Autenrieth, G., Wörterhuch zu den Homerischen Gedichten. Für Schüler bearh. Mit vielen Holzschn. u. 2 Karten. 7. Aufl. gr. 8. (XVI, 379 S.) Leipzig, B. G. Teuhner.

Belträge zur historischen Syntax der griechischen Sprache. Hrsg. von M. Schanz, III. Bd. 4. Heft, gr. 8. Würzhurg, A. Stuher.

Chassang. A.. nouveau dictionnaire grec-français, onvrage rédigé d'après les plus récents travaux de philologie grecque et précédé d'une introduction à l'étude de la langue et de la littérature grecque. 10º édition, revue, corrigée et augmentée. Grand in-8 à 2 col., XII-1, 168 p. Paris, lihr. Garnier frères. (1894.)

Danielsson, D. A., de voce a Cho; quaestio etymologica. Upsala 1892. v. p. 124. 40 S. v. p. 58.

Rec.: Berl. phil. Wochenschrift N. 40 p. 1271-1272 v. Chr. Bartholomae. Dyroff, A, Geschichte des Pronomen reflexivum. 1. Abtl. Beitrüge zur historischen Syntax der griech. Sprache. Hrsg. von M. Schanz. Heft 9. Bd. III, Heft 3. Würzburg 1892, Stuber. 138 S. 4 M.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 33/34 p. 1061-1062 v. Fr. Stolz. Fritzsche, H, Kurzgefasste griechische Schulgrammatik. 2. Aufl. Hannover,

Norddeutsche Verlagsanstalt. XII n. 170 S. geb. 2 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 32/33 p. 888 – 892 v. W. Vollhrecht.

Hauptregeln der griechischen Syntax. Im Anschluss an die Grammatiken von Curtius, v. Hartel u. Hintner. Zusammengestellt v. e. Schulmanne. 2. Anfl. gr. 8. [17, 32 S.] Wien, A. Hölder. Kaegi, A., Griechische Schulgrammatik. Mit Repetitionstahellen als Anhang.

Dritte verh. Aufl Berlin 1892, Weidmann. XX n. 286 S. v. p. 124. 3 M. 50 Pf. Rec.: Zeitschrift f. das Gymnasialwesen, Jahrg. XLVII, Sept., p. 574-576

v. Büchsenschütz. - Kurzgefasste griechische Schulgrammatik. Nach den Bestimmungen der

neuen Lehrpläne für die höheren Schulen hearheitet. Berlin 1893, Weidmann. IX n. 170 S. 2 M. Rec.: Zeitschrift f. das Gymnasialwesen, Jahrg. XLVII, Sep., p. 574-576

v. Büchsenschütz. - Repetitionstahellen zur kurzgefassten griechischen Schulgrammatik. Berlin

1893. Weidmsnn. 42 S. Rec.: Zeitschrift f. das Gymnasialwesen, Jahrg. XLVII, Sept., p. 574-576 v. Büchsenschütz.

Köppner, Fr., Dialekt Megaras. Leipzig, Teuhner. v. p. 125. 1 M. Rec : Deutsche Litteraturzeitung N. 30 p. 938 v. P. Cauer.

- Kretschmer, P., die hoiotischen Kosenamen auf a. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. Nene Folge. Bd. XIII, Heft 2 p. 268—272. - znm pamphylischen Dialekt. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. Neue Folge. Bd. XIII, Heft 2 p. 258-268.
- Krüger, K. W., griechische Sprachlehre f. Schulen. 2. Th.: Ueber die Dialekte. 2. Heft: Poetisch-dialekt. Syntax. 4. Auft, m. Nachweisg. der gewählten Beispiele, besorgt von W. Pökel. 2 Lign. gr. S. (1. Lig. SO S.) Würzburg, K. W. Krüger.
- Kühner, B., Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Teil I: Elementar- u Formenlehre. 8. Aufl. iu 2 Bdn. in neuer Bearbeitung hesorgt von Fr. Blass, 2. Bd. gr. 8. Hannover 1892, Hahn. XI, 652 S. 12 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 30 p. 953-955 v. Fr. Stolz u. Neue phil. Rundschau N. 19 p. 294-301 v. E. Kherhard.
- Kunze, K., griechische Formeulehre in Paradigmen. Als Auh.: Der Gehrauch u. die Bedeutg. der Präpositionen u. die in der Schule aus den Paradigmen zu entwickelnden Regelu. Für deu Schulgebrauch nach den Bestimmgu, der ueuen Lehrpläne hearb. 3. Anfl. gr. 8. (IV, 102 S.) Berlin, R. Gaertner. 1 M. 20 Pf.
- Lattmann-Müller, griechische Grammatik für Gymnasien. Tl, I: Formenlehre. 5. verkürzte Aufl. bes. v. H. Lattmann. Göttingen 1893, Vandenhoeck & Ruprecht. IV, 130 S.
- Lattmann, J., üb. deu griechischen Unterricht nach deu methodischeu Grundsätzen der Lehrpläne von 1891. Zugleich als Begleitschreiheu zu dem syntakt. Hülfs- u. Übungshuche f. Uutersecunda von Lattmann u. Müller. gr. S. (27 S.) Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Lidell and Scott's lexicon. Notes by Charles Keene. Classical Review VII, 7 p. 328-329.
- Loreutz, P., observatioues de pronominum personalium apud poetas alexandrinos usu. Inaugural-Diss. Berlin, Heinrich. 54 S. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 34 p. 918-919 v. S.
- Lühner, R., ausführliche Grammatik der griech. Sprache. II. 3. Aufl. von Fr. Blass. Hannover 1892, Hahu. Rec.; Wochenschrift f. klass. Phil. X 27 p. 789-742 v. C. Haberlin.
- Mayor, J. G. B., αραιοπώγων. Classical Review, vol. VI. 7 p. 313.
- Miller, M., Griechische Ferienaufgaheu. Müuchen 1893, Pohl. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 17 p. 272 v. Bruncke. 3 M.
- Prellwitz, W, etymologisches Wörterhuch der griechischen Sprache, Göttingen 1892, Vandenhoeck & Ruprecht. v. p. 125. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 30/31 p. 836-841 v. P. Cauer.
- Schmidt, H., de duali Graecorum et emoriente et reviviscente. Aus den Breslauer Philol. Ahhandlungen.
- Schulze, Wilhelm, 'Αρτοξάρης λίτρο, Zeitschrift für vergl. Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. Neue Folge. Bd. XIII. Heft 2 p. 214-224.
- Αρποκράτης. Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung. Neue Folge. Bd. XIII, Heft 2 p. 233-246.
- Selmseu, F., zur Vertretung der Gutturale im Griechischen. Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung. Nene Folge. Bd. XIII, Heft 2 p. 294-300.
- Walker, F. W., the origin of the Greck Aorist in s. Classical Review VII, N. 7 p. 289-292.

Bibliotheca philologica classica 1833. 111.

Wehmann, M., de mots particulae usu Herodoteo, Thucydideo, Xenophonteo. Argentorati 1891.

Rec.: American journal of philology, vol. XIV, 2 p. 240-242.

Wetzel, M., griechisches Lesebuch mit deutschen Übungsstücken f. Unteru. Obertertia. Dritte, mit Rücksicht auf die neuen preussischen Lebrpläne umgearb. Aufl. Freiburg i B. 1893, Herder. XJ. 217 S. 2 M. 20 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 35 p. 955 v. J. Sitzler.

## 4. Lateinische Grammatik und Dialektologie; Etruskisch.

Bleske, F., Elementarbuch der lat. Sprache. Für die unterste Stufe des Gymnasialunterrichts bearb. von A. Müller. 10, Aufl. Hannover 1892, Karl Meyer. VII u. 148 S. 1 M. 50 Pf. Rec.: Centralorgan f. d. Interessen des Roalschulwesens. Jahrg. XXI,

N. 9 p. 558-559 v. R. Schneider.

Blümner, H., die Farbenbezeichnungen bei den römischen Dichtern. Berlin 1892, Calvary & Co. VIII, 231 p. 7 M. 50 Pf. Rec.: Revue critique N. 39/40 p. 171-172 par P. Lejay.

Bruchmann, lateinisches Lesebuch für die Sexta u. Quinta von Gymnasien u. Realgymnasien. 8. Dresden 1892, Ehlermann. 150 S. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 18 p. 288. 1 M. 20 Pf.

Busch, H., lateinisches Übungsbuch. 1. u. 3. Tl. u. 4 Tl., 2. Abtlg. gr. 8.
Berlin, Weidmann. geb. in Leinw 4 M 20 Pe - lateinisches Übungsbuch nebst einem Vokabularium. Tl. II. Für Quinta.

 Auff. von W. Fries. Berlin 1892, Weidmann. 179 S.
 M. Rec.: Centralorgan f. die Interessen des Realschulwesens, Jahrg. XXI, N. 9 p. 558 v. R. Schneider.

Cecl, L., le etimologie dei giurisconsulti romani. Torino 1892, Löscher. 6 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil, X 30/31 p. 841-844 v. E. Th. Schulze. Deecke, W., latoinische Schulgrammatik. Berlin 1893, Calvary & Co. 2M. 40 Pf. v. p. 125. Erläuterungen dazu 4 M. 80 Pf.

v. p. 125. Erläuterungen daz Rec.: Revue critique N. 33/34 p. 102-104 par V. Henry.

Ebeling, H., Schulwörterbuch zu Caesar mit besond. Berücksichtigung der Phraseologie. 4. Aufl. bes. von Rudolf Schneider. Leipzig 1892, Teubner. 112 S.
Rec.: Centralorgan f. die Interessen d. Realschulwesons Jahrg. XXI,

N. 9 p. 559 v. Rob. Schneider.

Ellendt-Seyffert, lateinische Grammatik. 37. Aufi. neubearbeitet von M. A. Seyffert u. W. Fries. Berlin, Weidmann. 265 S. 2M. 50 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 38 p. 1038 — 1039 v. Carl Stegmann u. Zeitschrift f. das Gymnasialwesen, Jahrg. XLVII, Sept., p. 545-548

v. H. Eichler. Harre, P., lateinische Schulgrammatik. 2. 11. Lateinische Syntax. 2. Auff gr. 8. (VIII, 160 u. XLV S.) Berlin, Weidmann. 1 M. 80 Pf.

Hennings, P. D. Chr., lateinisches Elementarbuch. III, Abteil. Lehrstoff d. Quarta. 5. Aufl. Ausg. B. Nach d. preuss. Lehrplänen von 1892 bearb. von B. Grosse. Halle 1893, Waisenhaus. V u. 170 S. 1 M. 20 Pf. Rec.: Centralorgan f. dio Interessen des Realschulwesens, Jahrg. XXI, N. 9 p. 559 v. R. Schneider.

- Hime, M. C., an introduction to the Latin language. 2 vols. Londou, Simpkin, Marshall & Co.
  - Rec.: Athenseum N. 3436 p. 320.
- Holzweissig, Übungsbuch f. den Unterricht im Lateinischen. a) Kursus der Sexta, 5. Anß. b) Kursus der Quinta, 4. Auß. Hannover 1893, Norddeutsche Verlagsanstalt.
  3 M. 80 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 36 p. 980-981 v. H. Belling.
- Jeep, L., zur Geschichte der Lehro von den Redetheilen bei den lateinischen Grammatikern. Leipzig, Tenhner. v.p. 111.
  - Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 28 p. 872-874 v. O. Fröhde.
- Kantrmann, Pfaff u. Schmidt, lateinische Lese-u. Übungsbücher für Sexta-Tertia im Anschluss an die lateinische Schulgraumatik von Stegmann, II. Th.: Für Quinta, Leipzig 1892, Teubuer. 148 S. 1 M. 69 Pf.
  - Rec.: Nene phil. Rundschau N. 18 p. 257—288 von B. u. Centralorgan f. die Interessen des Realschulwesens, Jahrg. XXI, N. 9 p. 558 v. R. Schneider.
- Keller, O., zur lateinischen Sprachgeschichte. Erster Teil. Lateinische Etymologien. Leipzig 1893, Teuhner. VII, 196 S. v. p. 126. 5 M. 60 M. Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N. 29 p. 918-920 v. F. Skutsch.
- Lattmann n. Müller, kurzgefasste lateinische Grammatik. Ausg. B. 7. Auß. von H. Lattmann. Göttingen 1892, Vandenhoeck u. Ruprecht. 2 M. 30 Pf. Rec.: Centralorgau f. die Interessen des Realschulwesens, Jahrg. XXI, N. 9 p. 556 v. R. Schendel.
- Lntach, O., lateinisches Lehr- u. Lesehuch für Sexta nebst Vocabnlarium.
  2. unter genauer Berücksichtigung der preussischen Lehrpläne vom Jan.
  1892 ausgearboitete Auff. Bielefeld, Velhagen & Klasting.
  1 M. 80 Pf.
- lateinisches Lehr- u. Lesebuch für Quiuta nebst Vocabularium. 2. unter genauer Berücksichtigung der prenssischen Lehrpläne vom Jan. 1892 ausgearheitete Aufl. Bielofeld, Velhagen & Klasing.
   1 M. 80 Pf.
- Meyer-Lübke, W., Pilleus. Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung, Neue Folge. Bd. XIII, Heft 2 p. 308—310. Öhler, Schubert u. Starmhoefel, Ühungshuch für deu grammatischen Und
  - richt im Lateinischen. 11. Tl. für Quinta. Mit einem Wörterverzeichniss. S. Leipzig 1890, Toubner. 231 S. 2 M. 80 Pf.
  - Rec.: Neue phil. Rundschau N. 18 p. 287-288 v. B.
- Opitz u. Welnhold, Chrestomathie aus Schriftstelleru der sog. silbernen Latinität für den Schulgebrauch zusammengestellt. Leipzig, Teuhner. 2 M. 80 Pf.
- Müller, V., lateinisches Lese- u. Übnngsbuch f. Sexta. 2. Anfl. Ausg. A. gr. S. (IV, 124 S.) Altenburg, Il. A. Pierer. geb. 1 M. 60 Pf.
- Perthes, Herm., lateinische Wortkunde im Anschluss an die Lektüre. Für Gymansien u. Realigymansien u. S. Kurn. f. Quarta. Das Wort auch seiner grammat. Endg. n. ands seiner Ableitg. A. u. d. T.: Grammatisch-etymolor. Venalhairum im Anschluss an Ferdie. I stein Lesche all., beine der Willender und Wille und Willender und Willender und Willender und Wille und Wille und Wille und Wille und Willender und Willender und Wille und Will
  - Rec.: Centralorgan f. die Interessen des Realschulwesens XXI N. 9, p. 555-556 v. G. Hoffmann.
- Roby and Wilkins, Elementary Latin grammar. Classical Review, vol. VII 7 p. 327-328 by J. E. Nixon. — Athenaeum N. 3432 p. 189-90.
- Scerbo, F., alcune considerazioni critiche sulla riforma ortografica latiua.

  Rec.: Rivista di filologia XXII 1-3 p. 100-111.

Scheindler, A., iat-inische Schulgrammatik. Für die österreich. Gymnasien. II. verh. Auf. Wien 1892, Tempaky. XII u. 239 S. 1 M. 40 Pf. Rec.: Centralorgan f. die Interessen des Realschulwesens XXI, Heft 9

p. 554 v. R. Schneider.

- Schödel, M., lateinische Elementargrammatik für die unteren Gymnasialklassen. Leipzig 1893. Teulner. VI u. 170 S. Rec.: Wochenschrift K. klass. Phil. N. 35 p. 955—956 v. Carl Stegmann u. Zeitschrift f. das Gymnasialwesen, Jahrg. XLVII, Sept., p. 548—557
- Schünbern, A. S., lateinisches Lesebuch zur Einübung d. lateinischen Formeriehre, Zweiter T. Für Quinta. Necht Erganungsheft, Worterverzeichnisse u. einen grammatischen Anhang enthaltend. 14. Auß, neu bearbeitet von Paul Schwieger. Berlin 1893, Mittler 450hn. X n. 373. S. 2 M. 25 Pt. Rec.: Zeitschrift f. das Gymnasialwesen, Jahrg. XLVII, Sept. p. 564-566
- Schultz, Ferd., kleine lateinische Sprachlehre. 22. den neuen Lehrplänen entsprechend hearbeitete Ausg. bes. von Martin Wetzel. Paderhorn 1893, Schoeningh. VIII u. 272 S. Rec.: Centralorgan f. die Interessen d. Realschulwesens. Jahrg. XXI.
  - N. 9 p. 556-557 v. R. Schneider.
- Schultz Weisweiser, lateinisches Übungshach für die unteren Klassen.

  15. Aufl. II. Tl. Paderhorn, Ferdinand Schoeningh.

  80 Pf.
- Sjöstrand, N., in syntaxin Draegerianam notationes nonnullae. gr. 8. Lund 1892. 40 8. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 31/32 p. 1003—1005 v. J. H. Schmalz.
- Steiner a. Scheindler, Übungshuch zum Übersetzen aus dem Deutschen in das Lateinische. Wien u. Prag 1891, Tempsky. 65 u. 98 S. 70 kr. geb. 95 kr. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 19 p. 304.
- Krauch, Frz., der Isteinische Stil. II. Ahth.: Aufgahen f. die VI. Classe. gr. S. (IV. 44 u. Commentar 89 S.) Wien, A. Hölder. geh. u. geh. 1 M. 80 Pf.
- Waldeck, A., Praktische Anleitung zum Unterricht in der lateinischen Grammatik. Halle 1892, Buchbandl. d. Waisenhauses. 224 S. 2 M. 40 Pf.
- lateinische Schulgrammatik nehst einem Auhang über Stilistik. Halle
   1891, Buchhandl. d. Waisenhauses. VIII u. 144 S. 1 M. 20 Pf.
   Rec.: Zeitschrift f. das Gymnasialwesen, Jahrg. XLVII, Sept., p. 558-564
   v. F. Fügner.
- Wartenberg, Vorschule zur lateinischen Lektüre für reifere Schüler. Hannover 1892, Nordd. Verlageanstalt.
  1 M. 40 Pf.
  Ree.: Neue phil. Rundschau N. 17 p. 272.
- Weise, O., Charakteristik der latein. Sprache. Leipzig 1891, Tenhner. X u. 141 S. 2 M. 40 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 17 p. 271 v. E. Grupe.
- die Etymologie im Dienste des lateinischen Unterriehts. Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII 7. 8 p. 885-396.
- Wetzel, zur Vertheidigung meiner Theorien über den selbständigen u. hezogenen Gebrauch der Tempora im Lateinischen. Gymnasium XI 13. 14.
- Ziemer, H., lateinische Schulgrammatik. 11. Aufl. der Schulgrammatik von W. Gillhansen. 2 Tle. gr. 8. Berlin, R. Gaertner. 3 M.
- Zimmermann, E., Ühungsbuch im Anschluss an Cicero, Sallust, Livius. Nach den Anfordergn. der neuen Lehrpläne. 3. Ti. Ühungsstücke im Anschluss an das 21. Buch d. Livius. 8. (74 8.) Berlin, R Gaertner. kart. 80 Pf.

#### V. Litteraturgeschichte.

#### (einschliesslich der antiken Philosophie).

Couvreur, P., quelques additions aux Fragmenta philosophorum graecorum de Mullack. Revue de philologic XVII 2 p. 108.

Deichmann, C., das Problem des Raumes in der griechischen Philosophie

his Aristoteles. Leipzig, Fock. (103 S.)

2 M. 50 Pf. Farges, A., Etndes philosophiques pour vulgariser les théories d'Aristote et de saint Thomas et leur accord avec les sciences. I: Théorie fondamentale de l'acte et de la puissance du moteur et du mohile ; 3. édition. In-8. 141 p. Paris, librairie Letouzey et Ané.

Gerlingen, J. B., die griechischen Elemente in Schiller's Braut von Messins. 4. Aufl. durchgesehen von Joh. E. Einhausen. Nenhurg a.D. 1893, Prechter.

Gomperz, Th., griechische Denker. Eine Geschichte der antiken Philosophie. Leipzig, Vcit. Lig. 1. M. 50 Pf. 1 M. 50 Pf.

#### Allgemeine antike Litteraturgeschichte.

Jäger, M., assyrische Räthsel u. Sprichwörter. Beiträge zur Assyriologie II 2. Lafaye, 6., l'Alexandrinisme et les premiers poëtes latins. Revue internationale de l'enseignement, N. 9 p. 223—252.

Teza, E., delle sentenze morali di filosofi greci scelte e tradotte da Armeni. Rendiconti della R. Academia dei lincei Serie V. Vol. II, fasc. 6 p. 375-396.

## 2. Griechische Litteraturgeschichte.

Croiset, A. et M., histoire de la littérature grecque. Tome III. Période attique par M. Croiset. Paris, Thorin. 677 S. v. p. 127. 8 M.
Rec.: Berliner phil, Wochenschrift N. 39 p. 1226—1230 v. R. Peppmüller.

Joel, K., der echte u. der Xenophontische Sokrates. 1. Berlin, Gärtner. 14 M. Rec.: Classical Review VII 6 p. 258-262 v. H. G. Dakyns.

Römer, A., die Notation der Alexandrinischen Philologen hei den griechischen Dramatikern. 4. München 1892. Aus den Ahhandlungen der k. hayer. Akademie der Wissensch. I. Cl. XIX. Bd. III. Abt. 54 S.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 37 p. 1175-1178 v. A. Ludwig. Sakorraphus, G. M., spicileginm observationum criticarum ad scriptores graecos. Mnemosyne XXI, N. 3 p. 268-288.

Schmidt, Wilh., der Atticismus in seinen Hanptvertretern von Dionysius v. Halikarnass his auf den 2. Philostratus. 3. Bd. 7. Absch.: Älian. gr. 8. (349 S.) Stuttgart, W. Kohlhammer. 7. M. 20 Pf. [1-3.: 18 M. 20 Pf.) Thiele, G., zum griechischen Roman. Jahrhücher für Philologie 147 Bd. 3. Hft. p. 403-408.

## Römische Litteraturgeschichte.

Bender, E., Compendio della storia della letteratura latina pei licei. Nuova traduzione italiana sulla seconda edizione tedesca del prof. Francesco Schupfer. Quarta edizione italiana ricorretta ed accrescinta. Verona, Donato Tedeschi e figlio edit. 1893. 16. p. viij, 179, con prospetto. 2 L. Boissier, G., les fahulae praetextae. Revue de philologie XVII 2 p. 101-105.

- Datl. Leon. Un' egloga latina inedita, a cura di Luigi Cisorio. Pontedera, tin. Ristori, 1893, S. p. 19.
- Froehde, O., die Anfaugsgründe d. römisch. Grammatik. Leipz, 1892. 2 M. 40 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung 30 p. 938-939 v. W. Deecke.
- Goumy, E, les Latins. Paris 1892, Hachette. III, 269 S. v. p. 128. 3 M. 50 Pf.
- Harder, F., astrognostische Bemerkungen zu den römischen Dichtern. Berlin, Gärtner. Pr. 4. 23 S. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 29 p. 905—906 v. E. Maass.
- Hervienx, L., Les Fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste jusqu'à la fin du moyen âge. T. 3: Avianus et ses anciens imitateurs. In-8. III 535 p. Paris, imprim. et libr. Firmin-Didot et Co.
- Morawski, C. von. zur Rhetorik bei den römischen Historikern. Zeitschrift f. d. oesterr. Gymn. 1893. II. Heft. Livius, Velleius-Curtius. p. 97-103. Rec.: Revue critique N. 87/38 p. 155/156 par E. Thomas.
- de rhetoribus latinis observationes. Cracoviae sumptibus Academiae litte-
- rarum, 1892. Quart. 20 p. Rec.: Revue critique N. 37/38 p. 155—156 par E. Thomas.
- Mueller, L., über die Volksdichtung der Römer. Hamburg, Verlagsanstalt u. Druckerei A.-G. 1891. Aus "Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge.
- Peter, H., die scriptores historiae Augustae. Sechs litterar-geschichtliche Untersuchungen. 8. Leipzig 1892, Teubner. VIII 266 S. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 18 p. 276-280 v. J. Plew.
- Ribbeck, O., Geschichte der römischen Dichtung, III. Stuttgart 1892, Cotta, 9 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X. 29 p. 785-787 v. P. Weizsäcker. Röhricht, A., die Seelenlehre des Arnobius nach ihren Quellen u. ihrer Entstehung untersucht. Hamburg, Agentur des rauhen Hauses. 1893. 64 S.
- Wilamowitz-Moellendorff, Ulr. von, de tribus carminibus latinis. Progr. gr. 8. (26 S.) Göttingen, Dieterich's Verl.

#### VI. Alterthumskunde.

- Sammelwerke. Encyclopädie u. Methodologie der Alterthumskunde.
- Collignon, M., Handbuch der griechischen Archsologie. Deutsche Ausgabe von J. Friesenhahn. Leipzig, Friesenhahn, 312 S. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 34 p. 913-15 v. P. Weinsticker.
- Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Par Daremberg et Saglio. 18. fasc.: Fasti-Flamen. (p. 1011-2070.) Paris, Hachette. gr. 4. 5 M. Handbuch der klass, Altertumswissenschaft. 4. Bd. II. Abt. Die röm. Staatsund Kriegsaltertümer von Herm. Schiller. Die römischen Privataltertümer u. Kulturgeschichte von Moritz Voigt. 2. umgearb. u. vermehrte Auflage. München 1893, Beck. IX u. 478 S.
  - Rec.: Neue phil. Rundschau N. 19 p. 301 + 304 v. Bruncke.

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft von lwan v. Müller. IV, 1. Abt. 2. Hälfte: Die gricchischen Privataltertümer von Iwan v. Müller; die griechischen Kriegsaltertümer von Adolf Baner. 2. nmgearb. u. sehr vermehrte Auflage m. Register. München 1893, Beck. IX, 502 S. v. p. 128. 8 M. 50 Pf.

Rec.: Berliner phil, Wochenschrift N. 83/34 p. 1053-1058 v. Sittl.

Musées et collections archéologiques de l'Algérie. — Musée d'Alger, par Georges Doublet. — Musée de Constantine, par Georges Doublet et Paul Gauckler. — Musée d'Oran par R. de la Blanchère. Rec.: Journal des savants, août 1893 p. 441-450 par G. Boissier.

Pauly's Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearheitg. Unter Mitwirkg, zahlreicher Fachgenossen hrsg. von Geo. Wissowa. (In 10 Bdn.) Stuttgart, J. B. Metzler.

Urlichs, L. von, Grundlegung und Geschichte der klass. Altertumswissenschaft. Für die neue Auflage durchgesehen u. ergänzt von H. L. Urlichs. I. v. Müllers Handbuch der klass Altertumswissenschaft. Bd. I. 1. Hillfte. 2. Aufl. Nördlingen 1892, Beck. 145 S. cplt. 6 M. 50 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 37 p. 1171-1175 v. M. Hertz.

Wagner, J., Realien des klassisch. Alterthums. Brünn 1892, Winiker. 2 M. 20 Pf. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 6 p. 582-535 v. E. Szanto.

## 2. Mythologie u. Religionswissenschaft.

Bruchmann, C., epitheta deorum. Leipzig, Teubner. v. p. 128 u. 64. 10 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 27 p. 732-734 v. H. Stending. — Berliner phil. Wochenschrift N. 40 p. 1268-1270 v. O. Jessen.

Dressler, F. B., Triton n. die Tritonen in Litteratur u. Kunst. 2 Thic. Leipzig 1892/93, Teuhner. v. p. 63. 2 M. 40 Pf. Rec.: Lit. Centralhalt N. 20 p. 1054—1055. — Berliner phil. Wochenschrift N. 28 p. 885—888 v. W. II. Roscher.

Frazer and Lang, the youth of Achilles. Classical Review, Vol. VII, 7.

p. 292-295. Halévy, J., sur la légende habylonienne du rapt de Proserpine. Académie des inscriptions, 12. Juli. (Revue critique N. 31/32.)

Hatch, E., Griechenthum u. Christenthum. Deutsch von E. Preuschen. Freiburg 1892. Rec.: Wochenschrift f. klass, Phil. X 27 p. 729-731 v. V. Schultze.

Haverfield, F., the mother goddesses. With illustr. a. map. Sonderabdruck aus der Zeitschrift 'Archaeologia Aeliana'. Vol. XV. 1892. 314 ff. v. p. 63. Rec.: Jahrhücher des Vereins v. Alterthumsfreunden im Rheinlande, Heft 94, p. 164-165 v. M. lhm.

Herrlich, S., Grundriss der Mythologie der Gricchen zunächst f. die unteren Klassen höherer Lehranstalten. 2. Aufl. 8. 32 S. Leipzig, G. Reichardt. 40 Pf. Keller, O., Rabe u. Kräbe im Alterthum. Jahresbericht des Prager wiss. Vereins 1893, 4, 18 S.

Lewy, H., mythologische Nachträge. Wochenschrift f. klass. Phil. X 30/31

Michel, Alphonse, Des traces laissées par le Paganisme dans le midi de la France. Une brochure in 18. 112 p. 1 fr. 50 c. Mnrr, J., die Gottheit der Griechen als Naturmacht. Innsbruck 1892, Wagner.

XII, 80 S. v. p. 129. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 6 p. 530 - 532 v. J. Zingerle. - Berliner phil. Wochenschr. N. 29 p. 914-916 v. W. H. Roscher.

Reichenberger, S., die Entwickelung des metonymischen Gehranchs von Götternamen. Karlsruhe 1891, Braun. 2 M. 40 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 28 p. 871-872 v. G. Wentzel.

Rubensehn, O., die Mysterienheiligtümer in Eleusis u. Samothrake. Berlin 1892, Gaertner. 240 S. v. p. 64.
Rec.: Neue phil, Rundschau N. 17 p. 269—271 v. P. Weizsäcker. — Dcutsche Litteraturzeitung N. 29 p. 904—905 v. E. Bethe. — Berliner phil. Wochen-

schrift N. 29 p. 916-918 v. Fr. Baumgarten.

Trede, das Heidentum in der römischen Kirche. Tl. III u. IV. Gotha 1890/91 Perthes. 426, 499 S. 16 M. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift N. 35 p. 1112-1116 v. O. Cr.

Woerner, E., de Ariaetho et Agathyllo fabulae apud Arcades Aeneïae auctorihus. 8. Lipsiae 1893. IV u. 26 S.

Wide, Sam., Lakonische Kulte. Leipzig 1893, Teubner. VIII, 417S. v. p. 129. 10 M. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift N. 31/32 p. 987-989 v. e.

Wissows, G., de dis Romanorum et Novensidihus. Commentatio ex indice lectionum in academia Marpurgensi per semestre hibernum 1892/93 habendarum seorsum expressa. Quart. Marburg 1892, Elwert. XIII S. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 37 p. 1163-1164 v. B. Kübler.

#### 3. Alte Geschichte.

A. Allgemeine Geschichte und Chronologie der alten Welt. -Orientalische Geschichte.

Knötel, A. F. R., Atlantis u. das Volk der Atlanten. Ein Beitrag zur 400jährigen Festfeier der Entdeckung Amerikas. 8. Leipzig 1893, 419 S. 4 M.50 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 36 p. 1142-1144 v. Ferd. Justi.

Lumbrose, G., osservazioni sulla storia greco-romana dell' Egitto. I. Cleopatra e la hiblioteca di Pergamo. Rendiconti dell' Accad. dei Lincei ser. V, vol. II, fasc. 4 p. 241-250.

Lantsheere. Leen de, de la race et de la langue des Hittites. Mémoire présenté au second Congrès scientifique international des Catholiques, tonu à Paris, au mois d'avril 1891. Bruxelles 1891, J. Gomaere. VIII n. 132 S.

Rec.: Deutsche Literaturzeitung N. 34 p. 1064 v. H. Zimmern,

Radet, G., la Lydie et le monde gree au temps des Mermnades. Paris 1892. Thorin. In-8. 330 p. et une carte. 3 M.

3 M. Rec.: Revuo critique N. 35/36 p. 122-125 par S. Reinach. Schultz, F., Lehrhuch der alten Geschichte für die Oherstusen höherer Lehr-

anstalten in Uebereinstimmung mit den neuen Lehrplänen. 8. Dresden, Eblormann. VIII, 232 S. 3 M. 40 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 38 p. 1036-1038 v. A. Höck.

Unger, G. F., Zeitrechnung der Griechen u. Römer. Handhuch der klassischen Altertumswissenschaften, hrsg. von I. v. Müller. Bd. I. (S. 716-831.)

2. Aufl. München, Beck. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 31/32 p. 984-987 v. Wilhelm Soltau.

# B. Griechische Geschichte und Chronologie.

Arnim, H. v., der angebliche Streit des Zenon und Theophrastos. Neuc Jahrb. f. Phil. und Padagogik. Hft. 7, p. 449-467.

Belech, J. Griechische Geschichte. Band I. Bis auf die sophistische Bewegung und den Peloponnesischen Krieg. 8. Strassburg, Trübner. XII 7 M. 50 Pf. 637 S.

- Cauer, Frdr., Philotas, Kleitos, Kallisthenes. Beiträge zur Geschichte Alexanders des Grossen. [Aus: Jahrbb. f. class. Phil." 20. Suppl. Bd.] gr. 8. (79 S.) Leipzig, B. G. Teuhner.
- Fabricius, E., Dio Befreiung Thebens. Rhein. Museum XLVIII 3 p. 448-471. Gäbler. H., Erythrae. Berlin 1892, Mayer & Müller. v. p. 130. 3 M.
- Rec: Neue phil. Rudichau N. 16 p. 252—254 v. H. Swoboda. Zeitschrift f. d. österr. Gymn XLIV 6 p. 529—530 v. V. Thumser u. Ncue phil. Rudschau N. 16 p. 252—254 v. H. Swoboda.
- Heller, Mark., quibus autoribus Aristoteles in Republica Atheniensium conscrihenda et qua ratione usus sit. Diss. gr. 8. (57 S.) Berlin, Mayer & Müller. 1. M. 50 Pf.
- Jäger, O., Alexander der Grosse. Mit einem Titelbild u. einer Karte. Gütersloh 1892, Bertelsmann. Gymnasialbibliothek. 2. Heft. 71 S. v. p. 130. 1 M. 20 Pf.
  - Rec.: Zeitschrift f. das Gymnasialwesen. Jabrg. XLVII, Sept. p. 581 -- 582 v. Th. Becker.
- MacCrindle, J. W., the invasion of India by Alexander the Great. (Leipzig, Harrassowitz.) v. p. 131.

  18 M.

  18 M.
- Rec.: Lit. Centralhlatt N. 29 p. 1005 v. A. Bauer. Milhaud G., Lecons sur les origines de la science grecque; In-8, 316 p. Montpellier. Paris, lib. F. Alcan.
- Östbye, P., die Schrift vom Staate der Athener u. die attische Ephebie. Christiania, J. Dyhwad. 45 S. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N, 39 p. 1061-1062 v. Schneider.
- Preissler, K., zur Geschichte des Agathokles. Brünn 1892. Pr.
- Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. XLIV 6 p. 573 v. A. Bauer.
  Pridik, Eug., de Alexandri Magni epistularum commercio. Diss. gr. 8.
  (166 S.) Juriew (Dorpat), E. J. Karow. 3 M. 60 Pf.
- Pridik, A., de Cei insulae rehus. Berlin 1892, Mayer & Müller. v. p. 66
  u. 131.
  3 M. 60 Pf.
- Rec.: Lit. Centralhlatt N. 39 p. 1380—1381. Ræder, A., Athens politiske udvikling i siden fra Kleisthenes til Aristeides's reform. gr. 8. Christiania 1893, Dybwad. 152 S. 2 M. 25 Pf.
- Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 35 p. 1099-1101 v. A. Höck. Savelli, A., Temistocle dal primo processo alla sua morte: studio. Firenze 1893, Loescher e Seeher edit. 8, p. 127.
- 1893, Loescher e Seeher edik, S. p. 127.
  Tillg, K., Schillers Abbandlung üher die Gesetzgehung des Lykurg als Prohe einer Uebersetzung aus dem klassischen Deutschen in das klassische
- Griechisch. Festschrift. Trient.
  Wecklein, N., über Themistokles u. die Seeschlacht bei Salamis. Sitzungsberichte der philos.-phil. u. histor. Klasse der hayer. Akad. d. Wissenschaft. 11eft 1. München 1892. 35 S.
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 40 p. 1268 v. Holm,
    - C. Römische Geschichte und Chronologie.
- Alcroft a. Masom, the tutorial history of Rome to 14 a. d. London 1893, Clive & Co. v. p. 131.
- ('ato, M. Porclus. Hager, O., Marcus Porcins Cato. G\u00fctersloh 1892, Bertelsmann. Gymnasial-Bihliothek. Heft 5. 72 S. 1 M. Rec.: Zeitschrift f. das Gymnasialwesen Jahrg. XLVII, Sept., p. 582—
- 583 v. Th. Becker. Friedländer, Lud., die Christenverfolgungen der römischen Kaiser. Deutsche Rundschau, Heft 12 p. 386-415.

Henze, W., de civitatibus liberis, quae fuerunt in provinciis populi Romani Berlin 1892, Weber. 75 S. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 35 p. 1110—1112 v. L. M. Hartmann

Hodgkin, Italy and her invaders. 2 vols. 2. ed. Cambridge. 42 sh. Jallian, C., Ausone et Bordeaux. Etudes sur les derniers temps de la Gaule romaine. In-4, X-175 p. Bordeaux, impr. Gonnouilhou.

Jailien, E., le fondateur de Lyon. Histoire de L. Munatius Plaueus. Avec planche hors texte. Paris 1892, Masson. II, 217 S. Lex. Octav. Rec.; Lit. Centralbalat N. 88 p. 1839-1840 v. A. H.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 88 p. 1839—1840 v. A. H. Jampertz, M., der römisch-karthagische Krieg in Spanien. Berlin 1892. Wober. v. p. 132.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 29 p. 909-910 v. W. Soltau. Kemmer, O., Armlnius. Leipzig, Duncker & Humblot. v. p. 132. 1 M. 60 Pf.

Kemmer, O., Arminius. Leipzig, Duncker & Humblot. v. p. 132. 1 M. 60 Pf. Rec.: Blätter f. lit. Unterhaltung N. 32 p. 511.
Marina, Guis., Romania e Germania ovvero il mondo Germanico secondo.

le relazioni di Tacito e nei suoi veri caratteri, rapporti e influenza sul mondo romano. 8. Trieste, Schimpfi. XII, 280 S. 6 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 33/34 p. 1049-1051 v. U. Zernisl. Meyer, Edm., Untersuchungen üb. die Schlacht im Teutoburger Walde.

Meyer, Edm., Untersnchungen üb. die Schlacht im Teutoburger Walde. g. 8. (232 S.) Berlin, R. Gärtner. Müller, W., de Caesaris quod fertur belli africi recensione. Commentatio ab philosophorum Rostockiensium ordine praemio ornata. Rostock 1893.

ab philosophorum Rostockiensium ordine praemio ornata. Rostock 1893. Riese, A., ein Statthalter in Germanien. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitzschrift für Geschichte und Kunst, N. 7p. 152-153. Ritterling, E. zur römischen Legiousgeschichte am Rhein. Westdeutsche

Zeitschrift für Geschichte u. Kunst Heft 2 p. 105-120.

Tilley. A., the battle of lake Trasimene. Classical Review Vol. VII N. 7

p. 300-302.
Torr, C., the date of the nativity. Classical Review VII N. 7 p. 309-310.
Troyer, F., Marco Antonio Flaminio: testimonianze di contemporanei. Vittorio 1893, s. tip. 4. p. 17.

## 4. Ethnologie, Geographie, Topographie.

## A. Alte Geographie im Allgemeinen.

Laroche, E., Questions chronologiques concernant la première carte historique. Chronologie des Israélites; Chronologie des Egyptiens; l'Exode; In 8, 176 p. et planches en noir et en couleur. Angers 1892, impr. et librairie Lachèse et Ce.

Serbin, Alb., Bemerkungen Strabos üb. den Vulkanismus a. Bescbreibung der den Griechen bekannten vulkanischen Gebiete. Ein Beitrag zur phys. Geographie der Griechen. Diss. gr. 8. (63 S.) Berlin. (Leipzig, G. Fock.) 1 M. 20 Pf.

Spraner-Sieglin, v., Hand-Atlas zur Geschichte des Altertums, des Mittelalters u. der Neuzeit. 1. Abteilung: Atlas antiquus. Atlas zur Geschichte des Altertums. Entworfen u. bearb. v. Wilhelm Sieglin. Gota, J. Perthes, 1. Lfg. 2 M. 50 Pf.

Urban, K., Geograpbische Forschungen u. Märchen aus griechischer Zeit. Gütersloh, Bereismann. 40 S. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 33/84 p. 1058-1060 v. A. Häbler.

Virchow, R., über griechische Schädel aus alter u. neuer Zeit, u. über einen Schädel von Menidi, der für den des Sophokles gehalten ist. Situngsbericht der Berliner Akademie 1898 N. XXXV p. 677-700 mit Abb.

- B. Geographie und Topographie von Griechenlaud und den östlichen Theilen des römischen Reiches.
- Ballif, Phpp., römische Strassen in Bosnien u. der Hercegovina. Hrsg. vom bosnisch-hercegovin. Landesmuseum. I. Thl. Mit 24 Abbülgu, auf 12 Taf. u. Kart. Robst e. Anh. üh. die Inschriften von Dr. Karl Patsch. gr. 4. (IV, 70 S.) Wien, C. Gerold's Sohn in Komm. v. p. 134. 10 M.
- Brüch, J., Des Aristoteles Heimat oder die Halbinsel Chalcidice. Mit-
- theilungen der Wiener Geograph. Gesellschaft 36. Bd. N. 1 p. 1-22. Chinnock, E. J., the hurial-place of Alexander the Great. Classical Review VII 6 p. 245-246.
- Doblhoff, J., Beiträge zum Quelleustudium Salzhurgischer Landeskunde, uuter Hinweis auf die wichtigsten Quelleuwerke. 11. Hft. gr. S. Salzhurg,
- Mayr in Komm.

  1 M. 20 Pf.

  Goldsmid, V. F., the Acropolis of Susa. Geographical Journal 1893 N. 1
  p. 437—444. v. p. 183.
- p. 331-444. v. p. 155.

  Holleaux, M., le pont du Céphise. Correction à l'Anthologie. Revue de philologie XVII 2 p. 161-163.
- pinologie Avil 2 p. 161-163. Kuzsinszky, V., die Ausgrahungen zu Aquincum. Mit 48 Illustr. gr. S. (III, 125 S.) Budapest, F. Kilián.
- Maspero, G., Le nom antique de la Grande Oasis et les idées qui s'y rattacheut; In-8, 11 p. Paris, impr. nationale.
- Νεστορίδης, Κωνστ, Τοπογραφία της άργαίας Σπόρτης, 'Εν 'Αθήναις έχ τοδ τοπογραφείου Σ, Κ. Βλαστοδ, 1892, 108 S. u. Plan, v. p. 71, 1 M. 50 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 18 p. 284 v. P. Weiszäcker.
- Neumann, R., Nordafrika nach Herodot. Leipzig 1892, Uhl. 4 M. Rec.: Neue phil, Rundschan N. 16 p. 254-255 v. R. Hansen.
- Normand, Ch., La Troie d'Homère. Exploration artistique et archéologique. Album de l'ami des monuments et des arts. Paris 1892. 100 fr. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 30 p. 933 –938 v. W. Dörpfeld.
- Oberhumer, E., aus Cypern. Tagehuchlätter u. Studien. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkuude XXVII p. 420-486.
- Simalka, A., essai sur la province romaine d'Egypte. Paris 1892, Hachette. Rec.: Mélanges d'arch. XIII 3 p. 363-371 v. G. Goyau.
- Stals, W., δ ἐν Μαραθῶνι τόμβος. Mittheilungen des arch. Instituts zu Athen XVIII 1 p. 37-45.
- C. Geographie und Topographie von Italien und den westlichen Teilen des römischen Reiches.
- Cagnat, R., Lamhèse. Classical Review vol. VII 7 p. 327 v. E. G. Norris, v. p. 72.
- Castanler, Prosper, Histoire de la provence dans l'antiquité depuis les temps quaternaires jusqu'au Ve siècle après J.-C. I. La provence pré-historique et protohistorique. Ouvrage accompagné d'une carte en ciaquouleurs. gr. inc., sur papier vergé, avec cartes et planches. 15 fr. Courady, Kastell Worth bei Milienherg. Limeshlatt N. 4 p. 111-118.
- Caise, A, Origine d'Alger (Icosinm); In-4. à 2 col., 1 p. Blidah, impr. Mauguin.
- Dahm, O, Tnrm C. am limes Gross-Krotzenhurg-Rückingen. M. Tafel. Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Hft. 2 p. 157—162.

Desjardins, E , géographie bistorique de la Gaule romaine. IV. Paris, Hachette. v. p. 135. 20 M. Rec.: Revue de l'instruction publ. en Belgique XXXVI 4 p. 286-288 v. A. Waltring. — Revue critique N. 27 p. 6—7 v. R. Cagnat. — Berliner

phil. Wochenschrift N. 38 p. 1205-1209 v. R. Schneider.

Dünzelmann, E., das römische Strassennetz in Norddeutschland. gr. 8. (8. 81-141 m. 3 Karten). Leipzig, B. G. Teubner. 2 M. Elter, A., de forma urbis Romae. 2 pts. Bonn 1891. Pr. v. p. 72.

Rec.: Zeitschrift f. d. Gymn. XLVII 7. 8 p. 446—449 v. J. F. Marcks. Fachon, T., Recherches historiques, géographiques et archéologiques sur Wissant (Pes-de-Calais); Avec une préface par H. Leloir. In-8, 32 p. avec

figuros. Lille, imp. Danel. Goyan, G., la Numidia Militiana de la liste du Verone. Mélanges d'arch.

XIII 3 p. 251-279.

Hilsen, Chr., Das Comitium u. seine Denkmäler in der republikanischen Zeit. Mittheilungen des arch, Instituts zu Rom VIII 1 p.

Klinkenberg, J., die Funde von Gleuel. Jahrbücher des Vereins v. Altertumsfreunden im Rheinlande Heft 94 p. 151-155.

tumsreunden im Kaciniande Hert 34 p. 151-155. Kofler, F., Die Hunneburg (Kastell) bei Butzbach. Limesblatt N. 4 p. 106-111. Kofler, Fr., Alte Strassen in Hessen. Mit Tafel. Westdontsche Zeitschrift

für Geschichte und Kunst. N. 2 p. 120-156.

Lanclani, R., due inediti cataloghi regionari, il primo relativo alla Roma antica e il secondo alla Roma di Clemente VIII. Rendiconti dell' Accademia dei Lincei ser, V, vol. II, fasc. 3. 4 p. 285.

Mair, Geo., jenseits der Rhipšen. A. Die Fahrten des Pytheas in der Ostsee. Ein Beitrag zur Geschichte des Bernsteinhandels. Progr. gr. 8. (XX S. m. 1 Karte.) Klagenfurt, F. v. Kleinmayr.

Martin, E., Pulligny. Etude historique et archéologique. In-8, 112 p. ct grav. Nancy, impr. Crépin-Leblond.

Mau, A., scavi di Pompei. Mittheilungen des arch. Institus zn Rom VIII 1 p. 3-61 mit Taf. 1.

 Giornale degli scavi die Pompei. Notizie degli scavi 1893, gennaio, p. 35-51.
 Mehlls. C., Beiträge zur mittelrheinischen Altertumskunde. Jahrbücher des

menns, C., Bettrage zur unternemsenen Altertumskunde. Jahrbucher des Vereins v. Alterthumsfrennden im Rheinlande, Heft 34 p. 43—67. Mit 2 Taf. Michaells, A., La raccolta de Courcel a Caunes. Mittheilungen des Kaisert. deutsehen archäol. Instituts, röm. Abteilung Bd. VIII, Jase, 2, p. 172—183.

deutschen archäol. Instituts, röm. Abteilung Bd. VIII, sasc. 2, p. 172—183.
Money, W., discovery of extensive evidences of Roman occupation in Berkshire. Academy N. 1111 p. 157—58.

Pichi, G. F., rivendicazioni. La villa di Plinio il giovine in Thuscis. Sansepolero, Rezamorti & Boncompagni. 1892. S. 132 p. con 1 tavola. 2 M. Riese, A., die Provinz Germania superior. Korrespondenzblatt der West-

dentschen Zeitschrift für Geschichte u. Kunst p. 148-152.

- das rheinische Germanien in der antiken Litteratur. 8. Leipzig, B. G.
Teubner. VII u. 496 S.

14 M.

Het Het Geschichte der G

Rec.: Jahrbücher des Vereins v. Alterthumsfrennden im Rheinlande, Hft. 94 p. 160-164 v. M. Ihm.

Schirmer, H., De nomine et genere populorum qui Berberi vnigo dicuntur, In-8, 81 p. Paris 1892, libr. Hachette et Co.

Siebeurg, Neue Funde aus Asberg (Asciburgium). Jahrbücher des Vereins v. Altertumsfreunden im Rheinlande, Heft 94 p. 67-73. Mit Tafel.

- Soldau u. Zangemeister, der Limes im hohen Taunus. Limesblatt N. 4 p. 97-106.
- Steimle, Römerkastell in Lorch. Limesblatt N. 4 p. 118-120.
- Ternew, römische Funde in Morsbach. Jahrbücher des Vereins v. Alterthumsfrennden im Rheinlande, Hft. 94 p. 173-174.
- Verrero, E., relazione degli scavi al "Plan di Jupiter". Gran San Bernardo, Notizie degli scavi 1892, dicembre, p. 440-450, con incizioni.
- Wiegand, Fried., eine Wanderung durch die römischen Katakomben. Vortrag. M. 5 Abbild. S. Erlangen u. Leipzig 1898, A. Deichert Nachf. 39 S. v. p. 135.

  Rec: Deutsche Littersturzeitung N. 35 p. 1104-1106 v. Carl Schmidt.

## 5. Alterthümer.

- A. Allgemeines über orientalische, griechische und römische Alterthümer.
- Graefenhain, R., de more libros dedicandi apud scriptores Graecos et Romanos obvio. 8. Marburg 1892. 60 S.
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 36 p. 1141-1142 v. Fr. Rühl.
- Guhl u. Koner, Leben der Griechen und Römer. 6. Auff. Hrsg. v. Rich. Engelmann. Berlin 1898, Weidmann. 416 S. v. p. 74. Lfg. 1-3 à 1 M. Rec.: Lit. Centralblatt N. 36 p. 1275-1276 v. A. H. Blätter f. lit. Unterhaltung N. 32 p. 500 v. R. Opitz. Wochenschrift f. klass. Phil. N. 38 p. 1025-1027 v. P. W.
- Fowler, W. Warde, the citystate of the Greeks a Romans, a survey introductory of the study of ancient history, X, 332 S. London 1893. 5 sh. Rec.: Berliner, phil. Wochesschrift N. 38 p. 1208-1205 v. Holm u. Classical Review VII 7 p. 325-326.
- Harquardt, J., La Vie privées des Romains; traduite de l'allemand en français, Victor Henry. Tome II. Un volume grand in-8 raisin, avec figures intercalées dans le texte. à 12 fr. Prix des deux volumes 22 fr.
- Schneider, R., Legion u. Phalanx.
  Berlin 1893, Weidmann. v. p. 74.
  Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 38 p. 1200—1203 v. E. Lammert.
- Schneidewin, M., ein Kapitel aus dem Kampf zwischen Glauben und Unglauben im Alterthum. Preussische Jahrbücher 1893, Augustheft (73. Bd. 2. Hft.) p. 289-281.
- Taramelli, A., i cinerari antichissimi in forma di capanua scoperti nell' Europa. Rendiconti della R. Academia dei lincei, Serie V, vol. II, fasc. 6 p. 428 – 450.

#### B. Griechische Alterthümer.

- Baner, A., die griechischen Privatalterthümer. (In Müllers Handb. d. Alt. IV.) 2. Anfl. München, Beck. No. 19. Rec.: Wochenschrift f. klass. Pbil. X 29 p 792-793. v. II. Blünner.
- Rec: Wochenschrift I. klass. Poll. X 29 p 792-733. v. H. Blunner.
  Bedensteiner, E., Scenische Fragen über den Ort des Auftretens und Abgehens von Schauspielern u. Chor im griechischen Drama. Bes. Abdruck aus d. 19. Supplementbande der Jahrbücher f. klass. Phil. Leipzig 1893, Teubner.
  - Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 39 p. 1057-1060.

Boehm, Chr., de cottaho. Diss. Bonnae 1893. 58 p.

Ree.: Wochenschrift f. klass Phil. N. 39 p. 1053-1057 v. H. Blümner. Boesch, Frdr., de XII tabularum lego a Graecis potita. Quaestiones philo-

logao. Diss. gr. 8. (V, 80 S.) Göttingen, Dieterich's Verl. 2 M. 50 Pf. Böttcher, C., die Wahrheit über die trojanischen Alterthümer. Nord u. Sad 189. Hft. p. 333-351.

Capps, Ed., the stage in the Greek theatre according to the extant dramas. Borlin, Calvary & Co. No p. 2 M. 40 Pl. - Vitruvius and the Greek stage. S.-A. aus den Studies in elassical Phil.

logy, vol I. Chicago 1893. 23 S. S. Rec.: Wochonschrift f. klass, Phil. N. 40.

Förster, H., die Sleger in den olympischen Spielon. 2 Thie. Leipzig 1891 -1892, Teubner. v. p. 75. Rec.: Lit. Centraliblatt N. 21 p. 764-765 v. A. H.

Gilbert, G., Handbuch der griechischen Staatsalterthümer. I. Bd. 2. Aufl. Leipzig 1893, Teubner. XLIII, 518 S. v. p. 75. Rec.: Berliner phil. Woebonschrift N. 29 p. 909-914 v. Viet. Thumser.

Pickard, John, the relative position of actors and chorus in the Greek theatre of the V. Century B C. American Journal of philology, Vol. XIV, 2 p. 198-215.

Sartorl, K., das Kottabospiel der alten Grieeben. Mit 6 Tafeln. München, Buchholz. 116 S. 2 M. 40 Pf.

Ree: Wochenschrift f klass. Phil. N. 38 p. 1027-1031 v.
Schmidt, Bernhard, Steinhausen als Fluchmale, Hermesheiligthümer u.

Grabbügel in Griechenland. Jahrhücher für Phil. 147 B. 6. Hft. p. 369—395.
Tseuntas, Ch., Mykonac und die Mykenische Kultur. 8. 265 S., mit 11 Tafoln in Lichtdruck. Athen, Wilberg.

Wagner, J., Realien des griechischen Alterthums f. den Schulgebrauch zusammengestellt. Brünn 1892, Wniker. 124 S. 8. 2 M. 40 P. Rec.: Berliner phil. Woehenschrift N. 40 p. 1270-1271 v. M. Zoellor.

Weissmann, K., die seenische Auführung der griechischen Dramen des 5. Jahrhunderts. München 1893. Chr. Kaisor. 80 S. Rec.: Woehenschrift f. klass. Phil. N. 39 p. 1057-1060.

#### C. Römische Alterthümer.

Amtmann, T., Lit. nuptial, terre euite galloromaine. In-8. 8 p. Bordeaux (1802), lib. Feret ot fils.

Bender, H., Rom u. römisches Lehen im Alterthum. 2. verb. Aufl. gr. Roy.-8.
Tübingen 1893, Laupp. XI, 504 S. v. p. 136.
Ree: Lit. Centralblatt N. 37 p. 1316—1317 v. A. H. u. Blätter f. lit. Unterhaltung p. 530-502 v. R. Opitz.

Cagnat, R., l'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs. Mit ciner Karte u. vielen Planen. 4. Paris 1892, E. Leroux. XXIV, 811 S. v. p. 132.

40 fr. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 28 p. 877-882 v. J. Schmidt u.

Revue archéologique l p. 134-138 par G. Goyau.

Capone, saggio di ricerche sulle ricende della proprietà e sulla origine storica del possesso in Roma. Archivio giuridico. v. p. 136. L. 5. 6. Chenevière, P., bistoire de la Compensation jusques et y compris le rescrit

Chenevière, P., histoire de la Compensation jusques et y compris le rescrit de Marc-Aurel. Thèse. Lyon 1892, impr. Mongin-Rusand. 117 S. v. p. 76. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 36 p. 1140-1141 v. M. Voigt.

- Dedopoulos, P. C., droit romain: Du louage d'ouvrage à Rome. In-8. 176 p. Mayenne, Paris, lib. Chavalier-Marescq et Cc.
- Dumas, J., droit romain: Causes et Effets de la rogation agraire de Licinius Stolon. In-8, 344 p. Laval. Paris. lib. Pedone-Lauriel.
- Enault, E., des conséquences de l'éviction dans la vente. Paris 1891, Rousseau. 70 S. Roc.: Berliner phil. Wochenschrift N. 33/34 p. 1060 v. Baron.
- Engelbrecht, Aug, das Titelwesen bei den spätlateinischen Epistolographen. Wien 1893, Brzezowski & Sohne. 59 S. gr. Roy.-8. v. p. 137. 1 M. 20 Pf. Rec.: Lit. Centralhlatt N. 34 p. 1193 u. Wochenschrift f. klass. Phil. N. 3031 p. 344 – 346 v. M. Petschenig.
- Faucon fils (H), droit romain: Des privilèges des militaires. In-8. VIII, 224 p. Tours, Paris, lihr. Larose.
- Foutes iuris romani antiqui ed. C.G. Bruns. Editio sexta cura Th. Mommseni et O. Gradenwitz. Freihurg 1893, Mohr. 7 M.
- Fouchier, L. de, droit romain: Du jeu chcz lcs Romains. In-8. 186 p. Laval. Paris, lih. Pedone-Lauriel.
- Froissart, J., droit romain: De la separatio bonorum accordée aux créanciers ei légataires du défunt. In-8. 247 p. Parthenay. Paris, lib. Duchemin.
- Gilack Fed. Commentario alle Pandetto, tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col codice civile del regno d'Italia: direttori professori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Disp. 134-138. Libro II, tradotto da G. de Mariais ed annotato da C. Ferriais e F. Serafini: libro VI, tradotto ed annotato da A. Ascoli, P. Bon fante et O. Segre: libro XI, tradotto ed annotato da A. Castellari, L. Zdeksuer e C. Fadda. Milano 1893, stab. tip. dott. Leonardo Vallardi edit. 8. p. 625-673.
- Disp. 139—142. Libro XI, tradotto ed annotato da A. Castellari, C. Ferrini, C. Manetti, A. Ascoli e C. Fadda; libro XIII, tradotto ed annotato da G. Pacchioni, G. Leoni, C. Fadda, Lb. Busatti e A. Ascoli; libro XXIII, tradotto ed annotato da R. d'Ancona e G. Pacchioni, Milano 1893, stab. tip. dott. Leonardo Vallardi edit. 8. p. 97—144; 49—96; 97—190.
- Kornemann, E., de civibus Romanis in provinciis imperii consistentihus. Berliner Studien für klass. Philologie u. Archäologie XIV, 1. Berlin 1892, Calvary & Co. 116 S. Rec.: Berl. phil. Wochenschrift N. 31/32 p. 991—998 v. Johannes Schmidt.
- Krüger, H., Beiträge zur Lehre von der exceptio doli. Halle 1892, Niemeyer. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 31 p. 979-980 v. A. v. Thur.
- Lavigue, R., droit romain: De lege Rhodia de jactu (thèse). In-8. 144 p. Vannes. impr. Lafolye.
- Liénard, P., droit romain: le Préteur pérégrin. In-8. LXXX. 149 p. Tours. Paris, lib. Larose.
- Merlin-Lemas, L., droit romain: Du contrarius consensus. In-8. 176 p. Paris, lih. Duchemin.
- Miller, 0., römisches Lagerleben. Mit einem Plan. Güterloh, Bertelsmann. Gymnasial-Bibliothek Heft 10. 54 S. Rec.: Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen, Jahrg. XLVII, Sept.. p. 584-585

Naber, S. A., ohservatiunculae de iuro Romano. v. p. 137. Mnemosyne XXI 3 p. 331—338.

Neue Römerfunde. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte u. Kunst N. 7 p. 130—136.

Racult, A., droit romain: De l'origine de la divisions des hiens en res mancipi et en res nec mancipi. In-8. 152 p. Lavai. Paris, lib. Rousseau.

Reyer de Fontenay, L., droit romain: Revenus du trésor impérial. In-8. 142 p. Tours. Paris, lib. Rousseau.

Schulten, Ad., de conventihus civium Romanorum sive de rehus publicis civium Romanorum mediis inter municipium et collegium. Berlin 1892, Weidmann. 132 S. 4 M.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 31/32 p. 991—998 v. Joh. Schmidt. Tottl, J., droit romain: De l'injure. In-8. 344 p. Mayenne. Paris, lib. Chevalier-Marescq et Co.

Touillon, G, droit romain: le Receptum argentariorum et l'Actio receptitia. In-8, 270 p. Mayenne. Paris, lib. Chevalier-Marescq et Ce.

Vaders, J., de alls exercitus Romani. Münster. Pr. 4. 18 S. v. p. 78.
Vollmer, Fr., landationum funebrium Romanorum historia. Leipzig 1891,
Teubner. 2 M. 40 Pf.
Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 28 p. 766—768 v. G. Zippel.

van Wetter, G., le droit romain contenant l'histoire du droit romain et la législation de Justinien. Troisième édition, entièrment refondue. 2 vol. 20 fr.

Wlassak, M., römische Prozessgesetze. II. Leipzig 1892, Duncker & Humhlot. Rec.: Revue critique N. 28 p. 31—32 v. E. Cuq. v. p. 78. 9 M.

#### 6. Exacte Wissenschaften.

Mathematik, Naturkunde, Medicin, Handel und Gewerbe im Alterthum.

Bernhard, J., la Theriaque. Etude historique et pharmacologique. Paris 1893, Baillière et fils. Rec.: Revue critique N. 33/34 p. 102 par My.

Columba, G., il mare e le relazione maritimi tra la Grecia e la Sicilia nell' antichità.

Rec.: Rassegna della letteratura siciliana 1893 N. S.

Loria, G., le scienze esatte nell'antica Graecia. Libro I. I geometri greci precurtori di Euclide. 4, Modena 1893.

Mollière, H., Archéologie médicale, Mémoire sur le mode de captage et l'aménagement des sources thermales de la Gaule romaine. In-8. 57 p. avec figures. Lyon, libr. Côte.

Patsch, K., zur Verwaltung des Illyrischen Zolles. Mittheilungen des kaiserl. deutschen archäologischen Instituts, röm. Ahteil. Bd. VIII, fasc. 2 p. 192—200.

Richter, W., die ältesten Verkehrswege u. Wasserleitungen auf klassischem Boden. Eine kniturgeschichtliche Skizze. Westermanns Monatzhefte 37. Bd., Juni.

Willsch, E., die altkorinthische Thonindustrie. Leipzig 1892, Seemann. 6 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. X 30/31 p. 821-824 v. P. Weizsäcker. Wolff, G., die römischen Ziegeleien von Nied hei Höchst a. M. und ihre Stempel. Sep.-Abz. aus Archiv für Frankfurts Geschichte u. Kunst. III. Folge. III. Bd. S. 212—346 mit 6 Tafeln in Lichtdruck. Rec.: Korrespondenzblatt der wostdeutschen Zeitschrift für Geschichte

u. Kunst p. 141-148 u. Berliner phil. Wochenschrift N. 39 p. 1236-1239 v. F. Haug.

#### Kunstarchäologie.

Amelung, W., frammento del fregio del Partenone. Mittheilungen des arch. Instituts zu Rom VIII 1 p. 76-78.

Zeus in Villa Alhani. Mittheilungen des kaiserl. deutschen archäol. Instituts, röm. Abth., Bd. VIII, fax. 2 p. 184—187.

Barnabel, F., di nna rara lapide funehre con iscrizione dialettale scoperta nell' antica necropoli di Novilara presso Pesaro. Rendiconti della R. Academia dei lincei. Serie V, vol. II, fasc. 6 p. 418.

- di un sepolero con cinerario fittile in forma di capanna scoperto nella necropoli dell' antica Velitrae. Rendiconti della R. Academia dei lincei, Serie V, vol. II, fasc. 6 p. 419.

- notizie degli scavi di antichità del mese di maggio 1893. Rendiconti della R. Academia dei lincei, Serie V. vol. II, fasc. 6 p. 420-422.

Berger, E., die technische Ausführung der enkaustischen Malerei der Alten. Mittheilungen für Malerei X 165 p. 288-290. Bertrand, E., la couleur et la perspective dans la peinture antique. Annales

de Grenoble tom. V. p. 1-53. Beschreibung der antiken Skulpturen in den Königl. Museen zu Berlin.

Herausg, von der Goneralverwaltung. Berlin 1891, Spemann. Rec.: Journal des savants 1893, Juli, p. 408-419 v. G. Perrot. Brunn, Ch. v., eine kunstgeschichtliche Studie. (Jünglingsstatue von der

Glyptothek). Sitzungshericht der Münchener Akademie der Wiss. 1892, Heft IV, p. 651-680. Brunn, H., griechische Kunstgeschichte. Buch I. Die Anfänge u. die

älteste decorative Kunst. Gr. in 8. avec 142 gravures. München 1893, Brackmann 185 S. v. p. 80, 7 M. 50 Pf. Bruckmaun 185 S. v. p. 80. 7 M. 50 Pf. Rec.: Revue critique No. 33/34 p. 98—101 v. S. Reinach u. Wochenschr, f. klass, Philologie No. 39 p. 1049-1053 v. P. Weizsäcker.

Bulle, Heinr., die Silene in der archaischen Kunst der Griechen. München 1893, Ackermann, 77 S. 1 M. 80 Pf. Rec.: Neue Philol. Rundschau 17. p. 269 v. P. Weizsäcker.

Catalogue of the Greek and Etruscan vases in the British Museum II. Black figured vases. London.

Cellignon, M., histoire de la sculpture grecque. I. Paris 1892, Didot. 559 S. m. 11 Taf. n. 278 Textahhildung. 30 fr. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 28 p. 882—885 v. J. Boehlau.

Cougny, G., l'art antique. 2. partie: La Grèce-Rome. Choix de lectures sur l'histoire de l'art, l'esthétique et l'archéologie accompagnie de notes explicatives, historiques et hibliographiques. Paris 1893, Firmin-Didot et Co. 361 p. et 78 gravures. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 31/32 p. 989-991 v. Fr. Baumgarten,

Denkmäler der Kunst. Bearh, von Wilh, Lühke u. Carl v. Lützow, Aufl. Klassiker-Ausg. (In 36 Lfgn. u. 1 Texthd.) 1. Lfg. qu. Fol. (8 lith. u. 1 farh. Taf.) St, P. Neff.
 M.

 dasselbe. Stahlst.-Ausg. 1. Lfg. qu. Fol. (8 Stahlst.- u. 1 farb. Taf.) Ehd. 2 M. 14 Bibliotheca philologica classica 1893. III.

- Ducourtieux, P., le cimetière gallo-romain, mérovingien et. carolingien de la Courtine, a Limoges. Boite en verre dans une sépulture gallo-romaine, tronvée à Limoges. 8. Limoges, H. Ducourtieux. 32 pages et planches.
- Fauré, P., théorie des proportions en architecture par l'analyse des monnments. v. p. 80.
  Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 39 p. 1239—1242 v. R. Borrmann.
- Freidhof, die s. g. Gigantensäulen. Metz 1892. v. p. 81 n. 140. Rec.: Korrespondenzhlatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte
- n. Kunst p. 143.

  Gardner, P., Catalogue of the Greek Yases in the Ashmolean Museum.
- (Museum Oxoniense.) Fol. Clarendon Press. 63 sh. Gercke, A., vulneratus deficiens. Jahrbuch des arch. Instituts VIII 2 p. 113—117.
- Ghirardini, le situle figurate di Este. Rendiconti dell' Accademia dei Lincie ser. V, vol. II. fasc. 3. 4, p. 223-228. Gironde, L. de, Quelques mots sur la statuaire grecque, à propos des marbres
- d'Egine. In-S. 20 p. et gravures. Montauban, imp. Forestié. Graf, B., Grahdenkmal aus Bithynien. Mittheilungon des arch. Instituts zu
- Athen XVIII 1 p. 27—31.

  Habel, P., Wanderungen antiker Denkmäler. Nord n. Süd 1893, 192, lieft
  - p. 340-360.

    Hanser, F., eine tyrrhenische Amphora der Sammlung Bourguignon. Jahr-
  - huch des arch. Instituts VIII 2 p. 93-104 mit Taf. I u. App. Hettmer, F., die römischen Steindenkmäler des Provinzialmuseums zu Trier m. Ausschluss der Neumagener Monumente. Trier, Lintz. 294 S. 4 M.
  - Rec.: Wechenschrift f. klass. Phil. N. 34 p. 925—27 v. M. J. u. Correspondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift XII, N. 6 p. 121—122. Joseph, D., die Pallste des homerischen Epos. Berlin, Siemens. 1 M. 40 Pf.
  - Rec.: Blätter f. lit. Unterhaltung. N. 32 p. 500 v. R Opitz.

    Kuhnert, E., unteritalische Nekyien. Jahrhuch des arch. Instituts VIII 2
  - p. 104-113. Man, A., Ancora la Basilica di Pompei. Mittheilungen des Kaiserl. dentschen archäolog. Instituts, röm. Ahteilung. Bd. VIII, fasc. 2 p. 166-171.
  - Overbeck, J., Geschichte der griechischen Plastik. 4. umgearheitete n. vermehrte Auflage, I. Halbhand. In 8. 302 p. et 76 gravures. Leipzig 1892, Hinrich v. p. 141, 100 M.
    - Hinrichs. v. p. 141.
      Rec.: Revue critique N. 35/36 p. 125—128 par Henri Lechat u. Wochenschrift f. klass. Pill. X, 30/31 p. 817—821 v. L. Urlichs.
  - Geschichte der griechischen Plastik, 4. umgearheitete u. vermehrte Auflage.
     2. Halbband mit 73 Ahhildungen. Leipzig 1893, J. C. Hinrichs, XII, 303-566 S.
     1. Bd. compl.
     Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 36 p. 1137-1140 v. Sittl.
  - kunstgeschichtliche Miscellen. Die sogenannte Nike vom Parthenon. Der Apoll von Belvedere. Die Zeit des Praxiteles. Berichte der sächs. Gesellschaft der Wiss. 1893 N. 1 p. 24-61 mit 2 Taf. u. Ahb.
  - Pascal, L., Les Ruines de l'art en Grèce. Première partie: le Temple de Delphe en Phocide. 1. édition, In-8, 16 p. avecgrav. Nice, imp. Gauthier et Cie. Petersen, E., le mase chigione. Mitthoilungen des arch. Instituts zu Rom VIII 1 p. 62-75 mit Tat. II. III.
  - Preger, Th., Ueber einen Torso der Galleria lapidaria. Mit 2 Tafeln. Mit theilungen des kaiser! deutschen archäol. Instituts, röm. Ahtheilung. Bd. VIII, fasc. 2 p. 188-191.

- Ravaisson, F., la Vénus de Milo. Extrait des mémoires de l'académie des inscriptions et belles lettres, tome XXXIV, I. partie. 4. Paris 1892, imprimerie nationale. 112 S. n. 9 Tafeln. v. p. 141.
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 35 p. 1107-1110 v. A. Furtwängler.
- Reinach, S., antiquités du Bosphore Cimmérien, réédités. Paris 1892, Firmin-Didot. v. p. 83. 30 M. Rec.: Classical Review VII 4 p. 182—184 v. W. M. Ramsay. — Deutsche Litteraturzeitung N. 31 p. 976—977 v. P. Herrmann.
- Reliefbilder, die hellenischen. Mit Unterstützung des Kgl. Sächs. Ministeriums des Kultus u. der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften berausgeg. n. erlieutert von Tbeodor Scheiher. Grossfolio. 20 M. Rec. Berliner phil. Wochenschrift N. 37 p. 1178-1179 v. Alf. Bruckner.
- Rivières, de, Les Plaques de foyer, lecture faite à la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, le 2 novembre 1892. In-8., 34 p. et gravures. Montauban, imp. Forestè.
- Robert, C., die Nekya des Polygnot. 16. Hallisches Winkelmanns-Programm. Mit einer Tafel n. 6 Textahbildungen. gr. 4. Halle 1892, Niemeyer. 84 S. Rec.: Neue phil. Randschau N. 18 p. 281 – 284 v. P. Weizsäcker.
- Scenen der Ilias u. Aithiopis auf einer Vase der Sammlung des Grafen Michael Tyskiewicz. Mit 2 grossen Tafeln in Farbendruck. gr. fol. Halle 1891, Niemeyer. 12 S. Rec.: Nene phil. Rundschau. N. 18 p. 280—282 v. P. Weizsäcker.
- Sosipolis in Olympia. Mittheilnngen des arch, Instints zu Athen XVIII 1 p. 37—45.
- Samter, E., le pitture parietali del colombario di villa Pamfili. Mittheilungen des Kaiserl. deutschen archäolog. Instituts, römische Abtheilung. Bd. VIII, fasc. 2 p. 105-144.
- Schneider, A., Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der frühesten attischen Keramik. Berichte der sächs. Gesellschaft der Wiss. 1893 1 p. 62-87 mit 1 Taf.
- Schneider, R. von, die Erzstatue vom Helenenberge. Wien 1893. 23 S. fol. mit 4 heliogr. Tafeln n. 9 Abhildangen im Texte. v. p. 141. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 38 p. 1209-1210 v. 7.
- Schön, G., das kapitolinische Verzeichnis der röm. Triumphe mit Ergänzungen veröffentlicht. Mit 26 Ahbildungen. Wien 1893, Tempsky. VI, 90 S. 6 M.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 40 p. 1267—1268 v. J. Schmidt, Sittl. Carl. Parerga zur alten Kunstgeschichte. I. Was ist Schliemanns Troja?
- II. Die Kypseloslade. III. Der Talo incessens des Polyklet. IV. Zum Myronischen Marsyas. gr. 4. (30 S. m. 4 Taf.) Würzhurg, Stahel in Komm. 1 M. 50 Pf.
- Θεμιστοκλής Σοφούλης, τὰ ἐν 'Ακροπόλει ἀμάλματα κορῶν ἀρχαϊκής τέχνης, ἐν 'Αθήνεις 1882, 102 S. M. einer Tabelle.
  Rec: Wochenschrift f. klass. Philol. Jahrg. X. N. 32/33 p. 869—872. v. Sittl.
- Wolters, P., Grabstein mit Lutrophores. Mittheilungen des arch. Instituts zn Athen XVIII 1 p. 66 - 67.
- Sepulkrales Relief aus Athen. Mittheilungen des arch. Instituts zu Athen XVIII 1 p. 1-6 mit Taf. I.

#### 8. Numismatik.

- Catalogues of the coins of Mysia and Jonia and of Alexandria, Published by order of the Trustees of the British Museum. London, Quaritch. Rec.: Athenaeum N. 3436 p. 329.
- Denis, F., notice ou mémoire sur divers dépôts des monnaies romaines trouvés dans le département de Seine-et-Marne. 8. Meaux, le Blondel. 8 p. Imhoof-Blumer, F., Porträtköpfe auf römischen Münzen. 2. Aufl. Leipzig

1892, Teubner. v. p. 84. Rec.: Rivista di filologia XXII 1—3 p. 124 v. E. Ferrero. Karabacek, Jos., ein römischer Cameo aus dem Schatze der Aijühiden-

Sultane v. Hamah. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."] Lex S. (22 S. m. 1 Fig.) Wien, F. Tempsky in Komm.

- Kohl, O., üh. die Verwendung römischer Münzen heim Unterricht. Programm des Gymn. zu Kreuznach. 8. Kreuznach, Voigtländer. 68 S. v. p. 84. Rec.: Jahrhücher des Vereins v. Alterthumsfreunden im Rheinlande Heft 94 p. 165-166 v. van Vleusen.
- Nestle, W., Funde antiker Münzen im Königreich Württemherg. Hrsg. von der Württemh. Kommission für Landesgeschichte. 8. Stuttgart, Kohlhammer.
  - 115 S. 2 M. Rec.: Korrespondenzhlatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte

und Kunst p. 138-141.

## BIBLIOTHECA PHILOLOGICA CLASSICA.

Verzeichniss der auf dem Gebiete der klassischen Alterthums-Wissenschaft erschienenen Bücher, Zeitschriften, Dissertationen, Programm-Abhandlungen, Aufsätze in Zeitschriften und Rezensionen.

#### 1893. Oktober - Dezember.

## Zur Geschichte und Encyklopädie der klassischen Alterthums-Wissenschaft.

#### 1. Zeitschriften.

Archiv für Geschichte der Philosophie in Gemeinschaft mit Hermann Diels, Wilhelm Dilthey, B. Brdmann u. Ed. Zoller brsg. von L. Stein. Bd. VII, Heft 1. v. p. 2. 3 M. Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preussen. Berlin,

Wilhelm Hertz. (12 Hefte.) v. p. 3.

7 M.

Jahresberichte üher das höhere Schulwesen. Hrsg. von C. Rethwisch.

VI. Jahrg. 1891. 14 Ahthign. Berlin 1892, Gaertner, v. p. 87. 13 M. Rec.: Lit, Centralblatt N. 40 p. 1441-1442 v. Eb.

Beatscher Universitätskalender. 44. Ausgabe. Wintersemester 1883/94. Hrsg. von F. Ascherson. II. 71. Die Universitäten im Deutschen Reich, in der Schweiz, den russischen Osteoprovinzen u. Oesterreich. Berlin, Leonb. Simion. 319 S. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 43 p. 1180-81.

Minerra, Jahrhuch der gelehrten Weit. Hrag, von K. Kuküla u. K. Trühner.
3. Jahrg, 1883—94. 12. Strassburg, K. J. Trübner. 6 M.; Hilbergübd, 7 M.
Raccolfa di studi di storia antica sotto la direzione del V. Casagrandi.
Fase. [Gulla guerra sicula tra Ottaviano e Sesto Pompeo Magno]. Catania
1893. [tjp. edit. dell' Etna. 8. p. 1—141.

Revue archéologique. Tome XXIII. Tables des annés 1870 à 1890 par M. Graillot. Paris, E. Leroux. v. p. 8.

Studi italiani di filologia classica. Volume I. Florenz 1893, G. S. Sansoni, v. p. 144.

20 fr. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 45 p. 1416—17 v. E. Maass.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. Unter Mitwirkung von R. Hildebrand hrsg. von Otto Lyon. Leipzig 1893, Teuhner. 12 M.

## 2. Academien und Gesellschaftsschriften.

Atti o memorie della r. accademia di scienze, lettere ed arti di Padova. Anno CCXCIV (1892-93). Nuova serie. volume IX, disp. 1-3. Padova 1895, tip. Giovanni Battista Randi. S. p. 1-280.

Berichte d. sächs. Ges. d. Wiss. Phil. histor. Classe 1893. I. Leipzig, Ilirzel. 1 M. Bulletin et mémoires de la société archéologique du departement d'Ille et Vilaine. Tome 22. S. Rennes, Simon & Cie.

Bibliotheca philologica classica 1893, IV.

- Bulletin monumental, publié sous les auspices de la Société française d'archéologie, pour la conservation des monuments historiques, et dirigé par de Marsy. 6. série, tome 6. In 8. Paris, Picard. 557 p. avec gravures et planches.
- Tome 7. In-8. Paris, Picard. 593 p. avec gravures et planches.
- de la Commission archéologique de Narbonne. Année 1893. 2º semestre.
   8. Narbonne, Calillard.
   de la commission historique et archéologique de la Mayenne.
   2º série.
- Tome 7. 4. trimestre de 1893. 8. Laval, Leroux.
- de la société archéologique, scientifique et littéraire du Vondômois.
   2º trimestre 1893. Vendôme, Huet.
- Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Klasse. 42. Bd. Imp.-4. Wien, Tempsky. v. p. 16. 19 M. 50 Pf. Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. 94. Heft. Lex.-8. Bonn, A. Marcus. IV, 1748. m. 18 Textfig. n. 6 Taf. v. p. 17. 6 M.
- Istituto lombardo di scienze e lettere: rendiconti. Serie II, vol. XXVI, fasc. 16. Milano 1893, Ulrico Hoepli. 8. p. 573-664, 117-134. v. p. 144.
- Mémoires de la Société d'histoire, d'archéologie et de littérature de l'arondissement de Beaune. Année 1892. 8. Baune, imp. Batault. 340 p. — publiés par les membres de la mission archéologique française au Caire.
- sous la direction de G. Maspero. Tome 13. Fascicule 1er: le Temple de Philae, par Georges Bénédite. Grand in-4. Paris, Leroux. v. p. 88. Memorle della r. accademia delle scienze dell'istituto di Bologna. Serie V.
- Memorie della r. accademia delle scienze dell' istituto di Bologna. Serie V. tomo III. fasc. 1-2. Bologna 1893. Πραπτικά τῆς ἐν 'Αθήναις ἀρχαιολογικῆς, ἐταιρίας τοῦ ἔτους 1890 u. 91. Athen
- 1893, Perry. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-
- histor. Classe. 129. Bd. Lex.-8. Wien, F. Tempsky. v. p. 88. 10 M. 80 Pf.
   Münch., Philos.-philol. Classe. 1893. 2. n. 3. Hcft. 1 M. 20 Pf.

## 3. Sammelwerke.

Vermischte kritische Schriften. — Lateinische und griechische Schriften von Autoren des späteren Mittelalters und der Neuzeit.

- Analecta graeciensia. Festschrift zur 42. Versammlung deutscher Philologen n. Schulmänner in Wien 1893, von Professoren der k. k. Karl-Franzens-Univers. Graz. Graz 1893, Styria. 218 S. v. p. 88. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 40 p. 1255—58 v. E. Maass.
- Bender, H., Horaz, Homer u. Schiller im Gymnasium. 3 Gymnasialreden. Tübingen 1893, H. Laupp. 1 M. 80 Pf.
- Tübingen 1893, H. Laupp.
  Rec.; Neue phil. Rundschau N. 24 p. 375 v. E. Krah.

  1 M. 80 Pf.
  Rechronica minora collegit emendavit Carolus Frick. Vol. I.
  Leipzig 1893,
  6 M. 80 Pf.
- Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 302-303 par A. Michel. Eranos Vindobonensis. Festschrift zur 42. Philologenversammlung. Gr. 8.
- Wien, Hölder. VI, 386 m. Abbildgn. v. p. 88.

  Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 v. E. Maass.
- Festgruss aus Innsbruck an die XLII. Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner in Wien. Innsbruck, Wagner. III. 203 S. v. p. 88. 4 M. 80 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 43 p. 1352—55 v. E. Maass.

Litteraturdenkmäler. lateinische, des XV. u. XYI. Jahrh. Hreg. von Max Il ermann u. Siegfr. Szamatólski. 8. Heft. Xystus Betulins, Susanna Hrsg. vou Johs. Bolte. Mit e. Phototypie u. e. Notenbeigabe. Berlin, Speyer & Peters.

Marchetti, S., intorno al vero autore del poema "de bello Maioricano". Studi storici. Vol. II, fasc. III 295-313.

Murmellius, Joh., elegiarum moralinm lihri quattuor, in einem Neudruck

hrsg. von A. Bömer. Münster, Aschendorff 1893. 3 M. Pagani, G., le polemiche letterarie di Marie Nizzoli. Rendiconti della

R. Academia delle Lincei, vol. II. fasc. 8. p. 630-660.

Pauli Manutii epistulae selectae. Edidit M. Fick elscherer. Leipzig, Teubner.

1 M. 50 Pf.

v. p. 145. 1 M. 50 Pf. Rec.: Blätter f. das hayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 528 v. C. Weyman.

Stix, J., zum Sprachgebranch des heil. Hilarius von Poitiers in seiner Schrift de trinitate. Rottweil 1891. 48 S. Pr. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 20 p. 315-316 v. E. Grupe.

Symbolae Prageuses. Festgabe der deutschen Gesellschaft f. Altherthnmskunde in Prag zur 42. Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner in Wien 1892. Lex.-S. Leipzig, Freytag. 222 S. m. 2 Tfln. v. p. 146. 8 M.

Zimmer, H., Nennius vindicatus. S. Berlin, Weidmann. 15 M. 80 Pf. Rec.: Revue universitaire N. 8 p. 312.

## Encyclopädie und Methodologie der klassischen Philologie.

Ahlhelm, A., die Schriftstellerlektüre der Oher-Sekunda nach den Grundsätzen der Konzentration. Teil I. 4 Pr. Bensheim 1893, 23 p.

Bender, H., Horaz, Homer n. Schiller im Gymnasinm. 3 Gymnasialreden. Tübingen 1893. 94 S. v. p. 146. Rec.: Berliner phil. Wochouschrift N. 41 p. 1302-04 v. J. Häussner.

Bernheim, E., Lehrh, der historischeu Methode, Mit Nachweis d. wichtigsten Quellen n. Bülfsmittel zum Studium der Geschichte. 2. Auß. Leipzig 1884, Duncker 4 Humblot.

Bonnet, M., la philologie classique. 6 conférences sur l'objet et la méthode des études supérieures relatives à l'antiquité Greeque et Romaine. 8. Paris 1892, C. klincksieck. v. p. 90.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 43 p. 1350-52 v. 0 Froehde.

Briegleb, E., zur griechischen Lektüre besonders in Prima. 4. Magdehurg 1893. 31 p.

Darbishire, R. S., and R. S. Conway. The Göttingen school of comparative philology. Classical review VII. 8 p. 337-340.

Dejob, Ch., l'instruction publique en France et en Italie au XIX° siècle. Paris, A. Colin. 455 p. Rec.: Revue critique N. 49 p. 431-432 par A. Gazier.

Evans, T. S., Latin and Greek verse composition. With a memoir by P. Waite. Cambridge, University Press.

F. Watte. G., die Lehrpläne und Matnritätsprüfungen der Gymnasien der Schweiz. Materialieu und Vorschläge. Bern 1893. A. Siebert. 2 M. 50 Pf. Rec.: Deutsche Littersturzeitung N. 50 p. 1574-75 v. Paul Caner.

Ferbach, G., die Pflege der alten Kunst auf dem Gymnasinm. 4. Pr. Darmstadt 1893. 21 p.

ur al Lingle

Frankfurter, S., Leo Thun-Hohenstein, Fr. Exner u. H. Bonitz. Beitr. zur Gesch. d. österr. Unterrichtsreform. Wien 1893, Hölder. v., p. 148. 3 M. 60 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 46 p. 1465-66 v. Fr. Paulsen. Frick, C. S. J., Logica, In usum scholarum, gr. 8. Freihurg, Herder.

2 M. 60 Pf.

VIII. 296 S.

Frick. O., pädagogische und didaktische Ahhandlungen, hrsg. von Georg Frick. Bd. II. Halle 1893, Buchhandlung des Waisenhauses, 739 S. 12 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 49 p. 1541-42 v. Wilh, Münch. Gronau, A., ein Versuch zur Änderung des griech. Unterrichts I. Pr. Schwetz.

G. Büchner. 16 S.

Gntschmid, Alfr. v., Kleine Schriften, hrsg. von Franz Rühl, 4. Bd. Schriften zur griechischen Geschichte u. Litteratur. Leipzig 1893, Teuhner. gr. 8. VIII. 631 S. v. p. 89. Rec.: Wochenschrift für klassische Philologie N. 43 p. 1161-1166 v.

A. Wiedemann.

Hammerstein, L. v., das preussische Schulmonopol mit hesonderer Rücksicht auf die Gymnasien. Freihurg 1893, Herder. Rec.: Zeitschrift für das Gymnasialwesen, December, p. 741-766 v. H. Schiller.

Hirzel, K., üher Vorhildung und Prüfung zum höheren Lehramt. Ein Vortrag. Tübingen, H. Laupp. 80 Pf. Jebb, the value of classical studies. Publishers circular N. 1424 p. 453.

Inama, V., filologica classica, greca e latina. Mailand, Hoepli. XI, 195 S. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 44 p. 1202—1203 v. Franz Harder. Kehrbach, K., Mitteil. d. Ges. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgeschiehte.

I. 1-3. Jahrg. II. 1. Berlin, Hofmann 1891-93. Ree: Berliner philol. Wochenschrift N. 50 p. 1593-94 v. Nohle.

Luckenbach, H., Abhildnngen zur alten Geschichte f. die oberen Klassen höherer Lehranstalten. München, Oldenhourg. v. p. 141. 1 M. 80 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 42 p. 1152-53 v. W.

Lntsch, 0., der lateinische Unterricht am Gymnasinm nach den nenen preuss. Lehrplänen. Pr. Kreuznach 1893. 53 p.

Mnžik, H., Stoff n. Mittel d. Unterrichts in d. klass. Sprachen. Paedagogischdidaktische Betrachtungen im Interesse für Schule u. Schüler. Krems, F. Oesterreicher, IV u. 72 S.

Rec.: Wochenschrift für klassische Philologie N. 43 p. 1179-1180 v. O. Weissenfels. — Neue phil. Rundschau N. 23 p. 367-368 v. Rud. Menge. — Berl. philol. Wochenschrift N. 51 p. 1625 v. C. Nohle.

Nohl, C., wider die Uhligsche Schrift: die Einheitsschule mit lateinlosem Unterhau. Neuwied, Heuser 1893. 90 S. v. p. 147. 1 M. 50 Pf. Rec.: Centralorgan für die Interessen des Realschulwesens. Heft 10 p. 616 v. Söhns,

Panlsen, Fr., üher die gegenwärtige Lage des höheren Schulwesens in Preussen. kl. 8. Berlin. Geartner. v. p. 90. 60 Pf. Rec.: Lit. Centralhiatt N. 47 p. 1684—1685 v. R. R.

Roessler, K. J., Gesch. der Kgl. Sächsischen Fürsten- u. Landesschnie Grimma. Mit 2 Plänen. Leipzig 1891, Teuhner. 4 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 45 p. 1431-33.

Rethwisell. Conr., Dentschlands höheres Schulwesen im 19. Jahrhundert. Geschichtlichen Üherhlick. Berlin, Gaertner 1893. 4 M. Rec.: Lit. Centralhlatt N. 45 p. 1621 v. Eh. — Berl, phil. Wochenschrift N. 49 p. 1558-61 v. C. Nohle,

Rückblick auf d. livländische Landesgymnasium Kaiser Alexander II. zu Birkenruh. Riga 1892. 286 p. v. p. 146.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 48 p. 1527-29 v. C. Nohle.

Schiller, H., la réforme de l'Enseignement secondaire en Prusse en 1892. Revue intern. de l'enseign. XIII N. 12 p. 481-505. Paris 1893.

Schönemann, Jul., Inwiefern lassen sich Victor Hehns Schrifteu zur Belebung und Vertiefung des Gymnasial-Unterrichts verwerten. 4. Progr. Schlawe 1893. 27 p.

Söhns, Herr Schuldirektor Nohl und das Realgymnasium. Central-Organ für die Interessen des Realschulwesens Heft 12 p. 742-747.

Vogel, A., Herhart oder Pestalozzi. Eine krit. Darstellung ihrer Systeme, als Beitrag zur richtigen Würdigung ihres gegenseitigen Verhältnisses. II. Auflage. Hannover 1893, Carl Meyer. 2 M. 40 Pf. Rec: Central-Organ ür die Interessen des Realschulwesens Heft 10

p. 614-615 v. R. Schneider.

Wie studiert man classische Philologie und Geschichte? Von einem erfahrenen Fachgenossen. Leipzig, Rossherg. 80 Pf. Willsch, E., Gymnasium und Kunstarchaelogio. Zittau 1890. 30 Pf.

Wilisch, E., Gymnasium und Kunstarchaelogio. Ziftau 1890. 30 Pt. Rec: Zeitschrift f. d. oesterr. Gymn. N. 11 p. 1003—1010 v. E. Reich. Wunderer, K., Archaeologie im Unterricht. Blätter f. das hayr. Gymnasial-schulwesen Heft 8/9 p. 469—473.

#### 5. Geschichte der Alterthumswissenschaft.

Bonquet, H., l'ancien collège d'Harcourt et le lycée Saint-Louis. Paris, Delalain frères. Rec.: Journal des savants, novembre 1893 p. 655-668 par Paul Janet. Bruss. J. Michael Marullus. Ein Dichterlehen der Ronaissance. Preussisch

Jahrhücher, Bd. 74, Heft I p. 105—130.
Bünger, C., Matthias Bernegger. Strasshurg 1893, Trühner. XI, 401 S. v. p. 147.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 40 p. 1250—51 v. H. Holtzmann. — Lit, Centralhlatt N. 45 p. 1607—1608 v. K. Campbell, L., the late Professor Lushington. Classical Review N. 9 p. 425—428.

Campbell, L., the late Professor Lushington. Classical Review N. 9 p. 425—428.
Cwiklinski, L., Klemens Janicki, ein gekrönter Dichter. 1516—1543.
Krakau 1893.

Festschrift zur 42. Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner zu Wien. Pfingsten 1893. Gr. 8. Berlin, Felber. v. p. 88. 1 M. 20 Pf. Franke, A., aus dem Nachlasse des Dessauer Philanthropins. Eine Auswahl von Briefen. (Forts.) Neue Jahrhücher für Philologie u. Pädagogik Heft 10 p. 541-545.

Gigas, E., lettres des Bénédictins de la Congregation de St. Maur, pnhliées d'après les originaux conservés à la hihliothèque royale de Copenhague. Paris, Alfonse Picard.

Jowett, B., Nekrolog. Athenseum N. 3441 p. 491-492.

Haverfield, F., and T. Fowler, Nekrolog auf Prof. Nettleship. Classical Review vol. VII, 8 p. 369-372.

Horn, E., die Dispntationen u. Promotionen an den deutschen Universitäten vornehmlich seit dem 16. Jahrhundert. Leipzig 1893, Harassowitz. VIII u. 128 S. v. p. 149.
4 M. 50 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 41 p. 1293—94 v. Fr. Paulsen.

J. C. S., Prof. Jowett. Nekrolog. Academy N. 118 p. 293-294.

- Lang, R., das collerium hamanitatis in Schaaffhausen. Ein Beitrag zur Schulgeschichte. I. Th. 1648 1727. In S. Schaaffhausen. 95. v., 9.1. 2 M. Lehnerdt, M., zur Biographie des Glovanni di Conversino von Ravenna. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus in Italien. Pr. Königsberg 1893. Hartung. 10 S.
- Markhanser, Nekrolog anf Joseph v. Giehrl. Blätter f. das bayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 591—603.
- Nestle, E., Bengel als Gelehrter. Ein Bild für unsere Tage. Mit nenen Mitteilungen aus seinem handschrift. Nachlasse. Tübingen 1893. 143 p., 3 M. Pron, M., Nécrologe sur Julien Havet. Revue archéologique, Tome XXI, Juillet-Août p. 126-128.
- Sandys, J. E., Nekrolog auf H. D. Darbishire. Classical Review VII, 8 p. 372 373.
  Schling, E., Daoiel v. Superville. Das Kanzleramt an der Universität Erlangen. Ein Beitrag zur Universitätsgeschichte. Gr. S. Leipzig, Veit & Co. VIII, 188 S. m. Bild. v. p. 148.
- Smith, William. Nekrolog. Publishers Circular N. 1424 p. 454. Athenaeum N. 3442 p. 522—523.
- Ulrich, W., die Anfänge der Universität Leipzig. I. Personenverzeichniss. 1409 b—1419a. Aus den ältesten Matrikeln der Universität zusammengestellt. 4. Zwickau 1891. 88 S.
  - Rec.: Lit. Centralblatt N. 47 p. 1670-71.
  - Volgt, G., die Wiederbelehung des klassischen Altertbums oder das erste Jahrhundert des Humanismus. 3. Aufl., besorgt von Max Lehnerdt. 2 Bde. Berlin, Georg Reimer. 20 M.

## 6. Bibliographie und Bibliothekenkunde.

- Allen, T. W., the greek manuscripts of Perugia. Centralblatt für Bibliothekswesen Heft 10/11 p. 470—476.
- Bibliotheca philologica. 46. Jahrgang. Heft 1. Göttingen, Vandenbeeck & Ruprecht. v., 27. 1 M. 20 Pf. Catalogus dissertationum philologicarum classicarum. Verzeichnis von etwa
- 18 300 Abhandlungen aus dem Gesammtgebiete der Klassischen Philologie u. Altertumskunde. Leipzig 1893, Gust. Fock. 2 M. 50 Pf.
  - Ihm, M., die Bibliotheken im alten Rom. Centralblatt für Bibliothekswesen. Heft 12 p. 513-532.
- KInssmann, Rnd., systematisches Verzeichniss der Abhandlungen, welche in den Schulschriften sämmtlicher an dem Progammaustausche theilnehmenden Lehranstalten erschienen sind. Nebst 2 Registern. 2. Bd. 1886—90. gr.-8. Leipzig, Tenbner.
- Korrenlowaki, J., caklogus codicum mann scriptorum musei principum Cantoryaki Graceivenias, Fase. 4. Gr. S. Kräkau. p. 273—384. 3 M. Verzeichaiss der Handschriften im Preussischen Staate, L. Hannoere. 1, Die Handschriften in Göttingen. 2. Universitätsbloitubek, Geschiche, Karten, Naturwissenschaften, Theologie, Handschriften aus Lüneburg. Gr. 8. Berlin, Babl. M. 50 Pf.

#### Griechische und römische Autoren.

Physiognomical gracci et latini, rec. Ricb. Foerster. Vol. I. Physiognomica Pseudaristotelis, gracce et latine, Adamantii cum epitomis gracce, Folemonis e recensione Georg. Hoffmanni arabice et latine continentes. Vol. II. Physiognomica anonymi, Pseudopolemonis, Rasis, secreti secretorum latine, anonymi gracce, fragments, indices continens. Leipzie, 1938, Teubper. 114 M. Texte and Untersuchungen der altchristlichen Literatur, hrsg. von Osc. v. Gebhardt u. Adf. Harnack. IX. Bd. 3. 4. Heft u. Xl. Bd. 3. Heft. Gr. S. Leipzig, J. C. Hinrichs. v. p. 149. 14 M. 50 Pf.

#### 1. Griechische Autoren.

- Aeschines. Sakerraphes, G. M., observationes criticae ad Aeschinis orationes. Philologus LII, Heft 3 p. 435-441.
- Aeschylus, fabniae cum lectionibus et schollis codicis Medicei et in Agamemnonem codicis Florentini ab Hieronymo Vitelli denno collatis ed. N. Wecklein, Vol.I. Fragmenta. — Vol. II. Appendix propagata. Gr. 8. Berlin, S. Calvary & Co. v. p. 149.
- the "choepbori", with an introduction, commentary and translation by A. W. Verral. London 1833, Macmillan. v. p. 93.
   Rec.: Classical Review VII 8 p. 361-63 v. T. D. Seymour.
- Prometheus nebst den Bruchstücken des Προμηθείος λυόμενος. Für den Schulgeb. erkl. von N. Wecklein. Leipzig 1893, Teuhner. 154 S. v. p. 150.
   1 M. No Pf.
  - Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. N. 10 p. 891 v. S. Reiter. Revue des études grecques N. 22 p. 303—305 par H. W. Classical Review VII N. S p. 360—361 v. E. B. England. Berliner phil. Wochenschrift N. 43 p. 1347—51 v. H. Stadtmüller.
  - Bishop, Ch. E., de adiectivorum verhalium -voc terminatione insigninm usu Aeschyleo. Diss. Leipzig 1889, O. S. Schmidt. v. p. 93.
  - Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 48 p. 1310—12 v. J. Sitzler.

    Brennen, Chr., on the manuscripts of Aeschylus. Journal of Philology
    XXII 48 p. 49—71.
  - Fischer, F. F. C., de deo Aeschyleo. Diss. Amsterdam 1892, J. A. Wormser. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 48 p. 1517-18 v. E. Brubn.
  - Many, F, de cantus in Aeschyleis tragoediis distributione. Paris 1892,
    - Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 313 par M. E.
  - Mekler, S., ein Beitrag zur Orestie. Eranos Vindobonensis p. 198-210. v. p. 150. Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1482-83 v. E. Maass.
    - Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1482—83 v. E. Maass. Richter, P., zur Dramaturgie des Aeschylus. Leipzig 1892, B. G. Teubner,
    - v. p. 150 Rec.: Preussische Jabrbücher Bd. 74 p. 390 – 394 v. O. Crusius. — Neue phil. Rundschan N. 24 p. 369 – 375 v. E. Neidhardt.
  - Tucker, T. G., adversaria on the Agamemnon. Classical Review VII 8 p. 340-343.
- Aesopus. Drahelm, H., Aesopus latinus. 4. Pr. Berlin 1893, Trowitzsch & Sohn. 36 p.
  Ammianus. Petschenig, M., zu Ammian. Philologus LII Heft 3 p. 421.
- Anacreen. Keeh. S., Beiträge zur Würdigung der ältesten deutschen Uebersetzungen anakreontischer Gedichte. Vierteljahrsschrift für Litteraturgeschichte. Bd. 6 p. 481-506.
- Andronicus. Rossener, B., Bemerkungen über die dem Andronikos von Rbodos mit Unrecht zugewiesenen Schriften. IV. Tl. 4. Pr. Schweidnitz 1893. 31 p. Anthologia graeca. Ellis R., suggestions on some epigrams of the 3. volnme of Didot's edition of the Anthologia Palatina. American Journal of Philo
  - logy vol. XIV, 3 whole 55 p. 350-361.
    Stadtmüller, H., zur griecbischen Antbologie, Nene Jahrbücher f. Philologie, u. Pädagorik Heft 10 p. 667-676.

- Anthologia Palatina. Setti, S., studi critici sulla antologia Palatina. Parte II. Estratto dalla Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica, anno XXII, fasc. ottohre—decembre 1892.
- Apollonii Pergael quae graece exstant. Edidit et latine interpretatus est J. L. Heiberg. Leipzig 1891—3, Teuhner. 2 vol. v. p. 94. 4 M. 50 Pf. Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 297—298 par Aug. Michel. Berliner phil. Wochenschrift N. 46 p. 1441—50 v. Fr. Hultsch.
- Aristides. Hennecke, Ed., d. Apologie d. Aristides. Recension u. Reconstruction. Leipzig 1893, Hinrichs. XIX, 61 S. 8 M.
  - Rec.: Lit. Centralblatt N. 49 p. 1738-1739 v. G. Kr.
    - Seeberg, R., Der Apologet Aristides. Der Text seiner nns erhaltenen Schriften mit einleitenden Untersuchungen üher dieselben. Erlangen 1894, Deichert Nachf. IV, 68 S. 2 M. Rec.: Lit. Centralbiatt N. 49 p. 1738—1739 v. G. Kr.
- Aristophanes, equites, vespae, annot. crit. comm. exeg. et scholiis gr. instr. F. H. M. Blaydes. Halle 1892-93, Waisenhaushnchh. v. p. 94. 18 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 48 p. 1507-11 v. Ö. Bachmann. Classical Review N. 9 p. 410-12 by W. Merry.
- Classical Review N. 9 p. 410-12 by W. Merry.
   vespae cum prolegomenis et commentariis. Edidit J. van Leeuwen Leyden 1893, Brill. v. p. 94.

  5 M.
- Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 298—300 par René Harmand.— Classical Review N. 9 p. 410—412 by W. W. Merry. — vespac. A literal translation by J. A. Pront. 12. Cornish. 1 sh. 6 d.
- wasps, with introduction by W. W. Merry. 12. London, Clarendon Press.
   v. p. 150.
   Herwerden, H. v., ad Vespas Aristophaneas. Mnemosyne. vol. XXI.
  - Herwerden, H. v., ad Vespas Aristophaneas. Mnemosyne, vol. XXI, 4 p. 441-454.
    Meiners, W., quaestiones ad scholia Aristophanea historica pertinentes.
    - Dissertationes philologicae Halenses vol. XI, S. 217-403. Halle, Niemeyer. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 41 p. 1281-85 v. Ottomar
    - Bachmann.

      Merry, W. W., recent editions of the wasps. Classical Review N. 9
      p. 410-412.
    - Stein, G., scholia in Aristoph. Lysistratam. Göttingen, Dieterich, 1891.
       Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 51 p. 1601-1607, N. 52 p. 1633-38 v. K. Zacher.
    - white, 1. W., the stage in Aristophanes. Harward studies S. 160-205. Boston 1891.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 45 p. 1424-26 v. E. Reisch.

  Aristoteles, on the constitution of Athens edited by F. G. Kenyon. Third and revised edition. London 1892, British Museum. 7 M. 50 Pf.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 43 p. 1352-1257 v. Bruno Keil.

   constitution of Athens. A revised text w. an introduction, notes, testimonia and indices by J. E. Sandys. London 1898, Macmillan. v. p. 151.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 45 p. 1409—19 v. Val. v. Schöffer.

   πολιτιία 'Αθηναίων edidit Fridericus Blass. Leipzig 1892, Teubner.

  1 M. 50 Pf.

  1 M. 50 Pf.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 43 p. 1352—1357 v. Bruno Keil.

   die athenische Staatswerfassung. Das neuentdeckte Werk des Aristoteles.
  Von L. Cwiklinski. Krakau 1892. (polnisch.)

- Aristoteles, Supplementum Aristotelicum. Editum consilio et auctoritate academiae litterarum regiae borussicae. Vol. III. pars I. Anonymi Londinensis ex Aristotelis intricis menoniis et aliis medicis eclogae. Ed. Herm. Diels. Berlin, G. Reimer.
- die Politik. Eine Neubearbeitung der Ühersetzg. Garves. Hrsg. n. m.
   e. Einleitg. u. erläut. Anmerkgn. versehen von M. Brasch. Leipzig,
- Nicomachean Ethics, translated with notes by J. Welldon. London 1892. Macmitlan, v. p. 151. 7 M. 50 Pf. Rec.: Classical Review VII, 8 p. 363-364 by J. A. Stewart. -- Berliner
  - phil. Wochenschrift N. 44 p. 1381-82 v. M. Wallies.
- Metaphysics. A translation of the eleventh book by Th. Davidson, Journal of speculative philosophy. Vol. XXII, N. 3 p. 225-253. Bénard, Ch., l'esthétique d'Aristote et des successeurs. Paris.
  - A. Picard. 368 p. v. p. 31. Rec.: Journal des savants, septembre p. 519-532 par Cb. Lévêque. Essen, Ernst, das erste Buch der aristotelischen Schrift über die Seele ins Deutsche ühertragen und in seiner ursprünglichen Gestalt wiederhergestellt. Nebst einem Anhange: Umschau in der Sebrift über die Seele. Jena 1892. Selbstverlag.
    - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 42 p. 1316-1322 v. Fr. Susemihl. Giambelli, C., gli studi Aristotelici e la dottrina d'Antioco nel De finibus.
    - Turin 1892. Löscher. 109 p. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 44 p. 1383—84 v. P. Wendland.
  - Gomperz, Th., das Schlusskapitel der Poetik. Eranos Vindobonensis. p. 71-82 Rec.; Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1480 v. E. Maass.
  - Kaibel, G., Stil u. Text der πολιτεία Αθηναίων des Aristoteles. gr. 8. Berlin, Weidmann. VII, 277 S.
  - Rec.: Lit. Centralblatt N. 48 p. 1711-1713 v. F. B. Kappes, M., Aristoteles-Lexikon. Erklärung der philosophischen termini technici des Aristoteles in alphabetischer Reihenfolge. Paderborn 1894,
  - F. Schoeningh. 1 M. 50 Pf. Keil, Br., die solonische Verfassung in Aristoteles Verfassungsgeschichte Athens, Berlin, Gaertner. VIII, 248 S. v. p. 151.
  - Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 43 p. 1359-60 v. B. Niese. Keseberg, Aug., des Aristoteles Schrift üb. die Staatsverfassung der Athener in deut. Übertragung wiedergegeben. 4. Pr. Eupen 1893. 45 p.
  - Mulvany, C. M., remarks on the poetics of Aristotle. Classical Review N. 9 p. 396-399.
  - Pokrowski, M., etjúdy po afinskoj politii Aristótela. (Studien zur 'Αθηνειών πολιτεία des Aristoteles.) Moskau 1893. IV, 121 S. v. p. 96. Rec.: Lit. Centralblatt N. 50 p. 1792 v. li. Sakorraphus, G. M., zu Aristoteles Politeia und zu Herodians Geschichte.
  - Nene Jahrbücher für Philologie und Paedagogik. Heft 10 p. 677-680. Spielmann, A., die Aristotelischen Stellen vom τρίτος ανθρωπος. Pr. des Privatgymn. am Seminarium vicentinum zu Brixen 1891.
  - Rec.: Zeitschrift f. österr. Gymn. N. 11 p. 1054-55 v. Job. Schmidt. Sudhaus, S., Aristoteles in der Benrteilung des Epikur und Philodem. Rheinisches Musenm Bd. 48 Heft 4. p. 552-564.
  - Wilamowitz Moellendorff, U. v., Aristoteles and Athen. 2 Bande. 8. Berlin, Weidmann. 20 M.

Aristoxenes von Tarent, Melik und Rhythmik. II. Bd. Von Westphal-Saran. Leipzig 1893, Abel. v. p. 96. Rec. Zeitschrift f. österr. Gymn. 42. Jahrg. X. Heft. v. S. Reiter.

Cebetis tahula recens. C. Praechten. Leipzig 1893, Teubner. XII, 40 S. 60 Pf. Clemens Alexandrians, quis dives salvetur? brsg. von K. Köster. Samml. kirchen. n. dogmengesch. Quellenschriften brsg. von G. Krüger. Heft 6. Freiburg 1893, Mohr. 1 M. 40 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 48 p. 1513—14 v. A. Hilgenfeld. Cemici. Hauler, E., ein Bruchstück des Menander und des Sotades. Eranos Vindehonens n. 324—344

Vindohonensis p. 334-344. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1485 v. E. Maass.

Herwerden, H. van, epistula critica. Theodorus Kock s. d. p. Mnemosyne, vol. XXI, 4 p. 361-365.

Ksok, Th., Komiker-Fragmentum im Lexicon Sabhaiticum. Rheinischos Museum Bd. 48 Hoft 4 p. 579—591.

Democritus. Natorp, P., die Ethika des Demokritos. Text und Untersuchungen. Marburg, Elwert. 198 S. 5 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 41 p. 1288—90 v. H. Diels.

Demosthenes. Neun philippische Reden. Für den Schulgehrauch erkl. von U. Rehdantz. Heft. 8. Auft. v. F. Blass. Leipzig 1893, Teuhner. 1 M. 20 Pf. against Androtion and against Timocrates. With introductions and English notes by William W aitl. 2nd. edit. Cambridge, University Press. 7 sh. 6 d.

Rabe, A., die Redaktion der Demosthenischen Kranzrede. S. Göttingen 1892, Dieterich. v. p. 153. Rec.: Berliner phil: Wocheschrift N. 42 p. 1313—1316 v. Leop. Coh.

Rüger, C., zu Demosthenes Rede vom trierachischen Kranze. Neue Jahrhücher f. Philoi. u. Pädagogik. Heft 8/9 p. 593-599.

Schucht, H., de documentis oratorihus Atticis insertis et de litis instru-

mentis prioris adversus Stephanum orationis Demosthenicae. Königsberg 1892, Graefe & Unzer. 87 S. 1 M. 20 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 41 p. 1105—1112 v. Joh. E. Kirchner.

Dio Cassins. Hartmann, J. J., emendatur Dio Cassius LXVII, 12. Mncmosyne XXI, 4 p. 395.

Dionis Prusaensis quem vocant Chrysostomum quae extant omnia cd. J. de Armin. I. Berlin, Weidmann. v. p. 153. Rec.: Revue universitaire N. 8 p. 313.

Diodori bihliotheca historica. Editionem primam curav. Imm. Bekkor, alteram Lud. Dindorf, recognovit Frid. Vogel. Vol. III. Leipzig 1893, Teubner. v. p. 153.
Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 50 p. 1368—69 v. Schneider.

Beloch, J., Sicilisches zu Diodor. Hermes XXVIII, Heft 4 p. 630-634.

Bionysius Halicarnassensis. Vaseis, S., διορθωτικά εξ. Διουσσίου τοῦ 'Αλιπουσσίου: 'Ρομακήν ἀργατολογίαν Athen 1892. Rec.: Wochenschrift f. klass, Phil. N. 45 p. 1234—1237 v. Kari Jacoby.

Diophanti Aksandrini opera omnia. Edidit et latino interpretatus est Paulus Tannery. Vol. I. Leipzig 1893, Teuhner. v. p. 153. 5 M. Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 297-298 par Aug. Michel. Ephorus. Brechmann, C. F. H., Beiträge zur Ephoros-Kritik. II, 4. Pr.

Breslau 1893. 25 p. Epicaras. Brieger, A., Epikurs Lehre von der Seele. 4. Pr. Halle 1893.

21 p. 21. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 42 p. 1322-23 v. P. Wendland.

- Epiphanius. Nestle, E., die dem Epiphanins zugeschriebenen vitae prophetarum in doppelter griechischer Recension. Mit Anmerkungen u. einem Anhang. S. A. Tübingen 1893, Heckenhauer. 3 M.
- Euripides, the Bacchae. Edited with introduction and notes by A. H. Crnickshank. London, Clarendon Press. 3 sh. 6 d. Rec.: Academy N. 1126 p. 484.
- the Bacchae, w. crit. a. explan. notes a. w. numerous illustr. by J. E. Sandys. 3. ed. Cambridge 1892, Univers. Press. 275 p. 11 Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 50 p. 1569-71 v. Wecklein.
  - Bruhn, E., Euripidea. Rheinisches Musenm für Philologie Bd. 48, 4. p. 628-631.
  - Decharme, P., Euripide et l'esprit de son théâtre. Paris 1893, Garnier frères. v. p. 153.
  - Rec.: Revue de l'instruction publique. Tome XXXVI Livr. 5 p. 346 -352 par R. de Block.
  - Earle, M. L., Euripidean notes, Classical Review VII, 8 p. 344-346.
  - Ellis, R., two suggestions on the Iphigenia in Aulis. Journal of Philology XXII, 43 p. 22-23.
  - Holzner, E., kritische Studien zu Euripides. (Symbolae Pragenses.) Prag. 23 S. v. p. 98. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 44 p. 1196-1202 v. R. Pepp-
  - Lees, J., on the 6:xavixò; λόγος in Euripides. Nebraska 1892. Lincoln.
  - Rec.: Revue critique N. 48 p. 373-374 par P. Decharme. Neumann, Jul., Menelaos und Helena in den Dramen des Euripides. 4. Pr.
  - Zittan 1893. 24 p. Nindel, O., kritische Bemerkungen zu Euripides, 4. Pr. Bernburg 1893, 20 p. Rademacher, L., varia. Rheinisches Museum für Philologie. Bd. 48, 4,
  - p. 622-626. Reiter, S., über die antistrophische Responsion von zweizeitigen Längen
  - n. einer vierzeitigen in einem ionischen Chorlied bei Euripides. Eranos Vindobonensis. p. 188-190.
    Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1482 v. E. Maass.
  - drei- und vierzeitige Längen bei Euripides. 8. Wien, Tempsky. 80 S.
- Sakerraphus, 6. M., scholia graeca inedita in Euripidis Hecubam, Philotogus, Bd., LH. 2 p. 525—531.

  Gr., Wien, Konegen. v. p. 154.

  Gr., Wien, Konegen. v. p. 154.
- Eustathius. Treu, M., Eustathii Macrembolitae quae feruntur aenigmata.
- Pr. Breslau 1893. 47 p.
- Galenus. Claudii Galeni Pergameni scripta minora. Vol. III. Ex recognitione Georgii Helm reich. Leipzig 1893, Teubner. X, 257 S. v. p. 154. 3 M. Rec.: Lit. Centralbiat N. 41 p. 1470-1470 v. P. Revne des études greeques N. 22 p. 311-312 par A. M. Deutsche Litteraturzeitung N. 42 p. 1330-21 v. K. Kalbfleisch. Helmreich, G., Galeni περί των έαυτῷ δοχούντων fragmenta inedita.
- Philologus LII, Heft 3 p. 431-434.
- Gnomici. Elter, A. Gnomica I: Sexti Pythagorici, Clitarchi, Euagrii Pontici Sententiae. 4. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 98. Rec.: Nene phil. Rundschau N. 21 p. 323-326 v. Ed. Knrtz.
  - Gnomica II: Epicteti et Moschionis quae feruntur sententiae Leipzig 1892, Teubner. 30 S. v. p. 98. 1 M. 60 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 21 p. 323-326 v. Ed. Kurtz.

Hanno. Fischer, Th., de Hannonis Carthageniensis periplo. Leipzig, Teubner. 134 S. v. p. 154. 2 M. Rec.: Zeitschrift f. die österr. Gymn. N. 8/9 p. 725—729 v. W. Tomaschek. — Revue des études grecques N. 22 p. 305 par Th. Reinach. - Berliner pbil. Wochenschrift N. 44 p. 1384-87 v.

A. Häbler.

Hermagoras. Thiele, G., Hermagoras. Beitr. z. Gesch. d. Rhetorik. Strass-burg 1893, Trübner. v. p. 99. 6 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 49 p. 1542-46 v. C. Hammer.

Herodlanus. Krause, K., der Gebrauch der Praepositionen hei dem Historiker Herodian, Pr. I. Breslau 1893, 12 p. Herodot. Für den Schulgebrauch hrsg. von Jos. Werra. Münster.

Aschendorff. 2 M. - Für den Schulgebr. erkl. von K. Abicht. Bd. IV u. V. Buch VII-IX.

Mit 4 Karten. 4. Aufl. Lelpzig 1892-98, Teubner. v. p. 99. 3 M. 60 Pf. Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N. 44 p. 1880-81 v. J. Sitzler. — Revue des études grecques N. 22 p. 308 p. A. Michel.

— book VIII. With introduction and notes by E. S. Shuckburgh.

Cambridge, Warebouse. v. p. 154. 4 sh.

Rec.: Academy N. 1126 p. 484.

- IX Kalliope. With introduction by E. S. Sbuckburgh, 12, Cambridge, Warehouse. 4 sh. - Perserkriege von H. O. v. Haase. (russisch.) St. Petersburg. 1, 40 Kop.

Frey, K., zu Herodotos. (V 67.) Neue Jahrbücher f. Philologie und Paedagogik. Heft 10. p. 665-666. Fries, C., quaestiones Herodoteae. Berlin, R. Heinrich, 38 p. v. p. 154.

Kallenberg, H., Herodot. Jahreshericht des philologischen Vereins zu Berlin.

Krall, J., zu Herodot II. 111. Eranos Vindobonensis p. 283-84.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1484 v. E. Maass.

Herondas. Mimiamben. Deutsch m. Einleitg. u. Anmerkgn. von Otto Crusius. 8. Göttingen. Dieterichs Verlag.

- les mimes, traduction française par G. Dalmeyda. Paris 1893, Hachette. p. 154.
Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 308—310 par F. R. — Berliner pbil. Wochenschrift N. 50 p. 1571—76 v. Stadtmüller.

Headlam, W., Herodas. Classical Review N. 9 p. 404.

Setti, G., i mimi di Eronda, scene greche scoperte in un papiro egizio conservato nel British Museum (con 12 incisioni), Modène 1893, Sarasino. LXV 78 p. v. p. 155. 3 M. 50 Pf. Rec.: Revue critique N. 43 p. 245-246 par My.

Hesiodus. Peppmüller, R., Variationen im psendohesiodeischen Heraklesschilde. 4. Pr. Stralsund 1893. 39 S.

Sikes, E. E., folklore in the works and days of Hesiod. Classical Review N. 9 p. 389-394. Himerins. Schenki, K., adnotatiunculae ad Himerium. Eranos Vindobonensis

p. 131-141. Rec.; Dentsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1481 v. E. Maass.

Hippocrates. Ilberg, leh., das Hippokrates-Glossar des Erotianos u. seine

ursprüngliche Gestalt, Lex. 8. Leipzig, S. Hirzel. 2 M. znr Überlieferungsgeschichte des Hippokrates. Philologus LII Heft 3 p. 422-430.

- prolegomena critica in Hippocratis opera. Leipzig 1894, Teubner.

Homers Odyssee. Für d. Schulgehrauch crkl. von R. Fr. Ameis. 1. Bd. Heft 2. 9. Aufl. von C. Hentze. Leipzig 1893, Tenhner. 1 M. 35 Pf. - Erklärt von V. H. Koch. Neu hearbeitet von Capelle. Heft 1. Hannover

1893, Hahn.

Bergstedt, H., Striden om Homer. Försök till framställning af den homeriska fragan. Norrköping 1893, M. W. Wallherg. 2 Kr. 75 Öre. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 49 p. 1341-1343 v. C. Häherlin.

Homerns. Bethe, E., zur Üherlieferung der Homerischen Hymnen. Hermes

XXVIII. Heft 4 p. 522-535.

Bohse, P., die Moira hei Homer, 4. Pr. Berlin 1893, Havns Erhen, 23 S. Czyczkiewicz, A., Untersuchungen zur 2. Hälfte der Odyssee. 8. Brody 1892. 53 S. v. p. 155. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 43 p. 1345-47 v. C. Rothe.

Dyroff, K., üher einige Quellen des Iliasdiaskeuasten. Pr. Würzburg

1890/91, 45 S. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 21 p. 321-323 v. H. Kluge,

Erhardt, L., die Entstehung der homerischen Gedichte. Leipzig 1894, Duncker & Humhlot. Goebel, Ed., Homerische Blätter. Lexilogische, kritische und exegetische

Beiträge zu Homer, 4. Pr. Paderborn 1893, Schöningh. 20 p. v. p 100. Hansen, Federico, sobre la interpretacion de un passaje de la Iliada. Publicado en los Analcs de la Universidad, Santiago de Chile.

1893. 62 S. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 25 p 385-386 v. H. Klnge.

Hartstein, R., Odyssee XXI 288 ff. Philologus LH 3 p. 513.

Herat, M., die Irrfahrten des Menelaos mit Bemerkungen über die Komposition der Telemachie. Pr. des kgl. Maximilians-Gymn. zu München 1892.

Rec.: Neue phil, Randschau N. 24 p. 383-384 v. H. Kluge. Jebb, R. C., Homer, eine Einführg, in die Ilias u. Odyssee. Autoris.

Übersetzg. von Emma Schlesinger. Berlin 1893, Calvary & Co. XV, 255 S. v. p. 100. Lang, A., Iliad hook X. Classical Review VII, S p. 355.

Mathi, I., die Ilias im deutschen Unterrichte der Realanstalten, 4. Pr. Höchst a/M. 22 p. Moreau, F., les assemblées politiques d'après l'Iliade et l'Odyssée. Revue

des études grecques, Tome VI N. 22 p. 204-250. Platt, A., Bentleys notes of the Odyssee. Journal of philology XXII 43

p. 26-42. Römer, A., Homeri Ilias, Editionis prodromus, 4. Pr. von Kempten. 1893.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 47 p. 1473-76 v. A. Ludwich. Schneider, 6., Beiträge zur homerischen Wortforschung n. Textkritik. 4. Pr. Görlitz 1893. 31 p. v. p. 36.

Schreyer, H., das Fortleben homerischer Gestalten in Gocthes Dichtungen.

Gymn, Bihl. Heft 8. Gütersloh, Bertelsmann. v. p. 156. 1 M. 20 Pf. Rec.: Nene phil. Rundschau N. 22 p. 349-350 v. P. Weizsäcker. -Berliner phil, Wochenschrift N. 42 p.1334-1337 v. Rud. Peppmüller. Strickland, G., la questione Omerica. Torino-Palermo, Carl Clausen.

106 S. v. p. 156. Rec.; Neue phil. Rundschau N. 20 p. 305-307 v. H. Kluge.

Tümpel, K., 'Alxivou anologos, Philologus LII 3 p. 523-538.

Hyperides the oration against Athenogenes and Philippides. Edited by T. G. Kenyon. London, Bell.  $\,\,\,5\,$  sh.

— oratio contra Athenogenem, ed. et annotavit H. v. Herwerden. Mnemosyne, vol. XXI 4 p. 383—395.

Johannes Damascenus. Tannery, P., fragments de Jean Damascene, Revue des études grecques. Tome VI N. 22 p. 273-277.

Josephus opera omnia post J. Beckerum rec. S. A. Naber. Leipzig, Teubner. Bd. III—IV. v. p. 156. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 39 p. 1230—1231 v. Wendland. — Revue des études grecques N. 22 p. 311—312 par A. M.

works translated by W. Whiston. London, Routledge. 2 st
 Niess, B., zur Chronologie des Josephus im Hermes. Berlin 1893.

Rec.: Studi storici volume II fasc. III p. 417-19 v. E. P.
Kallimachus, T. R., Les nouveaux fragments de l'Hécalé. Royne des étu

Kallimachus, T. R., Les nouveaux fragments de l'Hécalé. Revue des étudesgrecques Tome VI, N. 22 p. 258—266. Lucianus. Beldermann, P. M., studia Lucianea. 8. Lugduni Batavorum.

Adrian 1898. 148 S. v. p. 101.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 20 p. 310 – 313 v. F. Paetzolt. — Wochen-

schrift f. klass. Philologie v. J. Schulze. Hssse, E., über den dualis hei Lukianos. Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik Heft 10 p. 681. – 688.

Lyricl graecl. Biese, A., griechische Lyriker in Auswahl für den Schulgehrauch. 1. u. ll. Teil. Leipzig 1891/92. 60 Pf. Rec.: Neue Jahrhücher für Philologie und Pädagogik Heft 10 p. 507-18 v. O. Weissenfels.

Bury, R. G., the use of prepositions in Lyrics. Classical Review N. 9p. 394-396.

Lysias, ausgew. Reden. Für d. Schulgehr. erkl von H. Fro h herger. Kleinere Ausg., Heft 2. 2. Aufl. von Th. Thalheim. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 102.
1 M. 80 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 47 p. 1476—77 v. Fr. Nowack. Hundeck. P., quaestiones Lysiacae. 4. Pr. Luckau 1893. 9 S.

Meleager Gadarenus, Radinger, zu Meleagros von Gadara. Eranos Vindohonensis p. 304-308.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1485 v. E. Maass.

Menander Ephesius. Rühl, F., die tyrische Königsliste des Menander von Ephesos, Rheinisches Museum Bd. 48, Heft 4 p. 565-578.

Oracula Sibyllina, Rzach, A., zu den Sibyllinischen Orakeln. Philologus Bd. Lll, 2 p. 318—324.

Origenes, the Philocalia. The text revised with a critical introduction and indices by J. Armitage Rohinson. Cambridge, Univ. Press, v. p. 156. 58. 68.

Rec.: Athenaeum N. 3442 p. 519.
Palaephatus. Wipprecht, F., quaestiones palaephateae. Diss. Bonn, Georg. 67 p.

v. p. 102. Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 316 par T. R.

Pausanias. Heberdey, R., die olympische Altarperiegese des Pausanias. Eranos Vindohonensis p. 34—47.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1479—1480 v. E. Maass. Philostratos. Jothers, J., Gymnastisches in Philostratos Eikones. Eranos-Vindohonensis p. 309—330.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1485 v. E. Maass.

- Pindarus. Pindar, the Olympian and Pythian odes with notes explanatory and critical, introductions and introductory essays by C. A. M. Fennell. London, Clay & Sons. v. p. 157.
- le odi di Pindaro dichiarate e tradotte da Gins. Fraccaroli. Verona 1894, libreria Dante. 20 L.
  - Bernemann, L., Pindars erste isthmische Ode "An die Vaterstadt" m. e. Vorworteüb. Hellenismusu. Einheitsschule. gr. S. Hamburg, Herold. 60 Pt. Bury, J. B., Pindar, Nem. X. 5. Classical Review VII 8 p. 346 – 47.
  - Jurenka, H., novae lectiones Pindarical. Vindobonae 1893, Gerolds Sohn.
- Lind, Jos., de dialecto Pindarica. I. Prolegomena et de vocalismo Pindarica ex proximis sonis non apto. Commentatio academia. gr. 4. Lund, Möller. V 48 S. v. p. 157.
- Planudes, Helzinger, V., ein Idyll des Maximus Planudes. S.-A. Wien 1893. 38S. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 40 p. 1254 v. E. Maass. — Nene phil. Rundschau No. 22 p. 383—340 v. Ed. Kurtz.
- Plato. Platonis opera omnia rec. prolegomenis et commentariis instruxit M. Wohlrab. Vol. VIII, sect. I continens: Theaetetum, ed. II. Leipzig 1891, Tenbner. 245 S. v. p. 103. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 39 p. 1221—1222 v. E. Richter.
- Ausgewählte Schriften, für den Schulgehranch erklärt. Teil 7. Der Staat.
   Buch 1 von Martin Wohlrah. Leipzig 1893, Teuhner. v. p. 38. 60 Pf.
- Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 314-315 par R. Harmand. — Apologie de Socrate. Expliquée littéralement et annotée par A. Materne
- Applique de Socrate. Expliquee interalement et annotee par A. materine
  et traduite en français par F. Thurot. 16. Paris, Hacbette & Co. 2 fr.
   The Phaedrus. Lysis and Protagoras. A new and literal translation mainly
- Ine rangedras, Lysis and Protagoras. Are want iterat translation mainly from the text of Bekker by J. Wright, London 1893, Macmillan. 272 p. Rec.: Revue des étades grecques N. 22 p. 315 par C. Huit. Berliner pbil. Wochenschrift N. 52 p. 1638—41 v. O. Apelt.
- Phédon par Paul Couvreur. Paris. Hachette & Co. v. p. 157. 1 M. 50 Pf.
   Rec.: Classical Review VII 8 p. 386-67 by A. D. Archer-Hind.
   Protagoras. With introduction and notes by J. Adam a. A. M. Adam.
  - London, Clay & Sons.

    4 sh. 6 d.

    Apett, O., zu Platons Politeia. Neue Jahrhücber f. Philologie u. Pädagogik.
  - Heft 8/9 p. 555-556.

    Arnold, E., M., Platonics, a study. 12. Osgood, Mc. Ilvaine. 1 sb. 6 d.
  - Blaschke, S., der Zusammenbang der Familien- und Gütergemeinschaft des platonischen "Staates" mit dem politischen u.philosophischen System Platos. 4. Pr. Berlin 1893, Gärtner. 23 p.
  - Bohba, R., di alcuni commentatori italiani di Platone. Roma 1892, Balbi.
     v. p. 58.
     I. M. 50 Pf.
     Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 48 p. 1512 v. Fr. Caner.
  - Bohne, R., wie gelangt Plato zur Aufstellung seines Staatsideals und wie erklärt sich sein Urteil über die Poesie in demselben. 4. Pr. Berlin, Hayns Erben. 41 p.
  - Cenybeare, Fred., C., a collation of the old Armenian version of Plato's laws, hook IV. American Journal of Philology, vol. XIV 3, whole N. 55 p. 335-349.
  - Glogau, S., Gedankengang von Platons Phaedon. Archiv f. Geschichte der Philosophie. V11. Bd., Heft 1 p. 1-27.
  - Grünwald, E., Sprichwörter u. sprichwörtliche Redensarten hei Plato. 4. Pr. Berlin, Haack. 15 S.
  - Horn, Ferd., Platonstudien. Wien 1893, F. Tempsky. v. p. 157. 6 M., Rec.: Wocbenschrift f. klass. Philologie N. 50 p. 1365-68 v. A. Döring.

- Plate. Huit, Ch., la vie et l'oeuvre de Platon. Tome 1 et 2. Paris, Thorin & fils. IX 506. 478 p. v. p. 104. 24 M. Rec.: Lit. Centralbatt N. 49 p. 1755—1757 v. Wahlbrecht.
  - Kirchner, H., die verschiedenen Auffassungen des platonischen Dialogs Kratylus. 4. Pr. Brieg 1893. 21 p.
    Kunert, R., die doppelte Recension des Platonischen Staates. Pr. Spandau
  - 1893. 18 p.

    Michaells, S., die Entwicklungsstufen in Platos Tugendlebre. 4. Pr.
  - Barmen 1893. 14 p. Nitsche, W., alte Interpolationen in der Apologie. Jahresberichte des
  - pbilologischen Vereins zu Berlin p. 311—327.

    Pater, W., Plato and Platonism. A series of lectures. In 8. London 1893, Macmillan. v. p. 157.
    - 1893, Macmilan. v. p. 157.

      Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 313—314 par C. Huit.

       Berliner phil, Wochenschrift N. 52 p. 1638—41 v. O. Apelt.
  - Richards, H., critical notes on the republic of Plato. Classical Review VII, 8 p. 349-352 (continued). v. p. 157.
  - Rosenstock, P. E., Platos Kratilos und die Sprachpbilosophie der Neuzeit.
    4. Pr. Strassburg 1893, W. P. 41 p. v. p. 104.
  - Sander, F., über die platonische Insel Atlantis. 4. Pr. Bunzlau 1893. 40 p. Schlriftz, C., die Reihenfolge der 5 ersten Reden in Platons Symposion. Neue Jahrbücher für Philologie u. Paedagogik. Heft 8/9 p. 561—585, Heft 10 p. 641—665.
  - Stewart, J. A., Plato, Rep. 422. Classical Review VII, 8 p. 359.
  - Tecce, F., del Parmenide, del sofista e del Filebo. Firenze-Roma, Loescher und Seeber. p. 79.
- Plutarchns, the roman equestions. Translated A.D. 1603 by Philemon Holland. Now again edited by Frank Byron Jevons. With dissertations on italian. London 1893.
  - Rec.: Lit. Centralblatt N. 40 p. 1434-1435 v. Cr.
- Vie de Périclès. Expliquée littéralement, annotée et traduite en français par H. Lebasteur. 16. Paris, Hachette & Co.
   Plutarchi Chaeronensis moralia recognovit Georg. N. Bernadakis.
- Vol. V. Leipzig 1893, Teubner. v. p. 39. 3 M.
   life of Demosthenes by H. A. Holden. Cambridge 1893. v. p. 104. 5 M. 40 Pf.
  Rec.: Revue critique N. 47 p. 355—356 par E. Baudat.
  - Baier, Chr., Tacitus und Plutarch. 4. Pr. Frankfurt a'M. 30 p.
  - Michaelis, C. T., de Plutarchi codice manuscripto Matritensi. 4. Pr. Berlin, Gaertner. 49 p.
  - Schlemm. Aug., de fontibus Plutarchi commentationum de audiendis poetis et de fortuna. Diss. Göttingen, Dieterich 1893. 2 M.
- Polybll bistoriae ed. Frid. Hultscb. Vol. II. Berlin 1892, Weidmann. v. p. 157. 6 M. Rec.: Blätter f. das bayer. Gymnasialwesen. Heft 8/9. p. 538-543 v. K. Wunderer.
  - Brief, S., die Conjunctionen bei Polybius. I. Tl. Pr. d. Gymn. v. Wien (Hernals.) 1891. 48 S. v. p. 39.
  - Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. N. 11. p. 1043 v. J. Golling. Hullsch, Fr., die erzählenden Zeitformen bei Polybios. 3. Abb. Abh. d. K. sächs. Ges. d. Wiss. XIV, 1—100. Leipzig 1893, Hirzel. v. p. 104.
    - 3 M. 60 Pf. Rec.: Wocbenschriftf.klass.Phil. 1893 N.51 p. 1393-95 v.Kallenberg.

Porphyrios. Wessner, P., qnaestt. Porphyrioneae. Comment. Jenenses V. Leipzig 1893, Teubner.

Rec.: Berliner phil. Wocbenschrift N. 43 p. 1361—64 v. L. Adamek. Posidonins. Malchin, Fr., de anctoribus quibusdam qui Posidonii libros meteorologicos adhibuerunt. Diss. Rostock 1893.

Procopins. Haury, J. Procopiana. Müncben 1893. Pr. 43 p.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 43 p. 1337—59 v. K. Krumbacher.
Quinti Smyrnael postbomericorum libri XIV. Recognovit et selecta lectionis varietate instruxit A. Zimmermann. 8. Leipzig 1891, Teubner.
XXVII u. 403 S. v. p. 104.

Rec.: Nene pbil. Rundschau N. 20 p. 307-309 v. J. Sitzler.

Sophocles, Philotetes, edited by Frank Pierrepont Graves. 8. Boston, Leach, Sbewell & Sanborn. 4 M. 50 Pf.

the tragedies. Translated into Englisb prose from the text of Jebb by Ed. P. Coleridge. London, G. Bell & Sons. 5 sh.

Elektra. Deutsch von Adolf Müller. S. McIdorf 1892, O. Sager. 1 M. 20 Pf.
 Rec.: Berlincr phil. Wochenschrift N. 43 p. 1351-52 v. Wecklein.
 Mädcben von Trachis, übers, eingel. u. erkl. von Jae. Oeri. Basel 1892,

Mädeben von Trachis, übers., e
 C. Sallmann.

Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N. 44 p. 1379-80 v. Wecklein.

Bader, Fr., Oedipus in Kolonos Tragödie v. Sophokles in deutscher

Nacbbildung. Pr. Jever 1873. 72 p. Biese, R., die Tragik im König Ödipus des Sophokles. Nenc Jahrbüeber für Philologie und Pädagogik Heft 10 p. 501-507.

Sishop, Ch. E., verbals in-to: in Sophocles. Reprinted from the American Journal of Philology. v. p. 105.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Poll. N. 48 p. 1310—12 v. J. Sitzler. Cristofolini. C., appunti critici al testo delle Trachinie. Triesto 1892. 60 p. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 44 p. 1377—78 v. Wecklein. Cwicklinski, einige Bemerkungen üb, die Komposition des sopbokleischen Philokett. Krakaul 1893, Bonch. der poln. Verlagsanstalt. 15 S. v. p. 105.

Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 40 p. 1254—55 v. E. Maass. Immisch, O., ein sophodelischer Vers u. das Urteil über Clitarchs Stil in der Schrift vom Erbabenen. Rhein Maseum Bd. 48, 4. p. 512—528. Klein, I., die Mytbopüie des Sophokles in seinen Thebanischen Tragödien.

Klein, J., die Mytbopöie des Sophokles in seinen Thebanischen Tragödien. II. Teil: Oedipus auf Kolonos. 4. Pr. Eberswalde 1893, Müller. 33 p. v. p. 105.

Münster. L., das Grab des Sopbokles. Mit 5 Tafeln. 4. Athen 1893, 11 p. Rec. Berliner phil. Wochenschrift N.59, p. 1648-1650 v. F. Dümmler. Pearson, A. C., notes on Sopboeles. Classical review VII. 8. p. 343-344. Schütz, H., Sophokleische Studien. Kritisch-exceptische Untersucbungen der sehwierigeren Stellen in den Tragödien des Sopbokles. Potsdam

1890. 6 M. Rec.: Blätter f. das hayer. Gymnasialwesen Heft 8/9 p. 537—38 v.

G. Brambs.
Teetz, F., Beiträge zur Rhythmopolie des Sophokles u. kritische Bemerkungen zu Sophocles u. Caesar. Pr. Bremerhaven 1893. 93p. v. p. 105.
Welzheier, H., Sophocles' Antigone. Beitr. z. Gesch. u. Krit. d. antiken

Drama. Berlin 1892, Seehagen. v. p. 39.

Ree.: Berliner pbil. Wocbenschrift N. 48 p. 1505-7 v. Wecklein.

Stoici. Wetzstein, die Wandlung der stoischen Lehre unter ihren späteren Vertretern. 4. Pr. Neustrelitz 1893. p. 20. (Fortsetz.)

Bibliotheca philologica classica. IV.

Strabe. Selections from Strabo, with an introduction on Strabo's life and works by H. F. Tozer. With maps and plans. 8. London, Frowde. 12 sh. Cezza-Luzi, G., del più antico testo della geografia di Strabone nei fram-

menti scoperti in membrane palimseste. S. Roma, Mario Armanni. Erhardt, L., der Auszug der Cimbern bei Strabo II p. 102. Philologue

 II p. 557-558. Fischer, H., über einige Gegenstände der alten Geographie bei Strabo,

als Beitrag zur Geschichte der alten Geographie. Teil II. 4. Pr. Wernigerode 1893. 11 p.

Stemplinger, Ed., Strabos litterar-historische Notizen. gr. 8. München. Ackermann. 2 M.

Tezer, H. F., selections from Strabo. With an introduction on Strabo's life and works. London, Clarendon Press. With map and plans. 12 sh. Synesius, Seeck, O., Studien zu Synesios, Philologus LII Heft 3 p. 442-483. Syriani in Hermogenem commentaria edidit Hugo Rabe. Vol. II. Com-

mentarium in librum περί στοσεων. Accedunt indices. Leipzig, Teubner. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 45 p. 1237-1238 v. C. Haeberlin.

- Classical Review N. 9 p. 422-424 by J. E. Sandys. Testamentum novum graece. Für den Schulgebrauch hrsg. von Fr. Zelle. Teil V. Die Apostelgeschichte von B. Wohlfahrt. Mit Karte. Leipzig, 1 M. 80 Pf.

Teubner. v. p. 158. Rec.: Lit. Centralblatt N. 48 p. 1700-01 v. Schm.

- Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Canons u. der altkirchlichen Litteratur. Hrsg. von Th. Zahn. 5 Tl. I. Paralipomena von Th. Zahn. II. Die Apologie des Aristides unters. u. wiederhergestellt von R. Seeberg. Leipzig 1893, Deichert. 13 M. 50 Pf.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 48 p. 1698-1700 v. G. Kr .-.

Bernhard, J. H., the gospel of Peter a. Dionysius of Alexandria. Academy N. 1117 p. 275. Curtius, E., Paulus in Athen. Sitzungsberichte der kgl. Preuss. Akademie

der Wissenschaften XLIII. XLIV p. 925-938.

Dieterich, A., Nekva, Beiträge zur Erklärung der nenentdeckten Petrusapokalypse. Leipzig 1893, Tenbner. Seebel, W., neutestamentliche Schriften, griech. m. kurzer Erklärung.

Heft VI die Briefe des Petrus, Heft VII die Briefe des Johannes. Gotha F. A. Perthes. Lejay, Paul, Le manuscrit de l'évangile de Pierre. Rovue des études

grecques Tome VI, N. 22 p. 267-270. Zimmer, Fried., der Text der Thessalonicherbriefe samt kentkritischem

Apparat n. Commentar. Quedlinburg, Vieweg. Testamentum vetus. The testament of Abraham, the greek text now first edited with an introduction and notes by Montague Rhodes James:

with an appendix containing extracts from the arabic version of the testaments of Abraham, Isaac and Jacob by W. E. Barnes. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 50 p. 1569-73 v. Max Lohr. Baltzer, O., ausgewählte Sermone des Heiligen Bernhard über das Hohe-

lied. Freiburg i/B. 1893, Mohr. XVI, 104 p. 1 M. 80 Pf. Berger, Sam., notice sur quelques textes latins inédits de l'ancien testament. 4. Paris, C. Klincksieck.

Lods. A., le livre d'Hénoch, fragments grecs publiés, traduits et annotés. Paris 1892, Leroux. v. p. 105.

Rec.: Revne des études grecques N. 22 p. 312-313 par T. R.

Testamentum vetus. Silbersteln, S., über den Ursprung der im Codex Alexandrinus und Vaticanus des dritten Königbuches der alexandrinischen Übersetzung überlieferten Texteestalt. Giessen 1893.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47p. 1473—1475 v. E. Klostermann.

- Theocritus, Bion and Moschus rendered into English prose by A. Lang. London, Macmillan. v. p. 105. Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 315 par Aug. Michel.
- Theognis. Geyso, E. v., Studia Theognidea. Diss. Strassburg 1892, Druckerci u. Verlagsanst. 74 S. v. p. 105.
  - Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 39 p. 1226—1230 v. C. Haeberlin. Wochenschrift f. klass. Phil. N. 43 p. 1171—72 v. Fr. Caner.
  - Lucas, I., Studia Theognidea. Diss. Berlin 1893, Heinrich. 71 S. v. p. 40. 2 M.
     Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 39 p. 1226 1230 v. C. Haeberlin.
     Nene phil. Rundscbau N. 22 p. 337—338 v. A. Corsenn. Berliner phil. Wochenschrift N. 49 p. 1537—41 v. R. Peppmüller.
- Thueydides. Auswahl a. d. Büchern II 2, III, IV, V u. VIII von Franz Müller. Paderborn 1893, Schöningh. v. p. 158. 1 M. 20 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 49 p. 1542 v. G. Behrendt. — Zeitschrift I. d. Gymnasialwesen, Dec. p. 766-70 v. L. Herbst.
- Erkl. von J. Classen. III. Bd. 3. Bncb. 3. Aufl. besorgt von J. Steup. Berlin 1892, Weidmann. v. p. 158. 2 M. 70 Pf. Bae. Zeitzehrift fötter: Gwm. N. 8/9 p. 790 v. E. Kalinka
- Rec.: Zeitschrift f. österr. Gymn. N. 8/9 p. 720 v. E. Kalinka erstes Buch. Erläfende Augabe für den Schul und Privatgebrauch, nebst einer Einleitung in die Thukydideslektüre von Franz Müller. Paderborp. F. Schöbningb. VIII, 279 S. v. p. 187. 25. M. 40 Pf. Rec.: Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen, Dezember, p. 766 70 v. L. Herbst. erstes Buch. Schulusayab. Nach der erklärende ausgabe für den Schul-
- und Privatgebranch von Franz Mäller. S. Paderborn 1893, Schöningh.
  1V u. 115 S. v. p. 158.
  Rec.: Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen, December p. 766—770 v. L. Herbst.
- the siege of Plataca. Edited by John M. Ling. London, Rivingson. 1 sh. 6 d.
   book VII. Edited by E. C. Marchant. London, Macmillan & Co. 3 sh. 6 d.
   The eighth book of history. Edited with notes and introduction by H. C.
  - Goodbart S. London, Macmillan & Co. 9 sh. Rec.: Academy N. 1126 p. 483a.

    Herbst, Ludw., zu Tbukydides. Erklärungen u. Wiederherstellungen Buch I--IV. Erste Reihe. Leipzig 1892. v. p. 106. 2 M. 80 Pf.
    - Rec.: Zeitsebrift I. österr. Gymn. N. 8/9 p. 720—722 v. E. Kaliuka.
       zu Thnkydides. Erklärungen u. Wiederberstellungen. Reihe II, Buch
      V. VIII. Leipzig, B. G. Teubner. 3 M. 60 Pf.
    - Rec.: Berliner phil. Wocbenschrift N. 51 p. 1608—11 v. G. Behrendt.

      Lange, E.. Thukydides u. sein Goschichtswerk. Gymn.-Bibl. Heft 16. Gütersloh, Bertelsmann. v. p. 159.

      1 M.
    - Rec.: Neue pbil. Rundschau N. 22 p. 350 v. P. Weizsäcker.

      Scala R. ven, Fabius und Nikias. Ein Vergleich zwischen Livius und Thukydides. Neue Jahrbücher für Philologie u. Pädagogik Heft 8:9
    - Stabl, J. M., quaestiones grammaticae ad Thucydidem pertinentes. Leipzig.

      1 M. 60 Pf.

p. 599-600.

Stein. H., Stücke aus Thukydides, mit Anmerkungen. 4. Pr. Oldenburg 1893. 22 p. Xenocrates. Heinze, R., Xenocrates; Darstellung d. Lehre u. Sammlung der Fragmente. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 159. 5 M. 60 Pf.

Rec.: Revne de philologie XVII 3 p. 258-60.

Xenophon, premier livre de la Cyropédie. Texte grec, publié avec des ar-guments et des notes en français par E. Huret. In 16. Paris, Hachette 75 c.

 The art of horsemanship; translated with chapters on the Greek riding horse an with notes by Morris H. Morgan. Boston 1873, Little, Brown

- Memorabilien von K. V. Gibel. 2. Aufl. russ. St. Petersburg. 80 Kop. Hollaender, L., Kunaxa. Historisch-kritische Beiträge zur Erklärung von Xenophons Anabasis. 4. Pr. Naumburg 1893. 36 p. v. p. 107.
Rec.: Neue phil, Rundschau N. 23 p. 365—366 v. Reimer Hausen,

Joll, K., der echte und der Xenophonistische Sokrates. 1. Bd. Berlin 1893, Gaertnor. 554 p. v. p. 107. 14 M.

Rec.; Revue des études grecques N. 22 par A. Michel.

Joest, A., Was ergiebt sich aus dem Sprachgebrauch Xenophons in der Anabasis für die Behandlung d. griech, Syntax in der Schule. Berlin 1892, Weidmann. X, 304 S. v. p. 160. Rec.: Zeitschr. f. d. österr. Gymn. N. 8/9 p. 729-734 v. J. Golling.

Klett, Th., Sokrates nach den Xenophontischen Memorabilien. 4. Leipzig, Fock. 55 p. 1 M. 20 Pf.

Lehner, Franz, der Infinitiv bei Xenophon. Pr. d. Gymn. zu Freistadt 1891. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. N. 11 p. 1041-1042 v. J. Golling. Naber, S. A., ramenta. Mnemosyne, vol. XXI, pars 4 p. 339-360.

Richter, E., Xenophon-Studien. Leipzig 1892, Tenbuer. v. p. 160. 2 M. 40 Pf. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. N. 8/9 p. 722-724 v. E. Kalinka.

Thiemann, K., Wörterbuch zu Xenophons Hellenika. Für d. Schnigebrauch bearb. 3. Aufl. Leipzig 1893, Teubner. 1 M. 50 Pf. Weissenbern, E., Bemerkungen zu Xenophons Memorabilien I. 4. Pr. Mühlbausen i. Th. 1893. 26 p.

#### 2. Römische Autoren.

Ammianus. Petschenig, M., zu Ammian. Philologus. Bd. I II, Heft 2. p. 218 u. p. 317 u. Philologus LII, 3 p. 495.

M. Antoninns. Schenkl, H., zur handschriftlichen Überlieferung von M. Antoninus sic igotov. Eranos Vindobonensis p. 163-167. v. p. 160.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1482 v. E. Maass. Angustinus, de catechizandis rudibus. Herausgeg. v. A. Wolfhard. 2. Aus-

gabe v. G. Krüger. Freiburg 1893, J. C. B. Mohr. v. p. 108. 1 M. 40 Pf. Zyoha, J., Bemerkungen zur Italafrage. Eranos Vindobonensis p. 177-184. Rec.: Dentscho Litteraturzeitung N. 47 p. 1482 v. E. Maass.

Avienns. Kirner, Gius., intorno all' "Ora marittima" di Avieno c alle suc fonti. Studi storici vol. II fasc. 3 p. 358-373.

Boethins. Schepss, G., zu den opuscula Porphyriana des Boethius. Philologus LII, 3 p. 560-563.

 zu Boethius de consolatione. Philologus, Bd. LII, 2 p. 380 - 81. Caesar, belli gallici ll. VII u. A. Hirtii l. VIII. Für den Schulgebr. erkl. von

A. Doberenz. 9. Aufl. von G. B. Dinter. H. III: Buch 7 u. 8. u. Anh. A. B. C. M. 1 Karte. Leipzig 1892, Tenbner. v. p. 160. 90 Rec.: Berliner phil, Wochenschrift N. 48 p. 1514—17 v. R. Menge. Blätter f. d. bayr. Gymnasialwesen Hoft 8/9 p. 517-20 v. H. Schiller.

- C. Julii Caesaris commeutarii cum A. Hirtii aliorumque supplementis ex recensione Beru, Kübleri. Vol. I. Commentarii de hello Gallico. Editio minor. Leipzig, Teubner. 75 Pf.
- Dasselhe. Editito maior. Leipzig, Teubner. I M. 20 Pf. - commeutarii de hello Gallico. Für den Schulgehrauch herausg. von Ignatz Prammer. Mit einem Anhang: Das römische Kriegswesen in Caesars gallischeu Kämpfeu von E. Kaliuka. Leipzig 1891, Freytag. Rec.: Ceutralorgan für die luteressen des Realschulweseus XI p. 691-92

v. G. Hoffmann.

- de hello Gallico VI erkl. vou N. V. Naumov. Sarskoje Selo. 40 Kop. Gallic war, hook I ed. by A. H. Alleroft. Loudou, Clive. 3 sh.
 Ellas. S., Vor- und Gleichzeitigkeit hei Caesar. I. Bedingungs- und Folge-

sătze. 4. Pr. Berlin, Gaertner. 18 p.

Meusel, H., lexicou Caesarianum. Berlin, W. Weber. Fasc, XVIII. XIX. Schluss. v. p. 161. Rec.: Wocheuschrift f. klass. Phil. N. 50 p. 1369-71 v. B. Kübler, Muzik, H., zu Caesars hell. Gall. I, 40. 10. Zeitschrift f. d. österr. Gymu. Heft 11 p. 978-79.

Pelaschek, A., Caesars Bürgerkrieg, das bell. Alexaudrinum und hell. Afrieum und der codex Viudohoueusis. S. A. Czernowitz 1893. 20 p. Preksch, A., Anleitung zur Vorhereitung auf C. Julius Caesars gallischen Krieg. III. Bandcheu: Buch VIIu. VIII. Leipzig, Teubuer. 80 Pf.

Sumpff, O., Caesars Beurteilung seiner Offiziere in den Commentarien vom gallischen Kriege. II. Teil. 4. Pr. Quedlinhurg 1893. 33 p.

Cato, Diouysius. Bischoff, E., Prolegomeua zum sogeuannten Dionysius Cato. Leipzig 1893, Fock, v. p. 161. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 42 p. 1326-28 v. L. Mueller.

Catulli Veronensis liher. Recensuit et interpretatus est Aemilius Bachrens. Vol. I. Nova ed., a. K. P. Schulze curata. gr. 8. Leipzig, Teuhuer. 4 M. Anthologie a. d. Elegikern d. Römer. Für d. Schulgebr. erkl. von K. Jacob v. Heft I: Catull. 2. Aufl. Leipzig 1893, Teuhuer. 90 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 47 p. 1482-84 v. H. Magnus. - Liher Catulli Bihliothecae Marciauae Venetiarum heliotypica arte triginta exemplis uumero signatis exprimendum curavit Coustantinus Nigra. Venedig 1893.

Rec.: Woehenschrift f. klass. Phil. N. 43 p. 1172-75 v. H. Magnus. with the Pervigilium Veneris. Edited by S. G. Owen. Ilustrated by J. R. Wegueliu. 8. London, Lawrence & Bullen. 12 sh. 6 d.

Düntzer, H., Catull und Horaz. II. Philologus, Bd. LIL 2. p. 332-347. Paukstadt, R., zu Catullus. (61, 136.) Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. Heft 10 p. 705-706.

Traube, L., Catull XVII 23 ff. Philologus LII, 3 p. 559.

Cicero. Oeuvres de Cicéron. Brutus, texte latiu publié d'après les travaux les plus receuts avec un commentaire critique et explicatif, une introduction et un iudex par J. Martha. Paris 1892, Hachette. v. p. 162. 6 M. Ree.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. N. 8/9 p. 734-740 v. A. Kornitzer. — Neue phil. Rundschau N. 21 p. 326-329 v. E. R. Schultze.

— M. Tulli Ciceronis epistularum libri sedecim, ed. Ludovicus Meudels-sobn. Lipsiae 1893, Teubner. XXXII, 460 S. v. p. 109. 12 M. Rec.: Neue phil, Rundschau N. 22 p. 340 – 349 v. L. Holzapfel. — Wochen-schrift f. klass. Phil. N. 47 p. 1281 – 1287. v. G. Andrescu. — Revue critique. N. 90 p. 466 – 111 v. p. P. Leisy. — Religions phil Weeben. critique N. 49 p. 406-411 par P. Lejay. - Berliner phil, Wocheuschrift N. 45 p. 1419-22 v. L. Gurlitt.

Cicero u. sciner Zeitgenossen ausgewählte Briefe. Zur Einführg. in das Verständnis des Zeitalters Ciceros. Hrsg. von Fr. Aly. 3. Abdr. gr. S. Berlin, Gaertnor. J. M. 60 Pf.; 2 M.

 M. Tulli Ciceronis orationes selectae. Testo e commento di Ettore Stampini. Torino, G. B. Paravia & Co.
 2 L. 40.

 epistolae selectae temporum ordine compositae. Für den Schulgebr. mit Einl. erkl. von C. F. Süpfle. 10. verb. Aufl. von E. Böckel. Karlsruhe 1893, Groos, v. p. 162.
 Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 43 p. 1359-61 v. L. Gurlitt. -

Wochenschrift f. klass. Phil 1893 N. 51 p. 1401 - 1407 v. G. Andresen.

— Ciceros ausgewählte Reden. Erklärt von Karl Halm. 7. Bd. Reden f.

L. Murena u. f. P. Sulla. 5. Aufl. besorgt von G. Laubmann. gr. 8. Berlin,

L. Murena u. f. P. Sulla. 5. Aufl. besorgt von G. Laubmann. gr. 8. Berlin,
 Weidmann.
 M. 40 Pf.
 Ciceros Rede für den Annius Milo. Für d. Schul· und Privatgebrauch

erklärt von Fr. Richter u. A. Eberhard. 4. Ausgabe von Herm, Nohl. Leipzig 1892, Teubner. v. p. 161. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. N. 8/9 p. 740—742 v. A. Kornitzer. — Cicero pro Milone, edited with introduction and notes by F. H. Colson.

8. London 1893, Macmillan & Co. 2 sb. 6 d.

— Cicerone. Pro Milone, con prefazione e note de Fr. Tarducci. Modena,

Sarasino. 1 L. 25.

— Ciceros Rede für Quintus Ligarius erkl. von V. A. Alexejew. (russ.)
St. Petersburg.

— de imperio Ca. Pompei ad Quirites oratio. Texte revu et annoté par L. Prudhomme. Gand, Engeleke. 16, 117 p. v. p. 109. 1 M. 25 Pf. Rec.: Revue critique N. 42 p. 222—224 par E. Thomas. — Lit, Centralblatt N. 49 p. 1757. — Wochenschrift N. 49 p. 1343—1344 v. G. Landgraf.

blatt N. 49 p. 1757. — Wochenschrift N. 49 p. 1343—1344 v. G. Landgraf.
M. T. Ciceronis ad M. filium de officiis liber primus. Edition classique par Ch. Delabar. 18. Paris, libr. Poussielgue.

 de oratore. Book I. Translated into English by E. N. P. Moor. London, Methnen & Co.

Rec.: Athenaeum N. 3441 p. 485—486.

— M Tulli Ciceronis de oratore libri tres. Recensuit Th. Stangl. Wien, Tempsky. 1 M. 25 Pf.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 46 p. 1254—1256 v. Joh. Tolkiebn.

— Tusculanarum disputationum lihri V. Für den Schulgebrauch erklärt von
Otto Heyner. Heft 1: libri I et II. 4. verb. Aufl. Leipzig, Teubner. v. p. 161.

1 M. 20 Pf.

Rec.: Neue pbil. Rundschau N. 23 p. 354—357 v. Leop. Reinbardt.
— und Jacob Grimm, über das Alter. Hrsg. v. Max Schneidewin. Hamburg 1893, Verlagsanstalt. 108 S.

3 M.
Rec.: Lit. Centralbatt N. 30 p. 1796 v. Eb.

Bergmann, A., Einleitung in Ciceros Rede für L. Valerius Flaccus. 4. Pr. Schneeberg 1893. 21 p. v. p. 110.

Deiter, H., Cicero ad Atticum I 16, 13. Philologus Bd. LII, 2 p. 294.

Dettweiler, P., Untersuchungen über den didaktischen Wert Ciceronianischer Schulschriften. II. Die philippischen Reden. 8. Halle 1892, Bucbbandlung des Waisenhauses. v. p. 44.

1 M. 80 Pf. Rec.: Neuc phil. Rundschau N. 24 p. 377—379 v. Strenge.

Deuerling, A., Ciccro als Schulschriftsteller (Schluss). Blätter für das bayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 474 -492.

Gurlitt, L., in Ciceronis epistulas ad Atticum XIV, 12. 2. Neue Jahrbücher f. Philologie u. Pädagogik Heft 10 p. 704.

- Cicero. Kornitzer, A., Textkritische Bemerkungen zu Ciceros Reden. Pr. des Gymu, zu Nikolsbarg 1891.
- Rec.: Zeitschrift f. d. österr, Gymn, N. 11 p. 1043-1044 v. J. Golling. Lehmann, C. A., de Ciceronis ad Atticum epistulis recensendis et emen-dandis. Berlin 1892, Weidmann. v. p. 44.
  - Rec.: Revue critique N. 49 p. 406-11 par P. Lejay.
  - Lunák, J., zu Ciceros Cato Maior 15, 51. Philologus Bd. Lll. 2, p. 347. Merguet, H., Cicero-Lexikon. 14. Heft. Jena, Fischer. v. p. 110. 8 M.
  - Muzik. H., zwei Wiener Handschriften zn Ciceros "de inventione". Zeitschrift f. d. österr. Gymn. Heft 11 p. 961-972. Reinhardt. Untersuchungen üher Ciceros Offizieu. 4. Pr. Oels 1893. 18 p.
  - Schmidt, O. E., der Briefwechsel des M. Tullius Cicero von seinem Prokonsulat in Cilicien his zu Caesars Ermordung nebst einem Nendrucke des XII. und XIII. Buches der Briefe an Atticus. Leipzig 1893, Teuhner.
    - v. p. 110. Rec.: Revue critique N. 49 p. 406-411 par P. Lejay. Schneldewin, Studien zn Ciceros philosophischen Schriften.
  - Hameln 1893. 24 p. Ströbel, E, die Handschriften zu Ciceros Rede pro Flacco. Philologus LII
  - Heft 3 p. 489-495. Walasenfela. O., Cicero als Schulschriftsteller. Leipzig 1892, Teubner.
  - v. p. 163. 4 M. Rec.: Centralorgan f. d. Interessen des Realschulwesens Heft Xi p. 690-91 v. Roh. Schneider.
  - Zielinski, Th., curae Tulliause. Pars I: In Tullii Ciceronis orationes a Quiuctiaua ad Verriuam ultimam animadversiones criticae. Moscou,
    - Lissner et Romahn. 22 p. v p. 45. Rec.: Revuo critique N. 42 p. 222—224 par E. Thomas.
- Claudii Clandiani carmina recensuit Theodorus Birt. Accedit appendix vel spuria vel suspecta continens. Berlin, Weidmann. 30 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 46 p. 1258-1261 v. Lud. Jeep.
- Deutsche Litteraturzeitung N. 44 p. 1385 86 v. Lnd. Jeep. - carmina rec. Jul. Koch. Leipzig 1893, Teubner. 3 M. 60 Pf. Corpus inris civilis. Bruno. C. C., fontes iuris romani antiqui. Ed. VI. cura
- Th. Momms eni et Otto Graden witz. 2 partes. gr. Freihurg, Mohr. 7 M. Ouintus Cartius de rehus gestis Alexandri Magni libri superstites. Nonv. éd. par M. Croiset, suivie d'un dictionnaire de géographie comparée par O. MacCarthy. Paris, Delagrave.
- Elegici. Schultza, K. P., Beiträge zur Erklärung der römischen Elegiker. Pr. Berlin 1893, R. Gärtner. 31 S. v. p. 163. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 40 p. 1254 v. M. Rothstein. 1 M.
- Ennius. Ellis, R., Ennius Ann. 307-310. Journal of Philology XXII, 43 p. 73. Hartmann, J. J., de versn onodam O. Ennii. Mnemosyne, vol. XXI, 4 p. 382. Pais, E., Rodie, la patria di Ennio, Studi storici, vol. II fasc. III p. 389-395.
- Eutropius. Sorn. I., der Sprachgebrauch des Eutropius. Beitrag zur historischen Grammatik der lateinischen Sprache. Laibach 1892, Selhstverlag. v. p. 163. 1 M. 20 Pf. Rcc.: Berliner phil. Wochenschrift N. 47 p. 1484-87 v. Fr. Rühl.
- Festus. Codex Festi Faruesianus 42 tahb. expressus ed. Aem. Thewrewk de Ponor. Fol. Berlin 1893, Calvary. v. p. 45.
  - Rec.: Revue de philologie XVII, 3 p. 260.

- Gellius. Beck, I. W., studia Gelliana et Pliniana. Leipzig 1892, Tenbner. 55 S. v. p. 163. 1 M. 60 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 46 p. 1448—1450 v. C. Hacherlin.
- Heratius. Q. Horatius Flaccus recensuit atque interpretatus est L. G. Orellius, ed. IV maior emendata et aucta caravit W. Mewes. Vol. II: Satirae. Epistulae. Lexicon Horatianum. Berlin 1892, Calvary & Co. 1 M. 80 Pf.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 41 v. K. Schenkl.

- works translated by J. C. Elgood. 8. London, Sonneuschein.

 Q. Horatii Flacci carmina. In usum scholarum. Recensione e note di G. Bridi, Torino, Paravia & Co. 146 p.
 O Horatins Flaccus Oden. Postische Prosziihersetzung von A. Chari-

Q. Horatins Flaccus. Oden. Poetische Prosaühersetzung von A. Charisius. Strassburg, F. Bull. 79 S.
 the odes and epodes. Translated by Sir Stephen de Vere, with preface

 the odes and epodes. Translated by Sir Stephen de Vere, with preface and notes. London, Bell & Sons. v. p. 164.
 7 sh. 6 d.
 Rec.: Athenaeum N. 3449 p. 768—769.

the odes and carmen seculare. Translated into English verse by T.A Walker.
 London, Stock. v. p. 164.
 Rec.: Attenaeum N. 3449 p. 768—69.

Rec.: Athenaeum N. 3449 p. 768—69.
— ausgew\( \tilde{A}\) hlte Satiren, mit russischen Noten f\( \tilde{u}\) mittlere Lehranstalten hrsg.
von W. Modestow. 3. Aufl. St. Petershurg 1892. 96 p. v. p. 163.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 50 p. 1578-80 v. A. Pridik.

satires and epistles. Edited on the hasis of Kiessling's edition by James

- saures and epistics. Edited on the hasis of Klessling's edition by James II. Kirkland. Boston, Leach, Shewell & Sauborn.

Q. Horati Flacci sermonum et epistularum lihri. Mit Anmerkungen von Lucian Mäller. II. Tell: Episteln. Frag 1893, Tempsky. IV, 346 S. v., D. 164. SM. Rec.: Wochenschrift f. Klass. Philologie N. 41 p. 1118—1129 v. W. Hirschfelder. — Neue phil. Rundschau N. 25 p. 386—392 v. H. S. Anton.

Altsaburg, O., Winke zur Schulauslegung des Horaz. 1. Unser Lehrplan aus dem 3. Buche der Lieder. 4. Wohlau 1893. 20 p. Alv. Fr., Horaz, sein Lehen und seine Werke, Gymn-Bibl. Heft 15.

Gütersloh, Bertelsmann. 46 S. v. p. 164. Rec.: Nene phil. Rundschau N. 22 p. 350 v. P. Weizsäcker. Bazmelster, A. u. O. Keller, die Briefe des Quint. Horat. Flaccus im Vers-

mass der Urschrift verdeutscht. Leipzig, Teuhner. IV u. 160 S.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 42 p. 1321—22 v. J. Mähly.

Cauer. P., Wort- und Gedankenspiele in den Oden des Horaz. Kiel 1892.

Lipsius & Tischer. 60 S. v. p. 164. 1 M. 60 Pf. Rec.: Neue phil, Rundschau N. 20 p. 313-314 v. O. Wackermann. Dette, A., Horaz u. seine Zeit. Mit Abhildgn. 2. Aufl. Berlin 1892, Gärtner.

v. p. 46.
Rec.: Blätter f. d. hayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 516-517
v. Proschherger.

Olttmar, H., Horati lihri II satiram VI interpretatus est H. D., Pars II. 4. Pr. Magdeburg 1893. 15 p.

Duncker, R., die Ode des Horaz an Phidyle. 4. Pr. Kolberg 1893. 8 p. Düstzer, H., Catull und Horaz. II. Philologus, Bd. LII. 2. p. 332-347. Fischer, I. M. zn Horaz. Zeitschr. f. d. österr. Gymm. 10, p. 890.

Gemoli, W., die Realien hei Horaz. 3. Heft. gr. S. Berlin, Gärtner. Enthält:

 Der Mensch. A. Der menschliche Leib. B. Der menschliche Geist — Wasser u. Erde — Geographie. v. p. 164.
 M. 60 Pf.
 Sidionsen, W., Studien zu den Litteraturhriefen des Horaz. 4. Pr. Schleswig 1893. 14 p. v. p. 112.

Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N. 41 p. 1293-95 v. J. Häussner.

Horatius. Haverfield, F., Nasidienns. Classical Review VII, 8. p. 359.
Lunak, I., zu den Horazscholien. Philologus, Bd. LII, 2 p. 324.

Manitius, M., Analekten zur Geschichte des Horaz im Mittelalter. Göttingen 1893, Dieterich. 2 M. 80 Pf. Möller, H. Hor, c. II, 15, 17 ff. Zeitschr. f. d. österr. Gymn. Heft 11

p. 977-78.

Prickard, A. O., Horace. A. P. 63-6. Classical Review N. 9 p. 403-404.

Schlomedises. G., erziehliche Horazlektüre. Berlin 1892. Weidmann.

v. p. 112.

1 M. 60 Pf.

Rec.: Blätter f. d. hayer. Gymnasialwesen Heft 8'9 p. 517 v. Proschherger.

Schweikert, E., der lyrische Aufhan der ersten Epode des Horatius. Neue Jahrbücher f. Philologie u. Pädagogik Heft 8/9 p. 638-640.

Sedimayer, H. St., Kritisch-Exegetisches zu Horaz und Tacitus. Eranos Vindobonensis p. 108—112. v. p. 112. Rec.: Deutsche Literaturzeitung N. 47 p. 1481 v. E. Maass.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1481 v. E. Maass.

Semisch, Fr., Leben u. Dichten des Horaz. I. Der Dichter der Epoden
und Satisen 4 Pr. Friedebarg Nm. 1893 26 p.

und Satiren. 4. Pr. Friedeherg Nm. 1893. 26 p.

Justinus. Wentzel, H., de infinitivo apud Justinum usu. gr. 8. Berlin, Rüger.

1 M. 20 Pf.

Juvenalis. Owen, S. S., notes on Juvenal. Classical Review N. 9 p. 400—403.

Streifinger, joh., der Stil des Satirikers Juvenalis. Pr. des Kgl. neuen Gymn. zu Regensburg. 1892.

Rec.: Neue phil. Rundschan N. 24 p. 375-76 v. K. Rittweger.
Lactantlus. L. Caeli Firmiani Lactanti opera omnia. Rec. S. Brandt et Lauhmann. Partis II fasc. I. Ed. S. Brandt. Leipzig 1893, Freytag.
v. D. 165. 6 M. 40 Pf.

v. p. 165.
 6 M. 40 Pt.
 Rec.: Nene phil. Rundschau N. 25 p. 393-394. — Dentsche Litteraturzeitung N. 50 p. 1573-74 v. P. Wendland. — Berliner phil. Wochenschrift N. 45 p. 1423-24 v. Sittl.

Livins, ab urbe condita libri XXX. Für den Schulgehr. von Fr. Luterhacher. Leipzig 1892. Teuhner. v. p. 165.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 50 p. 1580—82 v. Fügner.

 — lihri I et II. Scholarum in usu rec. Rob. Novak. Prag 1890, Otto. Rec.: Blätter f. das hayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 520—521 v. F. Walter.

-- libri XXI, XXII. Recensione et note di Ignazio Bassi, Torino, Paravia & Co. 254 p. 2 L.

Auswahl aus XXI—XXX. Für den Schulgehranch hearh. von W. Vollhrecht. Leipzig, Reisland.
 1 M. 60 M.

hook VI by H. M. Stephenson, Cambridge 1892, Univ. Press. v. p. 47. 3 M.
 Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 44 p. 1387—89 v. Fügner.

Bitschofsky, H., Kleine Beiträge zur Kritik u. Erklärung einiger Stellen des Livius. Eranos Vindoboensis p. 185-187. v. p. 113. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1482 v. E. Maass.

Haupt, C., Livius-Commentar f. den Schulgehr. Buch XXI. Leipzig 1892, Teuhner. v. p. 165.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 44 p. 1389—90 v. Fügner.
Køller. 0., zu Livius. Nene Jahrhücher für Philologie u. Pädagogik,
Heft 8/9 p. 557—559.

Scala, R. von, Fahius and Nikias. Ein Vergleich zwischen Livius u. Thukydides. Neue Jahrhücher für Philologie u. Pädagogik Heft 8/9 p. 599 — 600.

- M.Annael Lucani de bello eivili libri decem. G. Steinbarti aliorumque copiis usna edidit Carolus Hosius. Lipsiae 1892, Teubner. v. p. 165. 3 M. 60 Pf. Rec.: Blätter f. das bayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 521 – 522 v. C. Weyman.
  - Fritzsche, R., quaestiones Lucaneae. Berlin 1892, G. Stoliberg. Ree.: Deutsebe Litteraturzeitung N. 48 p. 1518 v. M. Rotbstein.
  - Gregorius, A., de M. Annaei Lucani Pharsaliae tropis. Pars prior. Leipzig 1893, G. Fock. v. p. 165.

    1 M 50 Pf. Ree.: Woelenschrift f. klass. Phil. N. 46 p. 1256-58 v. J. Francke.
- b Lucrettus, de la nature. Traduction nouvelle par M. Patin. 2e éd., 16. Paris, Hachette & Co. 3 fr. 50 e.
  - Manillus. Cramer. A, Manilius' Astronomica. 4. Pr. Ratibor 1893. 30 p. v. p. 165.
    Ellis, R., collation of the Madrid MSS. of Manilius. Classical Review Vil. 8 p. 356-258, v. p. 165.
  - Cornellus Nepos, Lebensbeschreihungen in Auswahl hearb, u. vermebrt durch eine Vita Alexandri Magni von Fr. Fu e'gn er. Text u. Erklärungen. Leipzig 1893, Teubner. v.p. 166. 3 1 M. 20 Pf. Ree: Revue eritique N. 50 p. 443-444 par L.
  - Ree.: Revue eritique N. 50 p. 413-444 par L.

     Cornelii Nepotis vitae. Für den Sebulgebraueb erkl. von W. Martens.

    3. Auß. Gotha 1893. F. A. Perthes.

    1 M. 20 Pf.
    - Rec.: Neue phil. Rundschau N. 24 p. 379—381 v. W. Böhme.

      Martens u. Rieger, Pröparation zu den Lebensbesebreibungen des Cornelius
      Nepos. 2. Heft. Gotha, F. A. Perthes.

      kart. 50 Pf.
  - Nepos. 2. Heft. Gotha, F. A. Perthes. kart. 50 Pf.
    Nonlus. Nettleship, H., Scaligers unpublished emendations in Nonius (continued.). Journal of Philology XXII, 43 p. 74-83.
  - P. Ovidli Nasonis metamorphoses. Auswahl für den Schulgebrauch mit saeblicher Einleitung, erfäuternden Ammerkungen u. Register der Eigennamen von J. Meuser. 5. Auß. von Alfons Egen. Paderborn 1899. Sebbningb.
    Ree: Berliner phil. Woebensebrift N. 41 p. 1295-96 v. R. Ebwald.
    - Magnus, H., Studien zur Überlieferung und Kritik der Metamorphosen Övids. Tl. 5, Liber XV. Berlin, Gaetner. 29 p. v. p. 166. 1 M. — III. Der Arbebtyns. Neue Jahrbücher, Philologie u. Pädagogik
    - Heft 8/9 p. 601—638.

      Pestgate. I. F., on book XV of Ovids metamorphoses. Journal of Philo-
    - logy XXII, N. 43 p. 144—156.
      Slebells, J., Wörterbueb zu Ovids Metamorphosen. 5. Aufl. besorgt von Frdr. Polle. gr. 8. Leipzig, Teubner. V, 396. 2 M. 70 Pf.
    - Vahlen, S., zu Ovids Fasten. Berl. Lektionskat, f. W.-S. 1893/94. 4.
      Berlin 1893, Schade. 24 p.
      Berlin 1893, Schade. 14 p. 1642 44 p. P. Fhymld
  - Ree.: Berliner phil. Woebenschrift N. 52 p. 1643-44 v. R. Ehwald. Papinianus. Lundström, W., quaestiones Papinianae. Commentatio academiea. gr. S. Upsala, Lundequist.
  - mica. gr. 8. Upsala, Lundequist.

    Patres. Cazza-Luzi, J., historia S. P. N. Benedicti a. SS. pontificibus Romanis
    Gregorio I. Descripta et Zacbaria gracce reddita. Nune primum e
    - codicibus saeculi VIII Ambrosiano et Cryptensi-Vaticano edita. Tusculani.

      Engelbrecht, A... patristisebe Analecten. Wien 1892, R. Brzezowsky u. Sohn.

      100 S. (Zu Faustus von Reji u. Ruricius.) v. p. 114. 2 M. 40 Pf.
      - Rec.: Blätter f. das bayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 524—528 v. C. Weyman. Harnack, A., das Zeugniss des Irenäus über das Anseben der röm, Kirche.
    - Harnack, A., das Zeugniss des Irenäus über das Anseben der röm. Kirehe. Sitzungsberiebte der kgl. Preuss. Akademie der Wissensebaften XLIII, XLIV p. 393-955.

- Patres. Zwisa, C., Beiträge zur Optatus Milcvitanus. Eranos Vindobonensis p. 168-176.
  - Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1482 v. E. Maass.
- Pelagonii artis veterinariae quae exstant recensuit pracfatus commentatus est Maximilianus Ihm. Lipsiae 1892, B. G. Teuhner. v. p. 114. 2 M. 40 Pf. Rec.: Blätter f. das hayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 523-524 v. C. Weyman.
- Persius Flacens, the satires, with a translation and commentary by John Conington. 3, ed. hy H. Nettleship. 8. Oxford, Clarendon Press. v. p. 49. 10 M. 20 Pf. Rec.: Classical Review VII 8 p. 364-366 hy J. S. Reid. Berliner phil.
- Wochenschrift N. 42 p. 1324—26 v. C. Hosius.

  Petronins. Collignon, A., étude sur Pétrone. 8. Paris. Hachette & Co.
  - Petronins. Gellignon, A., étude sur Pétrone. 8. Paris, Hachette & Co VIII, 407 S. v. p. 166. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 24 p. 381-383 v. J. Segehade.
    - Crusins, O., Petron. Sat. 56. Philologus LII Heft 3 p. 488.
    - Thomas, P., le réalisme dans Pétrone. Revue de l'instruction publ. en Belgique. Tome XXXVI, Liv. 5 p. 316—333 (suite et fin). Erschienen als Ahdruck: Gand, Eugen Vanderhaeghen.
- Phaedri fahularum libri quinque. Texte latin, publié avec des notes en français par E. Talbert. 8. Paris, Hachette & Cio. 80 c.
- fabulae Aesopiae selectae ed. J. M. Stowasser. Wien, Freytag-Tempsky.
   50 Pf.
  - Rec.: Revue universitaire N. 8 p. 313.
- Plautns, Epidicus. From the text of G. Goetz. With an introduction a notes at the foot of the page by J. H. Gray. London, Clay & Sons. 3 sh.
- Stichus. With introduction a notes at the foot of the page by C. A. M. Fennell. London, Clay & Sons.
   T. Macci Plauti Persa. Recensuit Frid. Ritschelius. Editio altera a
- Frid. Schoell recognita. Commoediarum Plautinarum tom. IV. fase, III. Lipsiae 1892, Teuhner. 5 M. 60 Pf. Rec.: Blätter f. das hayer. Gymnasialschnlwesen Heft 8/9 p. 512-516 v. Weninger.
  - Franke, A., de caesuris septenariorum trochaicorum Plautinorum et Terentianorum, 8, Halis Saxonum 1893, 51 p.
  - Langrehr, de Plauti curculione. 4. Pr. Friedland i. M. 1893. 9 p.
  - Lindsay, W. M., the shortening of long syllahles in Plautus. Journal of Philology XXII, N. 43 p. 1-8. v. p. 50.
  - Sven Tessing, syntaxis Plautina. 4. Vcnersborg 1892. 90 p. v. p. 167. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 52 p. 1641—43 v. O. Seyffert.
- Pilnius secundus. Beok, J. W., die Quellen in den grammatischen Büchern des Plinius Secundus. Philologus LiI, 3 p. 506-513.
  Dittrich, E., zu Plinins naturalis historia XII, 18. Neue Jahrhücher für
  - Philologie und Pädagogik Heft 8/9 p. 559.
  - Fleckelsen, A, zu Plinius naturalis historia XII, 18. Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. Heft 8/9 p. 559-560.
  - Freehde, Oscar, Valerii Prohi de nomine lihellum Plinii secundi doctrinam continere demonstratur. Loipzig 1892, Teuhner. 1 M. 20 Pf. Rec.: Deutsche Litteraturscitung N. 46 p. 1448—50 v. C. Hacberlin.
- Hartmann, J. I., locus in Plinii historia naturalis correctus. Mnemosyne XXI, 4 p. 396.

Poetae latini. Corpus poetarum latinorum a se aliisque denno recognitorum et hrevi lectionum varietate instructorum edidit Joannes Percival Postgate, Fasc, I. London Bell & Son.

Rec.: Academy N. 1126 p. 483.

Ellis, R., conjectanea in poetas fatinos. Philologus LII Heft 3 p. 484-485. Smith, 6., hay leaves translation from Latin poets. 12. London, Macmillan.

Rec.: Athenaeum N. 3449 p. 768-769.

Propertius. Ellis. R., a suggestion on Propertius II 34. 29, 30. Journal of Philology XXII, 43 p. 24-25 u. IV, 3 p. 35-38, N. 43 p. 72. Housman, A. E., the manuscripts of Properties (continued.). Journal of

Philology XXII N. 43 p. 84-128.

Onintilianns. Kiderlin, M., Altes und Nenes zn den ersten 3 Büchern des Quintilianus. Neue Jahrhücher für Philologie und Pädagogik Heft 10 p. 711-718.

- zum 2. Buche von Quintilians Institutio Oratoria, Philologus LII, 3 p. 496-505.

Hammer, C., Beitr. z. d. 19 grösseren quintilian. Deklamationen. Pr. München 1893. 58 p. v. p. 167. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 48 p. 1517—18 v. Meister.

Sallustins. C. Sallusti Crispi historiarum reliquiae ed. B. Maurenhrecher.

Fasc. II. Fragmenta. Leipzig 1893, Teuhner. v. p. 115. - Catiline ed. by T. M. Neatby and B. J. Haves, London, Clive. Hamann, K., Bruchstücke einer Sallnst-Handschrift in der Domhibliothek zu Trier. 4. Pr. Hamburg 1893. 10 p. v. p. 116.

1 M. Kunze, A., Sallustiana. 2. Heft, Leipzig 1893, Simmel & Co. v. p. 167. 2 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 49 p. 1345-47 v. Th. Opitz.

Scriptores historiae Angustae. Frankfurter, S., zur Frage der Autorschaft der Scriptores Historiae Augustae. Eranos Vindobonensis. v. p. 218-232. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1482 v. E. Maass.

Gleye, C. E., zur historia Angusta. Philologus I, II Heft 3 p. 441. Petschenia, M., Bemerkungen zum Texte der scriptores historiae Augustae.

Philologus Bd. LII 2 p. 348-365.

Opitz u. Weinheid. Chrestomatie aus Schriftstellern der sogenannten silhernen Latinität für den Schulgehrauch zusammengestellt. Leipzig 1893, Teuhner. XIV 477 S. 2 M. 80 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 41 p. 1122-1124 v. O. Weissenfels.

Seneca. Becker, F., die sittlichen Grundanschauungen Senecas. Ein Beitrag zur Würdigung der stoischen Ethik. 4. Pr. Köln 1893. 21 p.

Müller, Joh., üher die Originalität der Naturales quaestiones Senecas. Festgr. aus Innsbruck an die XLII. Versammlung dentscher Philol. u. Schulmänner. Innshruck, Wagner.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 43 p. 1355 v. E. Maass. Nehring, A., üher die Originalität von Senecas naturales quaestiones. Neue Jahrhücher für Philologie und Pädagogik Heft 10 p. 718-720.

Sidonins. Grupe, Ed., zur Sprache des Apollinaris Sidonius, 4. Zahern 1892. Rec.: Nene phil. Rundschau N. 20 p. 315 v. F. Gustafsson,

Statins. Curcle, G. G., studio su P. Papinio Stazio. Catania 1893, N. Giar-

notta. v. p. 116.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 47 p. 1287-88 v. Kerckhoff.

Statius. Helm, R., de P. Papinii Statii Thebaide, Berlin 1892, Mayer & Müller. v. p. 116.

3 M. 60 Pf.
Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 47 p. 1287-88 v. Kerckhoff.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 47 p. 1287—88 v. Kerckhoff.
Lettich. O., Statius' Trostgedicht an den Clandius Etruscus (silv. III 3)
mit sachlichen u. kritischen Erklärungen. 4. Pr. Hamburg 1893, Herold.
34 p. v. p. 116.
2 M. 50 Pf.

34 p. v. p. 116. 2 M. 50 Pf. Varjaz, istvan, kritikai adalékok a Statius Thebaisához irt scholionokhoz. Egyetemes philologiai közlöny. IX p. 651—663. X p. 727—745.

Watks, C., zur handschriftlichen Überlieferung der Thebais des Statins. Eranos Vindobonensis p. 211—217. v. p. 116.

Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1483 v. E. Maass.

Cornelius Tacitus, dialogus de oratoribus. A revised text with introductory essays and critical and explanatory notes by W. Peterson. London, Clarendon Press. v. p. 168.

Rec.: Academy N. 1126 p. 483.

— de vita et morihus Iulii Agricolae. Texte latin, publié avec une notice, un argument analytique, des notes en français et une carte par C. Jacob. Petit in 16. Paris, Hachette & Co.

Baier, Chr., Tacitus und Plutarch. 4. Pr. Frankfurt a'M. 30 p. Constans, Leop., étude sur la langne de Tacite. Paris 1893, Ch. Delagrave.

Constants, Loop., cutous Sur in magne de lacte. Fairs 1893, On. Desagrave.
Eishler, H., Variationes zu Tacitus' Annalen. I. Heft: zu Buch I. Berlin
1893, Weidmann. IV n. 51 S. v. p. 168.
Rec.: Neue phil. Rundschau N. 20 p. 318—319 v. O. Wackermann.

Fabia, Ph., les sources de Tacite. Paris, Colin.

Rec.: Academy N. 1122 p. 389-90. — Berliner phil. Wochenschrift N. 51 p. 1611-14 v. K. Niemeyer.

Gerber, A. et A. Greef, lexicon Tacitenm. Fasc. XI. Leipzig, Teubner.

3 M. 50 Pf.

Macke, R., die römischen Eigennamen bei Tacitus. IV. 4. Pr. Hadersleben 1893, 18 p.

Sedimayer, H. St., Kritisch-Exegetisches zu Horaz und Tacitus. Eranos Vindobonensis p. 108-112. v. p. 117.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1481 v. E. Maass.

Zöchbaser, Fr., Studien z. den Annalen des Tacitus. Festschr. Wien 1893, Theresian. Ak. v. p. 117.
2 M.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 50 p. 1582—83 v. K. Niemeyer.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 50 p. 1582—83 v. K. Niemeyer.

Terentlus, the Adelphi. With introduction and notes by S. G. Ashmore.
London, Macmillan & Co.

3 sh. 6 d.

Franke, A., de caesuris septenariorum trochaicorum Plautinorum et Terentianorum. 8. Halis Saxonum 1893. 51 p. Schiee, Fr., scholia Terentiana. Leipzig 1893, Teuhner. v. p. 117. 2 M.

Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N. 44 p. 1390—92 v. Å. Funck. — Revue critique N. 44 p. 270—73 p. P. Lejay. Tertullianus. Kroymann, E., quaestiones Tertullianus criticae. Pars I. Diss.

S. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 60 Pf.
Tibullus. Bejling, H., Krit Prolegom, z. Tibull. Berlin 1893, Weidmann, v. p. 168.

Rcc.: Berliner phil. Wochenschrift N. 49 p. 1546-51 v. H. Magnus. —

Wochenschrift f. klass. Phil. N. 48 p. 1314—18 v. M. Rothstein.
Valerius Flaccus. Grueneberg, A., de Valerio Flacco imitatore. Berlin 1893,
Heinrich. v. p. 168.

Varro. Norden, E., Varroniana II, HI, IV. Rheinisches Museum Bd. 48, 4 p. 529-551. Velleius Paterculus book II chapters XLI - CXXXI. Edited with introduction and notes by Frank Ernest Rockwood. Boston, Leach Shewell & Saubora. 4 M. 50 Pf.

Themse, E., de Velleiani voluminis condicione aliquot capita. Gr. 8. Berlin, Gartner. 60 S. v. p. 52. 1 M. 80 Pf. Rec.: Lit. Centralhlatt N. 47 p. 1682 v. ll. — Berliner phil. Wochenschrift N. 41 p. 1296—98 v. Franz Rühl.

Vergilius, the Aeneid, hooks I—VI. Translated into English verse by James Rhoades. London, Longmans. v. p. 118. 5 sh.

Rec,: Classical Review N. 9 p 415 - 418 by T. E. Page.

Vergils Aeneide. Für d. Schulgebr. erklärt von Karl Kappes. Heft 1 u. 3. Leipzig, Teuhner.
 Aeneid, book III. Edited by A. H. Allcroft and W. F. Masom. 3 parts in 1 vol. London. Clive.

in 1 vol. London, Clive. 3 sh. — book IV of the Aeneid for repetition with an English version by J. Sergeannt. 1893. Ashburnham House.

Rec.: Classical Review N. 9 p. 415-418 by T. E. Page.

Aeneis IV erkl. von St. Iv. Gintoot. (russisch.) St. Petersburg. 80 Kop.
 the seventh hook of Aeneid, edited for the use of schools. Text, notes and vocabulary by Wm. C. Collar. Boston 1893, Ginn. v. p. 169.
 Rec.: Revue critique N. 50 p. 443-44 par L.

- the eight book of Aeneid. Edited for the use of schools by John Tetlow.

Boston 1893, Ginn & Co.

Culex, carmen Vergilio ascriptum recensuit et enarravit. Fr. Leo. Accedit copa elegia. Berlin 1891, Weidmann. 3 M.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 50 p. 1371—1375 v. M. Sonntag. Irmacher, E., Vergils Aeneide. Buch IV ühers. 4. Pr. Dresden 1893. 11 p. Kletz. R., animadversiones ad veteres Vergilii interpretes. 4. Pr. Treptow 1893. 14 p.

Kleuček, W., Vergiliana. 8. (Symbolae Pragonses.) Prag 1874—81. v. p. 118. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 44 p. 1196—1202 v. R. Peppmüller.

Knaack, 6, Helena bei Virgil. Rhein. Museum f. Pbil. Bd. 28 Heft 4 p 632-634.

Laves, Vergils Eklogen in ihren Beziehungen zu Daphnis. 4. Pr. Lyck 1893. S S.

Neuhöffer, R., Schiller als Übersetzer Vergils. 4. Pr. Warendorf 1893. 41 p.
Norden, E., Vergilstaudien. Hermes XXVIII Heft 4 p. 501—521. v. p. 169
Remig, B., Lucanus és Vergilius. Egyetemes philologiai közlöny. IX
p. 625—643.

Thomson, J. A., de comparationibus Vergilianis. gr. S. Lund, Hj. Möller's Univ.-Buchb. Hi 60 S. 1 M. 30 Pf.

Victor Aurelius. Helmreich, S., zu Aurelius Victor c. 76. Philologus LII 3p. 560.

# III. Epigraphik und Paläographie.

Cagnat, R., revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité classique. 8. Paris, Leroux. 15 p.

15 fr.

- Griechische Inschriften. Orientalische Inschriften, soweit sie zur Kenntniss der klassischen Alterthumswissenschaft von Interesse sind.
- Brunssmid, J., eine griechische Ziegelinschrift aus Sirmium. Eranos Vindobonensis p. 331-333. v. p. 119.
  - Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1485 v. E. Maass.
- Busolt, G., über die gegenwärtige Bedeutung der Inschriften als Quellen für die griech. Geschichte. Deutsche Rundschau, Jahrg. 20 II p. 236-248. Comparettl, D., le leggi di Gortyna et le altre iserizioni archaiche cretesi. 4. Milano 1893.
  - Rec.: Journal des savants, Novembre, p. 639-654 par R. Dareste et Decembre.
- Dareste, Haussoullier et Th. Relnach, Recueil des inscriptions juridiques greeques. Texte, traduction et commentaire. Fasc. 1 et 2. Paris 1891/92,
- Leroux.

  Rec.: Revue critique N. 42 p. 217-219 par P. Guiraud.
- Doublet, G. et O. Bérard, inscriptions de Dinair. Bulletin de correspondance hellénique V—VII p. 301—321.
- Δραγούμη, Στεφάνου Ν., ἰπτραφικά φροντίσματα. Ephemeris archaeologike p. 165-169.
- Duxler, W., Sarapis Neilagogos. Philologus LII 3 p. 576.
- Gaertringen, Hiller v., Inschriften aus Nysa. Mittheilungen des kaiserl. arch. Instituts, Athen XVIII 3 p. 333-334.
- Hula, E., eine Judengemeinde in Tlos. Eranos Vindohonensis p. 99-102. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1480 v. E. Maass.
- Kalinka, E., Auszüge aus den lykischen Bundesprotokollen. Eranos Vindohonensis p. 83-92. v. p. 119.
  Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1480 v. E. Maass.
- Kern, 0., Inschrift vom Athos. Mittheilungen des kaiserl. arch. Instituts, Athen XVIII, 3 p. 334.
- Inschriften ans Milet. Mittheilungen des kaiserl. arch. Instituts, Athen XVIII 3 p. 267—271.
- Inschriften aus Thasos. Mittheilungen des kaiserl. arch. Instituts, Athen, XVIII, 3 p. 257-266.
   Larfeld, W., griechische Epigraphik. 2. Aufl. München 1892, Beck. (In
- Müllers Handhuch d. Altert. 2. Hälfte p. 449-624.) v. p. 120. Rec.: Classical Review N. 9 p. 412-415 hy E. S. Roberts.
- Legrand, Ph. E. et Chamonard, J., inscriptions de Phrygie. Bulletin de correspondance hellénique V – VII p. 241 – 293.
  Mass. E. ., iber das Rosenieraum eng Phoistos. Mittheilungen des keiser!
- Maass, E., üher das Rheaepigramm aus Phaistos. Mittheilungen des kaiserl. arch. Instituts, Athen XVIII 3 p. 272—276.
- Müller, Dav. Heinr., die altsemitischen Inschriften von Sendschirli in d.
   Kgl. Museen zu Berlin. Wien 1893, Holder. 66 S.
   Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 40 p. 1253 v. H. Winckler.
- Mυλώνα, K. A., ἐκιραγαὶ ἐκτὸμβιοι. Ephomeris archaelogike III, 3 p. 170-174. Niktsky, A., eine Urkunde zur attischen Genealegie. Hermes XXVIII, Heft 4 p. 619-629.
- Oberdick, J., de inscriptione Palmyrena Vog. duodetricesima commentatio.
  4. Pr. Breslav 1893. 7 p.

Poland, Wm. Carey, a sepulchral inscription from Athens. American Journal of Archaeology. Vol. VIII N. 2 p. 191-198.

Reinach, Th., inscriptions d'Iasos. Revue des études grecques, Tome VI, N. 22 p. 153-204.

Σχιά, A., ἐκτιραφαί Κορίνδου. Ephemeris archaeologike III 3 p. 113—128. Stndniczka, F., die älteste attische Inschrift mit Tafel. Mitteilungen des

kaiserl. archaeol. Instituts Athen Bd. 18 Heft 3 p. 225—230.
Wilhelm, A., Bemerkungen zu griechischen Inschriften. Archaeologischenigranische Mittellungen aus Oesterreich-Ungarn XV. 1 p. 1—12.

#### 2 Lateinische Inschriften

Bertolini, D., nuove epigrafi della città colonica e del sepolcreto dei militi. Atti della R. Accademia dei Lincei. Volume I parte 2a p. 219-223. Brisio. E., iscrizioni latine rinvenne fuori l'abitato. Atti della R. Academia

dei lincei. Vol. I parte 2a p. 285—236.

Corpus inscriptionum latinarum, Vol I pars I. Editio altera Fol. Berl., Reimer. 52M.

Rec.: Revue universitaire N. 8 p. 312. Etterarum regia horussica Berolinensi et societate litterarum regia saxonica Lipsiensi pecuniis adiutas, administrante Aug. Danielason ed. Carol, Pauli, 1. segmentum Fol.

S. 1-74. Leipzig, J. A. Barth.

Rec.: Lit. Centralhlatt N. 50 p. 1792—1793 v. H. Sch—r. Cozza-Lazi, G., appunti critici sopra quattro epigrafi dei Canulei a Bolsena.
4. Roma, F. Cuggiani,

Dessan, H., inscriptiones latinae selectae. Vol I. Berlin 1892, Weidmann. Vi 580 S. v. p. 170.

Rec.: Lit. Centralblatt N. 42 p. 1510—1511 par R. Reitzenstein.

Bevic et Valssette, histoire générale du Languedoc, tome XV. Toulouse 1893,

Ed. Privat. Rec.: Revne critique N. 49 p. 405-406 par R. Cagnat.

Domaszewski, A. v., das deutsche Wort Braut in lateinischen Inschriften. Neue Heidelberger Jahrhücher III 2 p. 193-198.

Espérandieu, E., inscriptions antiques. Paris 1893, Thorin et fils.

— recucil de cachets d'oculistes romains. (Suite.) Revue archéologique.

Tome XXI Juillet-Août p. 15-34.

Krascheninnikoff, M., zur lateinischen epigraphischen Anthologie. Rheinisches Museum für Philologie Bd. 28, 4 p. 634—633.
Mayor, J., denx inscriptions gallo-romaines, trouvées à Ville-la-Grand et à Genève. Revue archéologique. Tome XXI Juillet—Août p. 117—119.

Nicholson, E. W. B., the north Pictish inscriptions translated and explained.

1. The Newton stone. Academy N. 1123 p. 415—16.

Paris, G., les faits épigraphiques ou paléographiques allégués en preuve

d'une altération ancienne du latin. 8. Imp. nationale. 16 p. Pick, B., römische Inschrift. Schwaderloch. Korrespondenzhlatt der West-

deutschen Zeitschrift f. Geschichte n. Knnst N. 10 p. 193—197.
Rushforth, G. M. N. Latin historical inscriptions illustrating the history

of the early empire. 8. London, N. Frowde. v. p. 171. 12 M. Rec.: Revne critique N. 50 p. 444—445 par R. Cagnat.

Sacaze, J., inscriptions antiques des Pyrénées. Avant-propos par Albert Lehègue. 350 fig. gravées d'après les monuments originaux. 8. Toulouse, librairie Douladoure-Privat.

10 M.

Schön, Georg, das Capitolinische Verzeichniss der römischen Triumphe. Abbandlungen des archæologisch-epigraphischen Seminars der Universität Wien, hrsg. von O. Bendnoff n. B. Bormann. Heft IX. Wien 1833, Tempsky. 99 S. mit 26 Abbildgan. 6 M. Rec.: Deutsche Litteratureitung N. 50 p. 1578—79 v. Domaszewski.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N, 50 p. 1578—79 v. Domaszewski.

Tonini, C. Iscrizione, Atti della R. Academia dei lincei. Vol. I parte 2a p. 235.

#### 3. Palacographic.

Aegyptische Urkunden aus den kgl. Museen zu Berlin. Hrsg. v. d. Generalverwaltung. 7. Heft. Griechische Urkunden. 4. Berlin 1893, Weidmann.
2 M. 4.0 Pf.

- Hrsg. v. d. Generalverwaitung. Heft 8. Griechische Urkunden. Berlin, Weidmann. 2. M. 40 Pf.

Christ, A. Th., zur Frage über die Bedeutung des Phaidonpapyrus. (Symbolae Pragenses.) Prag.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 44 p. 1196—1202 v. R. Peppmüller. Cipella, C., i testi greci della cronaca arabo-sicula di Cambridge, pubblicati da G. Cozza-Luzi. Torino. Chanca.

Cozza-Luzi, G., salla scoperta di due cronache greche siculo-saraceniche e loro correlazione coll'arabica di Cambridge. 4. Roma, Cugnani 40 p.

— di un nuovo papiro ravennate nella bibliotheca Vaticana. 4. Roms, Cngnani.

de Ottoboniano-Vaticanis graecis codicibus nuper recensitis commentatio.
 4. Rom 1893. 63 S.

Crum, W. E., Coptic manuscripts brought from the Fayyum. Edited with commentaries and Indices. London, Nutt. v. p. 56. 7 M. 50 Pf. Rec.: Athenaeum N. 3438 p. 382.

Crusins, O., Nachträgliches zum Wiener Euripidespapyrus. Philologus, Bd. LII Heft 2 p. 247.

Ellis, R., collation of the Madrid MS, of Manilius. Classical Review N 9 p. 406-409.

Favoloro, M., spicilegio storico paleografico di alfabeti e iniziali. 4. Palermo, Clausen. 30 L. dottlleb, Th., wer ist der im Codex Montepessulanus 125 genannte Matthias. Eranos Vindobonensis p. 145—152.

Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1481—82. v. E. Maass.

Jorio, G., Codici ignorati nelle biblioteche di Napoli. Fascicolo I. Leipzig, Harassowitz. 60 p.

Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 311 par A. Michel.

Mahaffy, J. P., on the Flinders — Petrie Papyri, With transcriptions, commentaries and index. Part II. With 18 antotypes. London, Williams & Norgato. 44, 208 S.

Rec.: Lit. Centraiblatt N. 40 p. 1432-1434 v. F. B. — Deutsche Litteraturzeitung N. 46 p. 1446-48 v. H. Dieis.

Nicole, J., lettre inedite relative à un épisode du règne d'Antonin le Pieux.
Revue archéologique, tome XXI Mars-Avril.
Bibliothera philologica classica 1893, JV. 17

#### IV. Sprachwissenschaft.

- Allgemeine Sprachwissenschaft. Vergleichende Grammatik der classischen Sprachen.
- Barthelemae, Chr., Arisches u. Linguistisches. Aus d. "Beitr. z. Kunde d. indog. Sprachen. Bd. XV u. XVII. Göttingen 1891, Vandenhoeck. 5 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 48 p. 1523-27 v. K. F. Johansson.
- Brugmann, K., Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen, II. Bd., Teil I u. II. Strassburg 1890—92, Trühner. v. p. 173. 24 M. Rec.: Classical Review N. 9 p. 418—421 by T. C. Snow.
- - Delbrück, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 3. Bd. 1. Teil. Strassburg i/E., K. J. Trühner. v. p. 173, 20 M. Rec.: Revue universitaire N. 8 p. 313. — Literar. Centralhlatt N. 50 p. 1789-1791 v. G. M-r.
- Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen.
   Indices. Strassburg. Trübner. VII. 2. 36 S. v. p. 173.
   6 M.
   Rec.: Lit. Centralhalt N. 45 p. 1615 v. G. M.-r.
   Neue phil. Rundschau N. 23 p. 364-865 v. Fr. Stolz.
- Part II, Numerals, inflexion of nouns and pronouns. Translated from the German by R. Seymour Conway and H. D. Rouso. London 1892. 12sh. 6d. Rec.: Classical Review N. 9 p. 418-421 by T. C. Snow.
- Brill, F., zur Behandlung der Kasuslehre im altsprachlichen Unterrichte. 4. Pr. Andernach 1893, 20 p.
- Darmesteter, A., la vie des mots étudiée dans leur significations, 4. éd. 18. Paris, Delagrave. XII, 212 p.
- Erman, A., ägyptische Grammatik mit Schrifttafel, Litteratur, Lesestücken and Wörterverzeichnis. Berlin, Reuther & Reichard.
- Fischer, Paul, Zur Entwicklung der Wortarten in den indogermanischen Sprachen. 4. Stettin 1893. 26 p. Hehn, Victor, Kulturpffanzen n. Hausthiere in ihrem Übergang aus Asien
- nach Griechenland und Italien sowie in das ührige Europa. Historischlinguistische Skizzen. 6. Aufl. neu herausgeg. von O. Schrader. Mit botan. Beiträgen. Berlin, Gehr. Borntraeger. à Lig. 1 M.
- Hintner, v., die Verba des Befehlens in d. indogerm, Sprachen, Festschrift f. österr. Mittelschulen z. 42. Philol.-Versamml. z. Wien. (I. Aht. p. 169-90.)
  - v. p. 123. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 43 p. 1368 v. Fr. Stolz.
- Kluge, Fried., etymologisches Wörterhuch der deutschen Sprache. 5. Aufl. Strassburg, Karl J. Trübner. 10 M. Kranz, S., addenda lexicis graecis et latinis. Egyetemes philologiai közlöny.
- IX, p. 672-675. Lewy, H., Philologische Streifzüge in den Talmud. Philologus LII, 3 p. 567-572.
- -- Philologus Bd. Ll1, 2 p. 382-384. Mayhew, A. L., "Orthros" and "Daphne" in the Quarterly Review. Academy
- N. 1124 p. 441-442.
- Meyer, E., philologische Miscellen, Pr. Herford 1893. 26 p.
- Mistell, Fr., Charakteristik der hanptsächlichsten Typen des Sprachhaues. Neuhearbeitung des Werkes von H. Steinthal (1861). Berlin, Dümmler. XXVI, 612 S. v. p. 123.

  Rec.: Lit. Centralhlatt N. 47 p. 1679—1680 v. G. v. d. Ghintz. — Berliner
  - phil. Wochenschrift N. 47 p. 1494-96 v. K. Bruchmann.

Maller, F. Max, die Wissenschaft der Sprache. Nene Bearbeitung der in den Jahren 1861 n. 1863 am königl. Institut zu London gehaltenen Vorlesungen. Vom Verf. antorisirte dentsche Ausgabe, besorgt durch R. Fick u. W. Wischmann. In 2 Bdn. II. Bd. Leipzig, Engelmann. v. p. 123. 14 M. Rec.: Neue phil. Rundschan N. 23 p. 363 - 364 v. F. Pabst. — Berliner phil. Wochesschrift N. 52 p. 1651—52 v. K. Bruchmann.

Ohlert, A., allgemeine Methodik des Sprachunterrichts in kritischer Be-gründung. Hannover 1892, Gustav Prior. 3 M. Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 48 p. 1512-1516 v. Fr. Schmeding. Papageorg, P. N., ό A. Nanck κοί ή κριτική τουν έλληνικών πειμένων. 'Αθηνά Τομ. έ S. 147-171.

Rec.: Berliner phil, Wochenschrift N. 50 p. 1592-93 v. Wecklein,

Pascal, C., studia Philologica Rom 1893. p. 60.

Rec.: Berliner phil, Wochenschrift N. 44 p. 1400 v. W. Deecke. - saggi linguistici. Torino, Loescher.

Rec. : Wochenschrift f. klass, Philologie N. 48 p. 1309-10 v. G. Vogrinz, Perfecki, R., Versuch einige classische Götternamen etymologisch zu denten. Pr. des Obergymn. in Kolomen, 1891.

Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. N. 11 p. 1046 v. Fr. Stolz.

Scerhe, Fr., caratteristiche del Greco e del Latino. Firenze, Loescher. 139 p. Rec.: Revue critique N. 46 p. 327-328 par V. H.

Slevers, Ed., Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Studium der Lautiehre der indogermanischen Sprachen. 4. verb. Aufi. Leipzig, Breitkopf & Hartel, XVI, 298 S. Rec.: Lit. Centralblatt N. 40 p. 1431-1432.

Zimmermann, A., etymologische Versuche, 4, Pr. Celle 1893, 19 p.

# 2. Griechische und römische Metrik und Musik.

Evans, T. S., Latin and Greek verso composition. With a memoir by Waite. 8. London, Clay & Sons. 7 sh. 6 d.

Dingeldein, O., der Reim bei den Griechen und Römern. Ein Beitrag zur Geschichte des Reims. Leipzig 1892, Teuhner. v. p. 174. Rec.: Blätter f. d. bayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 533-537 v. Gerathewohl.

Gottschalk, Fr., senarius, qui vocatur, Terentianus comparatur cum trimetro Graecorum. 4. Pr. Patschkan 1893. 34 p. Huemer, J., gallische Rhythmen n. gallisches Latein. Eranos Vindobonensis.

p. 113 - 123. v. p. 124. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1481 v. E. Maass.

Lindsay, W. M., the Saturnian metre. II. American Journal of Philology,

vol. XIV, 3, whole N. 55 p. 305-334. Reprinted. Morice, F. D., Latin verse composition. S. London, Rivington & Co. 3 sh. 6 d. Quicherat, L., nouvelle prosodie latine. 16. Paris, Hachette & Cie. 1 fr. Ramorino, F., la pronnuzia popolare dei versi quantitativi Latini nei hassi

tempi ed origine della verseggiatura ritmica. Tormo 1893. (A. d. "memorie della reale accad. delle scienze di Tor." Bd. XLIII.) v. p. 174. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N, 45 p. 1427-31 v. M. Manitius.

Reitzensteln, R., Epigramm und Skolion. Ein Beitrag zur Geschichte der alexandrin. Dichtung. Gr. 8. Girssen, Ricker. VII, 288 S. v. p. 94. 6 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Philologie N. 46 p. 1249-1254 n. N. 47 p. 1273-79 v. C. Haberlin.

Riemann, 0., et M. Dufour, traité de rythmique et de métrique grecques.-In-8. Paris, Colin & Cie. 158 p.

Saturnian metre, a new theory of the Latin Saturnian metre. Academy N. 1125 p. 466-467.

Thompson, E. S., the Latin galliambic metre. Classical Review VII, 8 p. 354-55. Tyrell, R. Y., a greek σχόλιον. Classical Review, vol. VII, 8 p. 368-69.

Voltz, L., die करिन des daktylischen Hexameters. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Metrik. Philologus, Bd. LII Heft 3 p. 385-394.

Westphal, Rud., Aristoxenos von Tarent, Melik und Rhythmik des klassischen Hellenentums. Bd. 2. Berichtigter Originaltext nebst Prolegomena, hrsg. 22 M.

von F. Saran. Leipzig 1893, Abel. 22 l Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 41 p. 1285—1293 v. C. v. Jan. Allgemeine Metrik der indogermanischen und semitischen Völker auf Grundlage der vergleichendon Sprachwissenschaft, Mit einem Excurse: Der griech. Hexameter in der deutschen Nachbildung von H. Kruse. Berlin 1893, 10 M.

Calvary & Cie. XVI, 514 S. v. p. 124. Rec.: Lit. Centralblatt N. 47 p. 1680 - 1682 v. Cr.

# 3. Griechische Grammatik und Dialektologie.

Angermann, Beiträge zur griechischen Onomatologie. Programm der Fürsten-

schule in Meissen. 4. 25 S. 1893. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 43 p. 1166—1169 v. Joh. E. Kirchner. Curtius, G., griechische Schulgrammatik. 21. Aufl. bearb. von W. v. Hartel.

Leipzig, Freytag. VIII, 304 S. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil, N. 41 p. 1125-1127 v. J. Sitzler. Cwiklinski, L., griechische Schulgrammatik. Wien 1892, Lemberg. 203 S. (Polnisch.) 1 fl. 50.

Delboeuf, J., des prépositions en Grec. Revue de l'instruction publ. en Belgique. Tome XXXVI, Livr. 5. p. 301-315.

Dyroff, A, Geschichte des Pronomen reflexivum. 1. Abteilung. Von Homer bis zur attischen Prosa. Heft 9 der "Beiträge zur historischen Syntax der griech. Sprache, hrsg. von M. Schanz. Würzburg, Staber. v. p. 174. 4 M. Rec.: Revue universitaire N. 8 p. 313. — Lit. Centralblatt N. 46 p. 1647 v. E. Mer. — Wochenschrift f. klass. Phil. N. 47 p. 1288–1290.

v. Frenzel. Fritzsche, H., kurzgefasste griechische Schulgrammatik. 2. verbesserte Aufl. 8. Hannover, Norddeutsche Verlagsanstalt, VII, 170 S. v. p. 174. 2 M.

Rec.: Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen, November, p. 675-681 v. C. Weber. Hasse, E., der Dual im Attischen. Mit einer Vorrede von F. Blass. gr. 8. Holzweissig, Fr., griechische Schulgrammatik in kurzer, übersichtlicher

Fassung auf Grund der vergleichenden Sprachforschung zum Gebrauch für Schulen. Leipzig, B. G. Teubner. 2 M. 80 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 49 p. 1347-1349 v. J. Sitzler. -Lit. Centralblatt N. 45 p. 1615-1616 v. W.

J. D. u. A. Sidgwick, the remote deliberative. Classical Review VII, 8 p. 352-354.

Johansson, K. F., Beiträge zur griechischen Sprachkunde. Upsala 1891. 6 M.

Rec.: Classical Review N. 9 p. 421-422 by T. C. Snow. 3 M. 50 Pf. Kaegi, A., griech. Schulgramm, S. Aufl. B., Weidmann. - Dasselbe kurzgefasst. 2 M. Kaegl, A., Repetitionstabellen zur kurzgef. griech. Schulgramm, 3. Anfi. B., Weidmann. v. p. 174. Rec.: Neue phil. Rundschan N. 22 p. 350-352 v. J. Sitzler.

Kohl, O., Griech. Lese- und Ühungshuch vor u. nehen Xenophons Ana-hasis. I. Teil his zu den liquiden Verhen einschliesslich. 2. Auff. Hall. 1894. Buchhandlung des Waisenhauses. 1 M. 25 Pf. Krumbacher, K., mittelgriechische Sprichwörter, gr. 8. München, G. Franz.

VII. 272 S.

Kühner, R., Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. 1. Teil. Elemontar-u. Formenlehre. 3. Aufl. in 2 Banden in neuer Bearbeitung hesorgt von Fried. Blass. 2. Bd. Hannover 1892, Hahn. XI, 652 S. v. p. 173. 12 M. Rec.: Lit. Centralhlatt N, 41 p. 1474-1475 v. g.

Künstler, P., das Gemeinsame in den sogenannten acolischen Mundarten. 4. Pr. Grossenhain 1893. 40 p.

La Boche, J., Beitrage zur griechischen Grammatik. 1. Heft. gr. 8. Leipzig, Teubner.

Lattmann, J. u. H. D. Müller, griechisches Ühungshuch für Tertia. 1. Hälfte für Unter-Tertia. 4. umg. Auflage. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1 M. 40 Pf. v. p. 175.

Lecuwen, J. v., enchiridium dictionis epicae. Pars I. Lugd. Batavorum. Apud A. W. Sijthoff 1892. v. p. 59. 3 fl. 60. Rec.: Classical Review VII 8 p. 359-360 v. A. Platt.

Lell, Fr., der absolute Accusativ im Griechischen his zu Aristoteles. N. Würzburg 1892. 63 S. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. N. 10 p. 895-897 v. F. X. Lehner.

Mendelssohn, L., zum griechischen Lexikon. Philologus LII, 3 p. 553-556. Mucke, E. de consonarum in Graeca lingua praeter Asiaticorum dialectum Acolicam geminatione. Partic. II. Freiberger Programm. Leipzig 1893, Fock. v. p. 59. 1 M. 50 Pf.

Rec.: Berliner phil, Wochenschrift N. 46 p. 1464 -1465 v. Bartholomae. Muller, H. C., historische Grammatik der hellenischen Sprache. I. Bd. Grammatik. II. Bd. Chrestomathie. Leiden 1891/92, E. J. Brill. v. p. 125, 4 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 44 p. 1383-1385 v. W. Schulze.

Müller, A., griech, Schulgrammatik, Göttingen 1893, Vandenhoeck & Ruprecht, 2 M. 60 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 45 p. 1238-1242 N. 47 p. 1290

-1295 v. W. Vollhrecht. griech, Lese- und Ühungshuch. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 45 p. 1238-1242.

Mutzbauer, C., die Grundlegen der griechischen Tempuslehre u. der homerische Tempusgebrauch. Ein Beitrag zur historischen Syntax der griech. Sprache. Strasshurg, Trübner. VIII, 402 S. Rec.: Revae universitaire N. 8 p. 313.

Polaschek, A., Beiträge zur Erkenntnis der Partikeln av und zav. Pr. des Obergymn. in Czernowitz. 1891.

Rec.: Zeitschrift f. d. österr, Gymn. N. 11 p. 1044-1045 v. Fr. Stolz. Rappeld, J., Chrestomathie aus griechischen Klassikern. Zur Erleichterung und Förderung des Übersetzens aus dem Stegreife. Wien, Gerold's Sohn. 1 M. 40 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 49 p. 1347 v. H. D.

Reichelt, C., de Dativis in oc et 715 (215) exenntihns. Pr. Breslau 1893. 22 p. Schmidt, W., zur Geschichte des griechischen Alphahets. Philologus. Bd. LII, 2. p. 366-379.

Schmidt, H., de duali Graecorum et emoriente et reviviscente. Breslau 2 M. 50 Pf. W. Koebner. 54 S. v. p. 175.
 Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 45 p. 1228—1229 v. E. Hasse.
 Classical Review VII 8 p. 367 by J. B. M. — Lit. Centralblate N. 46

p. 1646-1647 v. G. M-r.

Schmidt, Ph., die Syntax des Historikers Herodian. Ein Beitrag zur griech. Grammatik. 4. Pr. Berlin 1893. 28 p. Schmidt-Wensch, Elementarhuch der griechischen Sprache. 10. Aufl., he-

sorgt von Prof. Dr. B. Günther. Halle a/S. 1893. Buchbandlung des Waisenhauses. Schmitt, P., über den Ursprung des Substantivsatzes mit Relativpartikeln

im Griechischen. Beiträge zur historischen Syntax der griech. Sprache. Hreg. von M. Schanz. Bd. III, Heft 2. Würzhurg 1889, Stuher. Rec.: American Journal of Philology, vol. XIV 3 whole 55 p. 372-376.

Schwab, O., historische Syntax der griech, Comparation in der klass. Litteratur. 1. Heft. Würzhurg, A. Stuher. 4 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 45 p. 1223-1228 v. H. Ziemer.

 über μάλιστα hei Zahlen nnd Massbegriffen im classischen Sprachgehrauch. Neue Jahrhücher f. Philologie u. Padagogik, Heft 8/9 p. 585-592. Télfy, J., Chronologie and Topographie der griechischen Aussprache. Nach

dem Zeugnisse der Inschriften. 8. Lelpzig, Friedrich. Thumb, Alb., uskiry repi the organization Airing kakouming diakintou dans l' 'Abrya, tome III.

Rec.: Revue critique N. 50 p. 439-440 p. Hub. Pernot. - Beiträge zur neugriechischen Dialektkunde. I. Die inlautenden Vokale

im heutigen Dialect von Amorgos. S. Strasshurg, Trühner, Indogerm, Forschungen 11, 12.

Rec.: Revue critique N. p. 50 439-441 p. H. Prenot.

Wachmer, W., über h ως φάτο, ως είπων and verwandte enische Formeln. I. 4. Pr. Göttingen 1893. 30 p.

Waldeck, A., griechische Schulgrammatik entsprechend des Verf. lateinischer Schulgrammatik und den Zielen der neuen Lehrpläne für alle Classen des Gymnasiums. Halle, Buchh. d. Waisenhauses. 1 M. 25 Pf. Rec.: Neue Jahrbücher f. Philologie u. Pädagogik. Heft 10 p. 507-508 v. E. Krah.

Wharton, E. R., some Greek etymologies. Academy N. 1127 p. 512.

# Lateinische Grammatik und Dialektologie; Etruskisch.

Beneist, E., et H. Goelger, nouveau dictionnaire latin — francais. Paris, Garnier frères. XII, 1713 p.

Rec.: Revue critique N. 42 p. 219-222 par F. Plessis.

Crusius. O., Nachtrag über den Begriff apologus. Philologus LII, 3 p. 533-535. Deecke, W., lat. Schulgrammatik, Berlin 1893, Calvary & Co. 300 S. 2 M. 40 Pf. - - Dazu Erläuterungen v. p. 176. 4 M 80 Pf.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 43 p. 1175-78 u. N. 44 p. 1204-1207 v. II. Ziemer.

Grienberger, Th. v., niederrheinische Matronen. Eranos Vindohonensis p. 253-268. Roc.; Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1483 v. E. Maass.

Gresse, Lateinische Formenlehre für den Anfangsunterricht. Pr. Arnstadt 1893, 48 p.

- Herz, W., zum Unterricht in der lateinischen Grammatik auf der Mittelstufe. 4. Pr. Berlin 1893, Gaertner. 23 S.
- Jeep, B., z. Geschiehte d. Lehre v. d. Redeteilen h. d. lat. Grammatikern. Leipzig 1893, Teuhner. v. p. 177. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 51 p. 1615—18 v. J. W. Beck.
- Job, L., le rimer pini. wouleusement N. 31 p. 1013-13 v. v. hoca.

  Job, L., le Présent et res dérivés dans la conjugaison latine, d'après les
  données de la grammaire comparée des langues indo-européennes. S.
  Paris. Bouillon.
- Karsten, H. T., de uitspraak van het Latijn. S. Amsterdam, Delsman. 166 S. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 41 p. 1301—1302 v. W. Deecke, Kautsmann, Pfaff u. Schmidt, Lat. Lese- u. Ühungshücher für Sexta his
- Tertia. Teil III. Leipzig 1894, Teuhner. v. p. 177. Keller, Cl., Hauptregeln der lateinischen Syntax für Quarta und Quinta.
- Pr. Frankenberg 1893. 40 p. Kirkland, J. H., some errors in Harpers' Latin dictionary. American Journal of Philology, vol. XIV, 3 whole 55 p. 362.
- Journal of Philology, vol. XIV, 3 whole 55 p. 362. Köpke, R., Aufsaben zum Übersetzen ins Lateinische für Obersecunda u. Prims. 3. Aufl. hearh. v. H. Kehr. 8. Berlin 1892, Weidmann. XIV u.
- 336 S.

  Rec.: Neue phil. Rundschau N. 20 p. 319—320 v. O. Wackermann.
- Kraschenianikoff, M., arrenatum? Philologus Lli, 3 p. 563-64.

  Landgraf, G., lateinische Schulgrammatik f. norddeutsche Gymnasien bearh.
- v. H. Fritzsche. gr. 8. Bamberg, Buchner.
  geh. 3 M.
  Ludewig, A., quo modo Plinius maior, Seneca philosophus, Curtius Rafus,
  Quintilianus, Cornelius Tacitus, Plinius minor particula "quidem" usi
- sint. Aus Prager Philologischo Studien, 3. Heft. Prag 1891, Dominicus.

  1 M. 40 Pf.

  Rec.: Zeitschrift f. die österr. Gymn, N. 8/9 p. 745—748 v. F. Zeichbauer.
- Rec.: Zeitschrift f. die österr. Gymn, N. 8/9 p. 745-748 v. F. Zöchbauer. Meyer, P., Lehrbuch des Lateinischen für Anfänger. Teil II. Bern, W. Kaiser. 2 M. 20 Pf.
- Nieländer. Fr., der factitive Dativ hei lateinischen Prosaikern und Dichtern. Teil III, 1. Ein Beitrag zur historischen Syntax der lat. Sprache u. zur lat. Loxikographie. 4. Pr. Schneidemühl 1893. 23 p.
- Pavec, Joh, der junge Lateiner. Lateinische Grammatik in kurzer, ühersichtlicher Fassung. Wien, A. Pichler Witwe & Sohn.

  1 M. 50 Pf.

  4 sh. 6 d. 4 sh. 6 d.
- Ramsay, 6. G., Latin prose composition. Vol. I. 3. od.
  Rec.: Classical Review VII 8 p. 367 hy J. E. N.
  Relch, H., Übungshuch d. lat. Elementarstilistik f. d. 6. Klasse d.
- hunanistischen Gymu. u. d. 3. Kurs des Realgymn, Bamberg, C. C. Buchner.

  1 M. 80 Pf.

  Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 44 p. 1208—1209 v. A. Reckzey.

   Zeitschrift f. das Gymnasialwesen, November p. 673—674 v.
- Zeitschrift f. das Gymnasialwesen, November p. 673-674 v.
   O. Drenckhahn.
   Ritchie, F., exercises in Latin Prose composition. London, Longmans.
- Ritchie, F., exercises in Latin Prose composition. London, Longmans.
  2 sh. 6 d.
- Sjöstrand, Nils, in syntaxin Draegerianam notationes nonnuliae. Lund, Möllers Univers.-Buchb. 40 S. v. p. 178.

  Rec.: Woesenschrift f. klass, Phil N. 41 p. 1125 v. Il. Ziemer. Neue phil. Rundschau N. 21 p. 335-336 v. O. Wackermann.
- Smolka, H., zum Betriehe des lateinisch-grammatischen Unterrichtes in der Untersekunda der Gymnasien. 4. Pr. Tremessen 1893. 19 p.
- Stegmann, C., Lat. Schulgrammatik. 6. Aufl. Leipzig 1893, Teuhner.

Stowasser, J. M., lateinisch - deutsches Schulwörterbuch. Lex. 8. Prag-Wien, F. Tempsky. Leipzig 1894, G. Freytag.

Rec.: Centralorgan f. die Interessen des Realschulwesens Heft 12 p. 748 v. Lg.

Vicol, F. L., die Negation im Lateinischen. Pr. des Obergymn. in Suczawa 1891. 44 S.

Rec.: Zeitschrift f. die österr. Gymn. N. 11 p. 1045-1046 v. Fr. Stolz. Waldeck, A., praktische Anleitung zum Unterricht in der lat. Grammatik. S. Halle 1892. Buchhandlung des Waisenhauses. v. p. 178. 2 M. 40 Pf. Rec.: Revue critique N. 50 p. 443-444 par L.

- Lateinische Schulgrammatik, nebst einem Anhang über Stilistik. 1 M. 20 Pf.

llalle 1891. v. p. 178. Rec.: Rev. crit. N. 50 p. 443-444 p. L. Welch, W. and C. G. Duffield, exercises in unseen translation in Latin. 16. London, Macmillan & Co. 1 sb. 6 d.

Weller, lat. Lesebuch aus Herodot. 18. Aufl. besorg. v. Ed. Wolff. Leipzig, Kesselring. 1 M. 80 Pf.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 42 p. 1151 - 52 v. H. Ziemer. Witkowski, St., de vocibus hybridis ap. ant. poetas Rom. Ex XVIII tomo class. phil. Ac. Lit. Cracoviensis. 1892. v. p. 61. 1 M. 20 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 50 p. 1590-92 v. A. Funck. —
Deutsche Litteraturzeitung N. 46 p. 1448 v. H. Magnus. — Lit.

Centralblatt N. 45 p. 1616 v. W. Ziemer, H. und W. Gillhausen, Lat. Schulgrammatik, I., Formenlehre. 11. Syntax. Berlin 1898, Gaertner. v. p. 178.

Rec.: Revue critique N. 50 p. 443-444 par L.

Zimmermann, E., Ühungshuch im Anschluss an Cicero, Sallust, Livius. Teil III. Übungsstücke im Anschluss an das 21. Buch des Livius. Berlin, Gaertner. v. p. 178.

80 Pf.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 50 p. 1375-76 v. Georg Andresen.

# V. Litteraturgeschichte.

(einschliesslich der antiken Philosophie.)

Allgemeine antike Litteraturgeschichte.

Biese, A., die Philosophie des Metaphorischen in Grundlinien dargestellt. Hamburg, L. Voss. 5 M.

Bronner, Ferd., Goethes römische Elegien und ihre Ouellen. Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik Heft 10 p. 525 - 541.

Chaignet, A. Ed., histoire de la psychologie des Grecs. Tome III et IV. Paris 1899/1892, Hachette & Co. v. p. 127.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 21 p. 334-335 v. Ausfeld. Cruttwell, C. F., a literary history of early christianity, including the fathers and the chief Heretical writers of the ante Nicene periode. 2 vol.

London 1893, Griffin. Rec: Classical Review N. 9 p. 422 by H. M. Gwatkin.

Harnack, A., Geschichte der altehristlichen Litteratur bis Eusebius. Teil I. Die Überlieferung und der Bestand. Bearbeitet unter Mitwirkung von Preuschen. Leipzig, J. C. Ilinrichs. 35 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 49 p. 1329-1334 v. Joh. Dräsekc.

Inama, V., filologica classica greca e latina. Mailand, Hoepli. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 44 p. 1202-1203 v. Fr. Harder. Volger, H., die Lehre von den Seelenteilen in der alten Philosophie. II. Tell. 4. Pr. Ploen 1893, 17 p.

Walter, J., die Geschichte der Asthetik im Altertum ihrer begrifflichen Entwickelung nach dargestellt. Leipzig, Reisland. XVIII, 891 S. v. p. 127. Rec.: Lit. Centralblatt N. 46 p. 1636 - 1638 v. Drug.

Zeller, E., die dentsche Litteratur üher die sokratische, platonische und aristotelische Philosophie 1892. Archiv f. Geschichte der Philosophie VII. Bd., Heft 1 p. 95-112.

## Griechische Litteraturgeschichte.

Blass, Frdr., die attische Beredsamkeit. 3. Ahtlg. 1. Abschn.: Demosthenes. 2. Aufl. gr. 8. Leipzig, Teubner. VIII, 644 S. v. p. 127. Bruns, J., interpretationes variae. Festschrift. 4. Kiel 1893. Schmidt u. Klaunitz. 17 p.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 50 p. 1577-78 v. P. Wendland. Buscher. S. H., some aspects of the Greek genius. 2. ed. London, Macmillan & Co.

Gomperz, Th., Griechische Denker. Eine Geschichte der antiken Philosophie.

 Lig. Leipzig, Veit & Co. v. p. 179.
 Rec.: Lit. Centralblatt N. 43 p. 1531-32 v. Drug. 1 M. 50 Pf. Heinze, R., Xenokrates, Darstellung der Lehre und Sammlung der Frag-

mente. Leipzig 1892, Teubner. 204 p. Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 307—308 par C. Huit.

Jebb, R. C., the growth and influence of classical Greek poetry. Lectures delivered in 1892 on the Percy Turnhull memorial foundation in the John Hopkins University. London, Macmillan & Co. 7 sh. Jerusalem, W., zur Deutung des Homomensurasatzes. Eranos Vindobonensis

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1482 v. E. Maass.

Kenyon, F. G., recent Greek literary discoveries. Classical Review N. 9 p. 429-430.

Kirchhoff, A., zur Geschichte der griechischen Rhapsodik. Sitzungsberichte der Kgl. Preuss. Akademie der Wisseuschaften XLII p. 893-918.

Kopp, W., Gesch. der griech. Litteratur. 5. Aufl. nach d. Umarh. von F. G. Hubert hesorgt von G. H. Müller. Berlin 1893, Springer. v. p. 62. 3 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 47 p. 1481-82 v. Sittl.

Krystyniacki, Jan. üh. die griechische Sprache der byzantinischen Schriftsteller im allgemeinen und im hosonderen über die Art slavische Namen

auszudrücken. Pr. d. k. k. IV, Gymn, in Lemberg. 1890. Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. Heft 11 p. 1046-1048 v. Joh. Wrohel.

Leja, P., der Sophist Hippias. 4. Pr. Sagan 1893. 18 p.

Norden, E., Beitr. z. Gesch. der griech. Philosophie. Jahrb. f. klass. Phil. Suppl. 19 p. 368-462. Leipzig 1892, Teuhner. v. p. 127. 2 M. 40 Pf. Rec: Berliner phil. Wochenschrift N. 47 p. 1477-81 v. P. Wendland. Wochenschrift K. klass. Phil. N. 49 v. A. Döring.

Rolfe, John C., the tragedy Rhesus. Boston 1893, Ginn & Co. Rec.: Wochenschrift f. klass, Phil. N. 48 p. 1312-14 v. C. Haeherlin.

Sander, J., Alkmäon von Kroton, 4. Pr. Wittenherg 1893. 32 p.

Schmid, W., Lesches, Rhein, Museum f. Phil. Bd. 48, 4, p. 626-628.

Sepp, S., pyrrhonische Studien. Diss. Freising 1893. 149 S. Rec.: Journal des savants, novembre 1893 p. 705.

Steinschneider, M., die arabischen Übersetzungen aus dem Griechischen. Beiheft XII zum Centralblatt f. Bibliothekswesen. Leipzig, Harassowitz. 5 M. Symends. J. A., studies of the Greek poets. Black.

Rec.: Athenaeum N. 3441 p. 489.

# 3. Römische Litteraturgeschichte.

Büttner, R., Porcius Licinus u. d. litter. Kreis des Q. Lutatius Catulns. Beitr. z. Gesch. u. Kritik d. röm. Litt. Leipzig 1893, Teubner. 5 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 46 p. 1450-67 v. M. Hertz. — Wochenschrift f. klass. Phil. 1893 N. 51 p. 1398-1401 v. Rothstein.

Doublet, G., notes sur les oeuvres littéraires de l'empereur Hadrien. Tonlouse 1893, A. Chauvin & fils.

Preppel, Commodien, Arnobe Lactance et antres fragm. inédits. Paris 1893, Retaux et fils. 473 p. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 48 p. 1518—19 v. Sittl.

Goumy, Ed., les Latins. 8. Paris 1892, Hachette & Co. III u. 269 S. v. p. 180. 3 M. 50 Pf. Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 43 p. 1355-56 v. M. Hertz.

Hartel, W. v., ein Aegyptologe als Dichter. Eranos Vindohonensis p. 65-70.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1480 v. E. Maass.

Kopp, W., Geschiebte der röm. Litteratur f. höhere Lehranstalten u. zum Selbststudium. 6 Aufl. nach d. Umarb. von F. C. Herhert, bes. von O. Seyffert. Berlin, Springer. v. p. 128. 2 M. Rec.; Wochenschrift f. klass. Phil. N. 42 p. 1153-54 v. W.

Manitius, M., Beiträge zur Geschichte römischer Dichter im Mittelalter 14-17. Philologus LII, 3. p. 536-552.

Scala, R. v., römische Studien. Festgr. aus Innshruck an die XLII. Versammlung d. Philol. u. Schulmänner. Innsbruck, Wagner.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 43 p. 1353-55 v. E. Maass.
Schmidt, W., de Romanorum imprimis Suctonii arte biographica, Marburg 1891.
Rec.: Woothenschriff, I. klass. Phil. N. 48 p. 1318-20 v. II. Bubendey.

## VI. Alterthumskunde.

 Sammelwerke. — Encyclopädie und Methodologie der Alterthumskunde.

Bernheim, E., Lehrbuch der historischen Methode, Mit Nachweis der wichtigsten Quellen u. Hilfsmittel zum Studinm der Geschichte. 2. Aufl. gr. 8. Leipzig, Duncker & Humhlot.

Daremberg, Ch. et Edm. Saglie, dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Fasc. 18: Fasti – Flamen (p. 1011—2070). gr. 4. Paris, Hacbettc. v. p. 180

Rec.: Studi storici vol. II. fasc. III p. 427.

Georgievsky, M. A., Die altklassischen Realien (russisch.) 1 Kop. 25.

Gutschmid, Alf. v., kleine Schriften. Hrsg. von Franz Rühl. 4. Bd. Schriften zur griech. Geschichte u. Litteratur. Leipzig 1893, Tenbner. 20 M. Rec.: Lit. Centralhiatt N. 45 p. 1605—1607 v. K. J. M.

Handbuch der klassischen Alterthamerissenschaft brag, von Iwan v. Müller. Bd. V. Ahll. I: W. Windelband, Geschichte der alten Philosophie, nebst einem Anhaug: S. Günther, Abriss der Geschichte der Mathematik u. Naturwissenschaften im Altertum. 2. Auf. München 1894, Beck. M. 50 Pf. Lavollée, R., 1 morale dans Philostor. Paris, Plon, Nourrit & Co. 7 M. 50 Pf.

Rec.: Studi storici vol. II, fasc. III p. 419-421 v. A. C. Moeller, J., traité des études historiques. 8. Paris 1892.

Rec.: Studi storici vol. II, fasc. III p. 421-22 v. A. C.

Paulys Realencyklopādie der klassischen Alterthunswissenschaften. Neue Bearheitung. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen hrag. von G. Wissows. 1. Halbhd. Stuttgart 1833, J. B. Metzler. 1440 Spalten. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 49 p. 1542-44 v. E. Maass. — Studi storici vol. II faze. III p. 424-25.

#### 2. Mythologie und Religionswissenschaft.

Bruchmann, C. F. H., epitheta deorum quae apud poetas Graecos leguntur. Edidit C. F. H. B. Leipzig 1893, Teuhner. v. p. 181. 10 M. Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 300-302 par H. de la Ville de Minnort.

Castellani, 6., del mito di Medea nella tragedia greca. Venezia, Tip. Frat. Visentini. 51 p.

Dohmen, Akamas und Demophon. 4. Pr. Duisburg 1898. 16 S.

Bressler, F. R., Triton and die Tritonen in der Litteratur u. Kunst der Griechen n. Römer. II. Teil. 4. Pr. Wurzen 1893. 47 p. Leipzig, Teuhner. v. p. 181.

v. p. 181. Rec.: Wochenschrift f. klass Phil. N. 48 p. 1305—1307 v. H. Steuding. Foresti, Arn., Mitologia Greca, I. Divinità. H. Eroi. Milano 1892, U. Hoepli. 3 L. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 41 p. 1298—1301 v. W. H. Koschor.

Hart, G., die Pyramus- und Thisbesage in Holland, England, Italien und Spanien. Teil II zu Ursprung u. Verbreitung der Pyramus- und Thisbesage. Passau 1891, Liesecke.
2 M. 40 Pf.
Rec.: Berliner phil. Wochenschrift p. 41 p. 1301 v. W. H. Roscher.

Hauser, Fr., Hyakinthos. Philologus, Bd. LII, Heft 2 p. 209-218.

Krause, E., die nordische Herkunft der Trojasage hezeugt durch den Krug von Tragliatella, eine drittbalbtausendjährige Urkunde. Glogau 1893, Flemming.

1 M.

Krause, H. L., die Amazonensage kritisch untersucht u. gedeutet. gr. S. Berlin, Heinrich. III, 104 S. Lexikon der griechischen u. römischen Mythologie. 25. Lfg. Leipzig,

Teulner, Teulner, 2 M. Neumann, W., die Entwickelung des Philoktet-Mythos mit besonderer Be-

rücksichtigung seiner Behandlung durch Sophokles. 4. Pr. Cohurg 1893. 44 p. Platt, A., Iphigenia und Hekatomhe. Journal of Philology XXII. 43. p. 43—48. Prott, J. de, fasti Graecorum sacri. Pars I, Lipsiae 1893, Teuhner. 20 p. Roc.: Wochenschrift, klass. Phil. N. 48 p. 1308—09 v. O. K. — Berl.

Phil. Wochenschrift N. 43 p. 1364-66 v. P. Stengel.

Robert-tornow, W., de apium mellisque apnd veteres significatione et symbolica et mythologica. gr. 8. Berlin, Weidmann. 182 S. 4 M. Rohde, Erw., Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglauhe der Griechen. 2. Hälfte. gr. Freihurg, J. C. B. Mohr.

Rossbach, O., Damonen der Unterwelt. Rhein. Museum f. Phil. Bd. 48, 4. p. 592-601.

Schaper, Fried., Schellings Philosophieder Mythologie. 4. Pr. Nanen 1893, 29 p. Stengel, P., Buphonien. Hermes XXVIII, Heft 4 p. 489-500.

Trede, Th., das Heidenthum in der römischen Kirche. 4 Teile. Gotha 1890 -1891, F. A. Perthes. v. p. 182. 16 M. Rec.: Deutscho Litteraturzeitung N. 45 p. 1411-1413 v. G. Ileinrici.

Wide, S., Lakonische Kulte. Leipzig, Tenhner. 8. X, 417 S. v. p. 182. 10 M. Rec.; Revue des études grecques N. 22 p. 316 par T. R.

#### 3. Alte Geschichte.

A. Allgemeine Geschichte und Chronologie der alten Welt. -Orientalische Geschichte.

Beloch, G., studi di storia antica. Fasc. II. Con due tavole geografiche. Roma 1893.

Rec.: Studi storici, vol. II fasc. III p. 413-415 v. Ettore Pais. Beswick, S., Egyptian chronology. American Journal of Archaeology. Vol. VIII N. 2 p. 171-183.

Billerbeck, A., Susa. Eine Studie zur alten Geschichte Westasiens. Mit 1 Ühersichtskarte u. 10 Ahhildgn. Eingeführt von Frd. Delitzsch. gr. 8. Leipzig, Hinrichs. 5 M. 50 Pf.

Crusius, O., Phonizier in Pronektos? Philologus Bd. LII. 2 p. 379.

Curtius, E., gesammelte Abhandlungen. Bd. I. gr. S. Berlin, Besser. 11 M. Breysen, J. G, kleine Schriften zur alten Geschichte. Bd. 1. Mit Bildniss. Leipzig, Veit & Co. Rec.: Lit. Centralblatt N. 48 p. 1701-1702 v. K. J. N. 10 M.

Fröhlich, Fr., Lebenshilder herühmter Feldherren des Altertums. I. Die Römer. Heft 1. Zürich. F. Schnithess. Guldi, J., di due frammenti relativi alla storia di Abissinia. Rendiconti

della R. Academia dei Lincei, vol. I fasc. 8. p. 579-605. Henning, Rud., symbolae ad Asiae Minoris reges, sacerdotes Polemonem-

que I. Ponti regem. Diss. Leinzig, E. Graefe. 1 M. 20 Pf. Jahresbericht der Geschichtswissenschaft, hrsg. v. J. Jastrow. Juhrg. XIV, 1891. Berlin 1893, Gärtner.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 48 p. 1520-21 v. L. Bürchner. Knötel, A. F. R., Atlantis und das Volk der Atlanten. Leipzig, Grunow. 4 M. 50 Pf.

Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. N. 11 p. 1013-18 v. A. Bauer. Luckenbach, H., Ahbildungen zur alten Geschichte f. die oberen Klassen

höh. Lehranstalten. München 1893, Oldenhourg. 64 S. 1 M. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 20 p. 316—318 v. K. Hachtmann. 1 M. 80 Pf. Maspere, G., histoire ancienne des penples de l'Orient. 5, éd. 16. Paris, Hachette & Cie. VII, 815 p. Avec 3 cartes et quelques specimens hiéro-

glyphiques et cunéiformes. Meyer, Ed., Geschichte des Altertums, Bd. II. Geschichte des Ahendlandes bis auf die Perserkriege. Stattgart 1893, Cotta.

Ramsay, W. M., Micrasiana. Revue des étndes grecques. Tome VI, N. 22 p. 251-257.

Rangen, J., Phönizien. Nach den neueren Forschungen. Land und Volk, Kunst, Religion. 4. Pr. Ostrowo 1893, 27 p.

Rawliuson, G., the story of Parthia. London, Fisher Unwin. With illustrations. 5 sh.

Rcc.: Academy N. 1122 p. 389.

Wirth, Alb., aus orientalischen Chroniken. 4. Frankfurt a/M., M. Diesterweg. 12 M.

## B. Griechische Geschichte und Chronologie.

Alleroft and Masom, a synopsis of Grecian history. Part. 3, 404—423 with test questions. London, Clive.

Arcl. F., Péloponnèse au temps de la guerre sociale. (220—217 av. J. C.)

Studi di storia antica, fasc. II.

Rec.: Revue critique N. 50 p. 438 par Am. Hauvette.
Beloch, J., griechische Geschichte. Bd. I his auf die sophistische Bewegung u. den Peloponnesischen Krieg. 8. Strasshurg 1893, Trühner. v. p. 182.
7 Mr. 50 Pt.

Rec.: Revue critique N. 50 p. 438-439 par Am. Hauvette.

storia greca. Parte I. La Grecia antichissima. 8. Roma 1891, Pasanisi.

Rec.: Revue critique N. 50 p. 437—439 par Am. Hauvette.
— studi di storia antica. Fascicolo II. Roma 1893, Loescher. 155 p.

- studi di storia antica. Fascicolo II. Roma 1893, Loescher. 155 Rec.: Revue critique N. 50 p. 438-439 par Am. Hauvette.

Botsford, G. W., the development of the Athenian constitution. Cornell studies in Classical philology N. 4. New-York, Ginn & Co.

Bruck, S., über die Organisation der athenischen Heliastengerichte im 4. Jahrh. v. Chr. Tl. II. Philologus Bd. Ll1 Hett 3 p. 395-421.
Buselt, G., Griechische Geschichte his zur Schlacht bei Chaeroneia, Bd. 1:

Basoff, 4., Griechische Geschichte ins zur Schlächt bet Johnstructus. Bod.; Tils zur Begründung des Peloponneisibehen Bundes. 2. völlig unggarb. Anfl. Gotha, F. A. Perthes. XVI u. 716 S. v. p. 130. 12 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 40 p. 1261-64 v. S. Bruck. — Lit. Centralblatt N. 43 p. 1352—35 v. W. Judeich.

(rämér, H., Beiträge zur Geschichte Alexanders des Grossen, Diss. gr. 8. Marhurg, Eisenach, II. Kahle.

Broysen, J. G., Geschichte Alexanders des Grossen. Mit 5 Karten von R. Kiepert. Gotha 1892, A. Perthes. v. p. 66. 5 M.

Rec.: Zeitschrift f. d. österr. Gymn. N. 11 p. 1012—13 v. A. Bauer.

Francotte, H., l'organisation de la cité athénienne et la réforme de Clisthènes.

Bruzelles 1893, Hayer et Paris, Bouillon, 127 S. v. p. 75. 3 M. Rec.: Revue des études greeques N. 22 p. 305-306 par T. R. — Wochenschrift f. klass, Phil. N. 44 p. 1193-96 v. Fried. Cauer. — Berliner phil. Wochenschrift N. 41 p. 1298 v. Holm.

Sähler, H., Erythrae. Untersuchungen üb. die Geschichte u. die Verfassung der Stadt im Zeitalter des Hellenismus. Berlin 1892, Mayer & Müler. 126 S. v. p. 183.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 39 p. 1232-34 v. W. Judeich. Gahotto, F., manuale di storia antica. Il. Grecia. Verona 1893, Donato

Tedeschi. 244 p. Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 306 par A. Michel.

Gardner, Percy, new chapters in Greek history. Historical results of recent excavations in Greece a. Asia Minor. With illustr. London 1892, J. Murray.

Rec.: Classical Review VII 8 p. 378-380 by R. B. Richardson.

- Grant, A. J., Greece in the age of Pericles. With illustrations. London, John Murray. er. 3 sh. 6 d.
- Hertzberg, G., Kurze Geschichte der altgriechischen Kolonisation. Gütersloh 1892, C. Bertelsmann, v. p. 130. 1 M. 40 Pf. Rec.: Blatter f. d. hayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 559-561
- Holm, Ad., griechische Geschichte. Bd. IV. Die griechisch-makedon. Zeit, die Zeit der Könige und der Bünde vom Tode Alexanders his zur Kipverleihung der letzten makedon Monarchie in das römische Reich. Berlin S. Calvary & Co. 1894 XV, 785 S.
- Keepp, F., ein Problem der griechischen Geschichte. Rheinisches Musenm. Bd. 48 Heft 4 p. 485-511.
- Jacobs, E , Thasiaca. Berlin 1893, Weidmann. 50 p. u. 3 Taf. v. p. 66. 2 M. Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 310 par T. R. - Lit. Centralhlatt N. 41 p. 1460-61 v. A. H.
- Lefèvre, A, expansion et décadence de la Grèce antique. Paris, Gonpy.
- Mallet, D., les premiers établissements des Grees en Égypte. VIIe et VIo siècles, Avec dessins dans le texte. Paris, Ernest Leroux. 500 p. 30 fr. Meyer, Ed., Forschungen zur alten Geschichte. I. Band: Zur älteren griechi
  - schen Geschichte. 8. Halle 1892, Niemeyer. 325 S. Rec.: Neue phil. Rundschan N. 21 p. 330-333 v. H. Swoboda. Miller, J., die Erzählungen von den Tyrannenmördern. Philologus LII, 3.
- p. 573-576.
- Müller-Strübing, H., Studien zur Verfassung von Athen während des peloponnesischen Kriegs. I. Ueber die Civilheamten. Neue Jahrhücher für Philologie u. Padagogik Heft 8/9 p. 513-554.
- Ohnefalsch-Richter. M., Kypros, die Bihel und Homer. Beiträge zur Cultur. Kunst- und Religionsgeschichte des Orients im Alterthnme, 2 vols, in-4 Berlin 1893, Asher. v. p. 131. Rec.: Revue critique N. 41 p. 187-189 par Salomon Reinach.
- Ostbye, E , die Schrift vom Staate der Athener u. die att. Ephebie. Christiania Videnskahs-Selskabs Forhandlingen for 1893 No. 6. v. p. 183.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 50 p. 1583-86 v. L. Gurlitt. Pridik, A., de Cei insulae rebus. Berlin, Mayer & Müller. VIII, 180 S.
- 1892. v. p. 183. 3 M. 60 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 47 p. 1279—80 v. Oberhummer. Pridik, E., de Alexandri Magni epistularum commercio. gr. 8. Berlio.
- Speyer & Peters. v. p. 183. Rohrmoser, J., zur Ermordung des Hipparchos nach Aristoteles 'Aθηναίων τολιτεία. Zeitschrift f. die österr. Gymn. Heft 11 p. 972-977.
- Salvetti, C., recherches historiques sur la ligne étolienne. Studi di storia antica, fasc. II.
  - Rec.: Revue critique N. 50 p. 438 par Am. Hauvette.
- Sanctis, G. de, contributions à l'histoire d'Athènes depuis la guerre lamiaque j'usqu'à la guerre de Chrémonides. Studi di storia antica, fasc. II. Rec.: Revue critique N. 50 p. 438 par Am. Hauvette.
- Schwarz, F. v., Alexander des Grossen Feldzüge in Turkestan. Mit 2 Tafeln, 6 Terrainaufnahmen u. einer Uehersichtskarte der Feldzüge Alexanders. München 1893, E. Wolff, v. p. 131.
- Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 45 p. 1217-23 v. Roh. Fuchs. Semenoff, Anat., antiquitates iuris publici Cretensium praemisso conspectu.
- geographico ethnographico historico. Petropoli 1893.

Stoll, H. W., Geschichte der Griechen bis zur Unterwerfung unter Rom. 5. Aufl. gr. 8. Halle, H. Gesenius. 5 M.

Swebeda, H., über den Process des Perikles. Hermes XXVIII Reft 4. p. 536 - 598.

Tropea, G., storia dei Lucani. Etnografia, colonizzazione greca. Messina 1894, Amico. 216 p. Rec.: Revue critique N. 46 p. 326-327 par Salomon Reinach.

Underhill, G. E., the chronology of the Corinthian war. Journal of Philology XXII, N. 43 p. 129-143.

Wilhelm, Ad., zur Geschichte von Thasos. Eranos Vindobonensis p. 241-252. v. p. 131.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1483 v. E. Maass.

Zingerle. J., zur Geschichte des zweiten athenischen Bundes. Eranos Vindoboneusis p. 360-371. v. p. 131. Rec,: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1486 v. E. Mass.

# C. Römische Geschichte und Chronologic.

Alello, A., il nuovo piano di attacco alla Sicilia dopo la rotta di Taoro-menium. Raccolta di studi di storia antica, fasc. I. Catania.

Allcroft, A. H., the making of the monarchy: a history of Rome 78 - 31 B. C. 12. (Univ. Corr. Coll. Tutor. Series.) London, Clive. 4 sh. 6 d.

Beloch. J., zur Geschichte vom pyrrhischen bis zum ersten punischen Kriege. Hermes XXVIII, Heft 4 p. 481-488.

Berries, E. v., noch einmal die Örtlichkeit der Alemannenschlacht von 357 n. Chr. Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte n. Kunst. Heft 3 p. 242-255. Bury, J. B., a history of the Roman empire, from its foundation to the

death of Marcus Aurelius. London, John Murray. 7 sh. 6 d. Rec.: Academy N. 1125 p. 459 by F. T. Richards. — Athenseum N. 3449 p. 762-763.

Cagnat, René, l'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs. Paris 1892, Leroux. v. p. 182. Rec.: Revue de l'instruction publique Tome XXXVI Livr. 5 p. 340-846 par Léon Halkin.

Casagrandi, V., sui possessi della gens Pompeia in Sicilia. Raccolta di studi di storia antica, fasc. I. Catania.

- ricordi di M. Vipsanio Agrippa in Sicilia. Raccolta di studi di storia antica, fasc. 1. Catania.

Burny, V., petite histoire romaine. Nouv. edit. In-16. Paris, Hachette et Cie. 1 fr. Gregorovius, F., römische Tagebücher. Hrsg. von Frd. Althaus. 2. Aufl. gr. 8. Stuttgart, Cotta Nachf.

- Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Vom V. bis zum XVI, Jahrhundert, 4. Aufl. 7. Bd. Stuttgart, J. G. Cotta Nachf. 12 M. Greenldge, A. H., the Lex Sempronia and the banishment of Cicero. Classical Review VII, 8 p. 347-348.

Hitzig, H. F., die Assessoren der rom. Magistrate u. Richter. München 1893. Ackermann. 4 M. 50 Pf.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 46 p. 1460-62 v. M. Voigt. Helm, A., storia della Sicilia nell' Antichità, tradotta sulla edizione tedesca dai proff. G. B. Dal Lago e Vitt. Graziadei. Torino-Palermo, Clausen. Rec.: Studi storici vol II fasc. III p. 415-16 v. E. Pais.

Humbert, L., extraits d'auteurs anciens et modernes sur l'histoire romaine. In-18. Paris 1894, Garnier frères. 432 p.

- Ihne, W., römische Geschichte. 1. Bd. Von der Gründg. Roms bis zum 1. pan. Kriege. 2. Auff. Leipzig, Engelmann. 5 M.
- Jörss, P., die Reichspolitik Kaiser Justinians. Akademische Festrede. gr. 4. Giessen, C. v. Münchow. 23 S.
- Kalopothakes, D., de Thracia provincia romana. Diss. Berlin 1893, R. Heinrich.
  Kemmer, O., Arminius. Auf Grund der Quellen dargest. Leipzig 1893,
  - Duncker u. Humblot. v. p. 184.

    Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 48 p. 1521—23 v. G. Wolff. Lit. Centralblatt N. 42 p. 1499 v. A.
- Krah, Fr., Reformversuch des Tiberius Gracchus im Lichte alter und neuer Geschichtsschreibung. 4. Pr. Düsseldorf 1893. 11 p.
- Kümpel, E., die Quellen zur Geschichte des Krieges der Römer gegen Antiochus III. 4. Pr. Hamburg 1893. 32 p. "
- Lhomond, de viris illustribus urbis Romae a Romulo ad Augustum. Nouv. éd. avec des notes en français par Charrier. Paris 1893. Ch. Delagrave.
- Meyer, Ed., Untersuchungen über die Schlacht im Teutoburger Walde. Pr. Berlin 1893, Gaertuer. 55 p.
- Mommsen, Th., zur Geschichte der caesarischen Zeit. Hermes XXVIII, Heft 4 p. 599-618.
- der Maximaltarif des Diocletian, erl. von H. Blümner. 4. Berlin 1893, Reimer. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 46 p. 1458-60 v. J. Schmidt.
- Paganelli, la cronologia romana. 4. Milano 1892. XVIII, 171 p. Rec.: Revue de philologie XVII 3 p. 253-54.
- Pals, E., gli elemeuti Sicelioti ed Italioti nella più antica storia di Roma (continuazione). Studi storici vol II, fasc. III p. 314-357.
- Reinhardt, G., der Perserkrieg des Kaisers Justinian. Nach den Quellen dargestellt. Köthen 1891, Bühling. Pr. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 44 p 1390-91 v. Domaszewski.
- Ritterling, H., zur römischen Legionsgeschichte am Rhein. II. Der Aufstand des Antonius Saturninus. Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte
- u. Kuust. Heft 3 p. 203-242. v. p. 184.
  Romee, G., ricerche e commento delle fonti della guerra sicula (716-718 u. c.) in Orazio, Vergillo, Ovidio. Raccolta di studi di storia antica, fasc. I. Catania.
- Schnelder, A., zur Geschichte der Sklaverei im alten Rom. Zürich 1892,
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 45 p. 1426-27 v. M. Voigt.
- Schulten, A., de conventibus civium Romanor. Berlin 1892, Weidmann. 4 M. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. 1893 N. 51 v. G. Zippel.
- Seeck, 0., die Zusammensetzung der Kaiserlegionen, Rhein. Museum f. Phil. Bd. 48. 4. p. 602—621.
- Tillay, A., the illustrations to the student's Roman Empire. Classical Review N. 9 p. 404-405.
- Willrich, H., de coniurationis Catilinariae fontibus. Gött. Diss. Göttingen 1893, Dieterich. Rec.: Berliner phil. Wocheuschrift N. 51 p. 1620-25, 52, p. 1645-48 v. A. Schulten.
- Zielinski, Th., Verrina. Philologus, Bd. LII, 2 p. 248-294.

## 4. Ethnologie, Geographie und Topographie.

### A. Alte Geographio im Allgemeinen.

Celumba, G. M., gli studi geografici nel i secolo dell'impero Romano. Ri-cerche su Strabone, Mela e Plinio. Parte I. Le dimensioni della terra ahitata. Palermo, Clausen.

Krauth, C., verschollene Länder des Altertums. I. Die Ostgrenze der oikoumeno und der Araxes. Neue Jahrhüeher für Philologie nnd Padagogik Heft 10 p. 689-703.

Laroche, E., questions chronologiques concernant la première carte historique, chronologie des Israélites et des Egyptiens, L'exode, Angers 1892, Lachèse & Cie. Avec 4 cartes. v. p. 184.

Pntzger, F. W., historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte. Neu hearbeitet von Alf. Baldamus. 19. Aufl. Bielefeld, Velhagen & Klasing. v. p. 133. 2 M.; geb. 2 M. 70 Pf.

# B. Geographie und Topographie von Griechenland und den östlichen Theilen des römischen Reiches.

Atlas archéologique de la Tunisie. Edition speciale des cartes topographiques, accompagné d'un texte explicatif par E. Bahelon, R. Cagnat, S. Reinach, Livr. 1, 11 p. et 4 cartes. Fol. Paris, Librairie Leroux. Ballif, Ph., romische Strassen in Bosnien u. der Herzogovina. Tl. I. Wien,

Gerold Sohn. v. p. 185, 10 M. 80 Pf. Rec.: Revue universitaire N. 8 p. 312. - Berliner phil. Wochenschrift N. 50 p. 1587-90 v. G. Wolff.

Cartlus, C. u. J. A. Kaupert, Karten v. Attika. 1:25000. 7. Heft. 2 Blatt å 46,5×49 cm. Farhendr. u. kol. Berlin, Reimer. 6 M.

Diehl, Ch., excursions in Greece to recently explored sites of classical interest: Mycenao, Tiryus, Dodona, Delos. Athens, Olympia, Eleusis, Epidaurus, Tanagra. With an introduction by R. Stuart Poole. London 1893, Il. Grevel & Co. With 9 plans a. illustr. v. p. 70. Rec.: American Journal of Archaeology Heft 2 p. 249-250 by Harold

N. Fowler.

Kambanis, M. L., le dessèchement du lae Copaïs par les anciens avec plans et coupes. Bulletin de correspondance hellenique V-VII p. 322-342. Koerte, A., Bezirk eines Heilgottes. Mit Tafel. Mittheilungen des kaiserl. areb. Instituts, Athen, XVIII, 3 p. 231-256.

Omont, H., relation de la visite du marquis do Nointel à la grotte d'Anti-paros, 1673. Paris. E. Leroux. Gr. in S. 33 p. Ree: Reue critique N. 48 p. 381 par T. de L. Rougé, J. de, géographie ancienne de la Basse-Egypte. Paris 1891, J. Rothschild. 20 fr.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 48 p. 1307-08 v. Oberhummer. -Athenaeum N. 3438 p. 382.

C. Geographie und Topographie von Italien und den westlichen Teilen des römischen Reiches.

Back, F., römische Spuren u. Ueberreste im oheren Nahgehiete. Mit einer Karte. Pr. Birkenfeld 1893. Schluss. p. 93-131.

Bazin, H., villes antiques. Nimes gallo-romain; guide du touriste archéo-logue. Dessins de M. Raphel. Paris, Hachette & Co. 5 M. Rec.: Revue archeologique tome XXI, Mars-Avril p. 251-252 par R. Mowat. 18 Bibliotheca philologica classica. IV.

- Bazin, H., villes antiques: Vienne et Lyon gallo-romains. Dessins d'A. Baroni. Paris 1891, Hachette & Co.
- Rec.: Revue archéologique tome XXI Mars-Avril p. 251-252 par R. Mowat. Boeswillwald, E. et R. Cagnat, Timgad. Une cité africaine sous l'empire romain. 4. Paris, lihr. Leroux. Livr. 1 et 2. p. 1-72 et pl. 1-9.
- Rec.: Revue critique 48 p. N. 374-377 par A. Audollent. Bormann, E., die alteste Gliederung Roms. Eranos Vindohonensis p. 345-358.
- Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1485 v. E. Maass.
- Bradley, H., was Lindum a colonia? Academy N. 1120 p. 344-345, N. 1124 p. 439-440.
- Cagnat, R., Lambèse. Paris 1893, Leroux. v. p. 185. Rec.: Revue critique N. 48 p. 374-377 par A. Audollent. - Deutsche Litteraturzeitung N. 49 p. 1550-51 par A. Schulten.
- Castanier, P., histoire de la Provence dans l'antiquité, depuis les temps quaternaires jusqu'au X. siècle après Jésus Christ. 1. La Provence préhistorique et protohistorique. Paris, Marpon et Flammarion. 8. 307 p. et 1 carte. v. p. 185. Rec,: Revue critique N. 44 p. 290-291 par M. R. de la Blanchère.
  - Caporale, G., ricerche archeologiche, topografiche e biografiche su la diocesi di Acerra. Napoli, Nic. Jovene & Co. 12 L.
- Dünzelmann, E., das römische Strassennetz in Norddeutschland. (Aus Jahrbücher für classische Philologie). Leipzig 1893, Teuhner. S. 81-141 m.
  - 3 Karten. v. p. 186. Rec.: Revue critique N. 50 p. 442 par J. Toutain. - Classical Review N. 9 p. 424 by F. H.
- Haverfield, F., was Lindum a colonia? Academy N. 1123 p. 416.
- the Hadrian's Wall, Academy N. 1121 p. 372. Hubo. G., üher die Ausdehnung des Gebietes der Helvetier. Neue Jahr-
- bücher für Philologie und Pädagogik Heft 10 p. 707-710. Hülsen, Ch., das Forum Romanum. Reconstruction nach Angahen u. m.
- Kerviller, R., Armorique et Bretagne. Recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et bibliographie brétonnes, publiées de 1873 à 1892. 3 vols. Paris, Honoré Champion.
- Rec.: Revue critique N. 46 p. 846-350 par T. de L.
- Mau, A., Führer durch Pompeji, 12. Neapel, Furchheim. VIII 103 S. m. 22 Abbildgn u. 1 farb. Plan. v. p. 135.
- Mc. Clure, Ed., was Lindum a colonia? Academy N. 1124 p. 440.
- Persichetti, N., viaggio archeologico sulla via salaria nel circondario di Cittaducale. Con tavola topografica. Rom, Löscher & Co. Round, J. H., was Lindum a colonia? Academy N. 1123 p. 369 N. 1124 p. 440.
- Schulze, E. das romische Forum als Mittelpunkt des öffentlichen Lebens. 17. Heft d. Gymnasialbihliothek. Gütersloh, Bertelsmann. VIII 72 S. m. 4 Abhildga.
- Scotti, L., nuove scavi nella terramara. Atti della R. Academia dei lincei, vol. I. Parte 2 a p. 232-233.
- Torr, C., the harbours of Carthage. Classical Review vol. VII 8 p. 374-77. Wlegand, Fried., eine Wanderung durch die rom. Katakomben. Leipzig 1893, Deichert. v. p. 187. Rec.: Lit. Centralhlatt N. 45 p. 1620.

#### 5. Alterthümer.

- A. Aligemeines über orientalische, griechische und römische Alterthümer.
- Budge, E. A. Wallis, chapters on Egyptian Funeral archaeology. Demy 8. London, Clay & Sons. 12 sh. 6 d. Crusius, O., antiquarische Randhemerkungen. Philologus LH 3 p. 514-522.
- Cybulski, St., tahulae, quibus antiquitates Graccae et Romanae illustrantur. Sumptibus N. Fenault Petropolo. Leipzig, K. F. Köhler. 43 M. Rec: Neue phil. Rundschau N. 23 p. 366–367 v. Bruncke. — Wochen-
- schrift f. klass. Phil. N. 50 p. 1376. F. B., attisch-römische Ephebenheseichnung. Rhein. Museum f. Phil. Bd. 28 Heft 4 p. 631—632.
- Fowler, W., the City-State of the Greeks and Romans. A survey introduction to the study of ancient history. London 1893, Macmillan & Co. v. p. 187. 5 sh. Rec.: Deutsche Litteraturseitung N. 47 p. 1487-89 v. B. Niese.
- Furtwängler, G. Körte, Milchhöfer, archäol. Studien, ihrem Lehrer H. Brunn z. 50jähr. Doktorjuhil. Mit 3 Tafeln u. 19 Abb. Fol. Berlin 1898, Reimer. 15 M.
- Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 49 p. 1551-58 v. F. v. Duhn.
  Guhl u. Koner, Lehen der Griechen und Römer. 6. vollständig neu hearbeitete
  Auflage von Richard Engelmann. gr. 8. Berlin, Weidmann. XIII u.
  Soc. 8 p. 167
- 896 S. v. p. 187. Rec.: Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen December p. 770—73 v. Raimund Oehler.
- Hefm, R., incantamenta magica Graeca Latina. Collegit disposuit edidit.
  R. H. Leipzig 1893, Teuhner. 113 S. v. p. 136.
  2 M. 80 Pf.
  Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 49 p. 1336—1341 u. N. 50 p. 1361
   1365 v. W. Drexler. Revue critique N. 50 p. 441 par R. Cagnat.
- Hruza, E., Beiträge zur Geschichte des griech, u. röm. Familienrechtes. II. Polygamie u. Pellikat nach griech. Rechte. gr. 8. Leipzig, Deichert Nachf. 7. p. 73. M. 60 Pf.
- Krall, J., die etruskischen Mumienbinden des Agramer National-Museums. Rec.: American Journal of Archaeology Heft 2 p. 245—46 by A. H. Sayce. Landan, W. v., Beitr. z. Altertumskunde des Orients. Leipzig 1893, Pfeiffer. 2 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 51 p. 1619—20 v. Prasek.
- Launitz, Ed. v. der, Wandtafeln zur Veranschaulichung antiken Lebens u. antiker Kunst, fortgesetzt von A. Trendelenburg. XXIX. Forum romanum. Westseite-Rekonstruktion von Chr. Hülsen, mit erläuterndem Text von O. Paulus. Kassel, Th. Fischer. 24 M.
- Liers, H., Annahme und Verweigerung der Schlacht im Altertum. 4. Pr. Waldenhurg 1893. 16 p.
- Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 48 p. 1520-21 v. E. Lammert.

  Mittellungen, wiss. a. Bosnien u. d. Herzegowina, hrsg. v. hosn.-herzeg. Landes-
- museum in Sarajevo, redig. von M. Hoernes. Bd. I. Mit 30 Tafeln und 700 Abb. Wien 1893, Gerold's Sohn. Rec.: Berliner phil, Wochenschrift N. 47 p. 1487-93 v. G. Wolff.
- Notes from Egypt: Excavations by J. de Morgan at Sakkarah. Athenaeum N. 3445 p. 632-633.
- Petrie, Flinders. Medum. London, Nutt. 6 sh. Rec.: Athenaeum N. 3438 p. 383.
- Pöhlmann, R., Geschichte des antiken Kommunismus u. Sozialismus. Band I. München, C. H. Beck. 11 M. 50 Pf.

Reinach, S., les monuments de pierre brute dans le langage et les croyauces populaires. 8. Paris, Leroux. 71 p.

Schneider, R., Legiou und Phalanx. Untersuchungen. Berlin 1893, Weidmann. 194 S. v. p. 187.

Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 41 p. 1112—1118 v. Fr. Fröhlich. — Revue critique N. 50 p. 442 par J. Toutain. — Borliner phil. Wocheuschrift N. 42 p. 1329—1334 v. Ad. Bauer.

Sibawaihis Buch über die Grammatik. Uebersetzt u. erklärt und mit Auszügen aus Siräff und anderen Commentaren versehen vou G. Jahu. Lfg. 1. Berlin 1884, Reuther u. Reichard.

Wilchen, U., zu deu zar' ożciav dnojpapai. Philologus LII 8 p. 564-567.

#### B. Griechische Alterthümer.

Blümner, H., the home life of the ancient Greeks. Translated from the German by Alice Zimmern, with numerous illustrations. London, Casset. 7 sh. 6 d.

Bodensteiner, E., Scenische Fragen betr. das griechische Drama. S. Leipzig 1893, Teubner. 168 S. v. p. 187. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 21 p. 383—384 v. O. Dingeldein.

Rec.: Neue phil. Rundschau N. 21 p. 333—334 v. O. Dingeldein. Boehm, Chr., de cottabo. Bonn 1893. Diss. v. p. 188. Rec.: Blätter f. d. bayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 567—570

v. J. Melber.

Bruck, S., über die Organisation der athenischen Heliastengerichte im

 Jahrhundert v. Chr. Philologus Bd. LlI, 2 p. 295—817.
 Capps, E., the stage in the greek theatre according to the extant dramas. Trausactions of the American Phil. Assoc. vol. XXII. Berlin 1893, Calvary.

2 M. 40 Pf. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 45 p. 1424—26 v. B. Reisch. — Wochenschrift f. Mass. Phil. N. 45 p. 1230 v. G. Oehmichen.

Cavvadias, P., fouilles d'Epidaure, Vol. I. M. 10 Tfin. Fol. Athen 1891, Vlastos. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 48 p. 1519—20 v. Chr. Belger.

Church, A. J., pictures from Greek life and story. London. Hutchinson & Co. 5sh. Rec.: Athenaeum N. 3448 p. 781—732.

Clerc, M., les métèques athéniens. Etude sur la condition légale, la situation normale et le 70le social et économique des étrangers domiciliés à Athènes. Paris, Thorin & fils.

Förster, H., die Sieger iu deu olympischen Spielen. Pr. 2 Teilo. Leipzig, Teubner. v. p. 188. Rec.: Blätter f. d. bayer. Gymnasialweseu Heft 8/9 p. 561-63 v. Melber,

de Fritze, J., de libatione veterum Graccorum. 8. Berliu, Heinrich. 91 p. 2 M 40 Pf. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 47 p. 1280-81 v. H. Blümner.

Rec.: wochenschrift I. Riass. Phil. N. 47 p. 1280—81 v. H. Biumner. Geffcken, J., Stimmen der Griechen am Grabe. Hamburg 1893, L. Voss. 50 S. v. p. 93.

v. p. 93.
Rec.: Deutsche Littcraturzeitung N. 39 p. 1220 v. E. Maass. — Revue critique N. 41 p. 216—217 par My.
Gilbert, G., Haudhuch der griechischen Staatsaltertümer. Bd. I: Der Staat

der Lakedaimonier und der Athener. 2. Aufl. Leipzig 1893, Teubner. v. p. 188.

P. 100.
 Rec: Classical Review N. 9 p. 424 by T. R. Glover. — Revue dos étudos grecques N. 22 p. 306—307 par T. R. — Neue phil. Rundschau N. 25 p. 395—400 v. O. Wackermanu. — Deutsche Litteraturzeitung N. 50 p. 1576—78 v. Thalbeim.

- Guiraud, P., la propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête Romaine. Ouvrage couronné par l'académie des sciences morales et politiques. Paris, Hachette & Co.
- Hermann, K. F., Lehrbuch der griech. Antiquitäten, hrsg. von H. Blümn er nnd W. Dittenberger. Bd. 1: Staatsaltertümer v. V. Thumser, Aht. II. Freiburg 1892, J. C. B. Mohr. v. p. 75. 10 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 44 p. 1393-99 v. L. Cohn. -

Neue phil. Rundschan N. 23 p. 358-363 v. A. Baner. Lipsius, J. H., von der Bedeutung des griech. Rechts. Leipzig, Tauchnitz. 80 Pf.

- Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 42 p. 1137-40 v. E. Ziebarth. Matthias, Th., zur Stellung der griechischen Frau in der klassischen Zeit.

   Pr. Zittau 1893. 28 p.
- Milchhoefer, A., zur attischen Localverfassung, Mittheilungen des kais, arch.
- Instituts, Athen XVIII, 3 p. 277-304. Perdrizet, P. F., sur l'introduction en Grèce du coq et des combats de coq, à propos d'an lécythe archaique da Musée du Louvre. Revue archéo-
- logique. Tome XXI Mars-Avril 1893.
- Pickard, J., the relative position of actors and chorus in the Greek theatre of the V century B. C. II. American Journal of Philology, Vol. XIV, 2, whole N. 54 p. 198-215 and Vol. XIV, 3, whole 55 p. 273-304. Ringnalda, H. F. T., de exercitu Lacedaemoniorum. Diss. Leeuwarden 1898. 64 p.
- Sarteri, K., das Kottabosspiel der alten Griechen. München 1893, A. Buchholz, v. p. 188. 2 M. 40 Pf. Rec.: Blätter f.d. hayer. Gymnasialschulwesen Heft 8/9 p. 568-66 v. Melher.
- Semenoff, A., antiquitatis iuris publici Cretensium, praemisso conspecto geographico, ethnographico, historico. gr. S. St. Petersburg, Ricker. 3 M. 20 Pf. Szanto, E., zum attischen Budgetrecht. Eranos Vindohonensis p. 103-107. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1480-81 v. E. Maass.
- Wäntig, R., Haine und Gürten im griechischen Altertum. 4. Pr. Chemnitz 1893. 32 p. v. p. 75.

#### C. Römische Alterthümer.

- Barnabel, notizie degli scavi di antichità del mese di agosto 1893. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Vol. II, fasc. 9 p. 665-667.
- Domaszewski, A. v., Cara viarum. Eranos Vindobonensis p. 60-64. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1480 v. E. Maass.
- Fontes juris Romani antiqui, ed. C. Bruns. Editio sexta cura Th. Momms en l et O. Graden witz. Freihurg 1893, J. C. B. Mohr. v. p. 189. 7 M. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 50 p. 1586 v. Paul Krüger.
- Ganter, L., die Provinzialverwaltung der Triumvirn. Strassburg 1892. Leipzig, Gustav Fock. 2 M.
- Haverfield, H., discoveries of Roman remains in Britain. Classical Review N. 9 p. 429-430. Heldenthor, das. A. d. Ausgrahungsber. des Vereins "Carnuntum" für 1891.
  - Wien 1893, "Carnuntum", S.-A. 20 p. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 43 p. 1367.
- Ihm, M., incantamenta magica. Rheinisches Museum für Philologie. Bd. 28, 4. p. 635 - 636.
- Marchesini, G. B., di un sepolereto romano scoperto in contrada Olivello. Atti della R. Academia dei lincei, vol. I parte 2a p. 226-232.

Marquardt, J., la vie privée des Romains. Traduction française par V. Henry. Tome Il. Paris, Thorin.

Rec.; Revue critique N. 47 p. 356 par R. Cagnat.

Miller, O., Römisches Lagerlehen. Mit einem Plan. 10. Heft der Gymnasialhibliothek von Pohlmey u. Hoffmann. Gütersloh 1892, Bertelsmann. v. p. 189.
Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 43 p. 1169—71 v. Fr. Hankel.

Mommsen, Th., Ahriss des römischen Staatsrechts, Leinzig 1893, Duncker & Humblot.

Monro, C. H., Digest XLVII 2 de furtis. Cambridge 1893, University Press. 5 sh. Naber, J. C., observatiunculae de iure Romano. Mnemosyne Vol. XXI, 4 p. 866-882. v. p. 190.

Preston, H. W., and L. Dedge, the private life of the Romans, with numerous illustrations. Boston, Leach, Shewell & Sanborn. 8 1, 25,

Regell. P., commentarii in librorum auguralium fragmenta specimen. 4. Pr. Hirschberg 1898. 22 p.

Regelsberger, Ferd., Pandekten, Bd. I. Leipzig 1898, Duncker & Humblot, 16 M. Ruggiero, E. de, l'arhritrato pubblico in relazione col privato presso i Romani Studi di epigrafia giuridica. Roma 1893.

Rec.: Studi storici vol. II, fasc. III p. 422-423 v. E. P.

Vaders, J., de alis exercitus Romani, quales erant imperatorum temporibus. 4. Pr. Münster. 18 p. v. p. 190. Valeton, J. M. J., de templis Romanis. Mnemosyne XXI, 4 p. 397-440.

Viereck, P., die aegyptische Steuereinschätzungskommission in römischer Zeit. Philologus Bd. LII, Heft 2 p. 219-247.

Villoutrevs de Brignac, du sénat dans les municipes, en droit romain. Augers, Lachèse & Cic.

Wagner, Jos., Realien des römischen Alterthums für den Schulgehrauch.
2. Aufl. Mit 2 Karten u. Abhildungen. Brünn 1894, Carl Winiker. 2 M. 40 Pf. Zangemeister, Ara der Quadri viae. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte u. Kunst N. 10 p. 206.

### 6. Exacte Wissenschaften, Naturkunde, Medicin, Handel und Gewerbe im Alterthum.

Beck, L., die Gesch. des Eisens in techn. u. kulturgesch. Beziehung. Abt. 1. Von der altesten Zeit bis 1500. 2. Aufl. Braunschw. 1891, Vieweg. 35 M. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 46 p. 1462-64 v. H. Blümner.

Benndorf, altgriechisches Brot. Eranes Vindebenensis p. 872-385. v. p. 138. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1486 v. E. Maass.

Busiri-Vici, A., papyrus. Grato ricordo di Siracusa. Camera di commercie e d'arti della Provinza di Siracusa.

Corsetti, R., sur les prix des grains dans l'antiquité classique. Studi di storia antica, fasc. II. Rec.: Revue critique N. 50 p. 438 par Am. Hauvette.

Diels, H., Medizin in der Schule des Aristoteles. Preussische Jahrbücher, Bd. 74, Heft 3, S. 412-429.

Engelbrecht, Aug., Vermeintliche Spuren altgriech. Astrologie. Eranos Yindobonensis p. 126-130. v. p. 138.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung No. 47 p. 1481 v. E. Maass.

Joret, Ch., la rose dans l'Antiquité et au moyen-âge. Paris 1892, Bouillon. v. p. 138. 6 M. Rec.; Athenaeum N. 3438 p. 390.

Ochler, J., Genossenschaften in Kleinasien u. Syrien. Eranos Vindobonensis p. 277—82. Rec.: Dentsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1484 v. E. Manss.

Sieveking, H., das Seedarlehen des Altertums. gr. 8. Leipzig, Veit & Cov. p. 136.

Tannery, P., recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne. Paris 1893, Gauthier-Villars.

Rec.: Revue archéologique, Tome XXI Juillet-Aout p. 125-126.

Yaux, Carra de, les mécaniques ou l'élévateur de Héron d'Alexandrie. Journal asiatique N. 2 Sept.-Oct. p. 193-269.

## 7. Kunstarchäologie.

Amelung, W., Florentiner Antiken. München, Verlagsanstalt für Kunst u. Wissenschaft. Mit Ahbildgn. u. Tafein, 2 M. 50 Pf.

Ballhorn, der Antheil der Plastik an der Entstehning der griechlischen Götterwelt und die Athene des Phidias. Hamburg 1893, Verlagsanstalt. 1 M. Barnabel, notizie degli scavi di antichità del mese di Inglio 1893. Rendi-

conti delle R. Academia dei Lincei vol. II, fasc. 8. p. 606-608.

Benedite, G., le temple de Philac. Fasc. I des Memoires de la mission archéologique française au Caïre, sous la direction de G. Mas pero. Paris, Leroux. Berger, E., Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Maltechnik. Erläute-

rungen zu den Versuchen zur Rekonstruktion der Maltechnik des Altertums his zum Ausgang des röm Reiches. München, Buchholz. 1 M. 50 Pf. Bertrand, E., études sur la peinture et la critique d'art dans l'antiquité. 8. Paris, Leroux. 6 fr.

Blenkowski, P., Maiocchio. Eranos Vindobonensis p. 285-303.
Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1484 v. E. Maass.

Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1484 v. E. Maass.

Blaschet, J. A., statuettes en hronze de prisonniers barbares. 8. Paris, Leroux. 4 p. et planches. Brownson, C. L., excavations at the Heraeum of Argos. American Journal

of Archaeology Vol. VIII, N. 2 p. 205-225.

Callegari, E., Nerono e la sua corte nella storia e nell' arte. P. I: l'arte antica e mediana. Venezia 1892, Antonelli. 341 p. Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 43 p. 1366-67 v. H. Schiller.

Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N. 43 p. 1366-67 v. H. Schiller.
Cardella, D., le pitture della tomba etrusca degli Hescanas presso Orvieto.
Torino. 18 S. con 4 tavole.
4 L. 50.

Catalogue des marbres antiques et des objets d'art formant le musée du Pavillon de l'Horloge à la villa Borghese a Rome. Rome 1893, impr. edit. Romana, 4. p. 128.

Collignon, M., Handbuch der griechischen Archäologie. Deutsche Ausgahe von J. Friesenhahn. Leipzig 1893. P. Friesenhahn. v. p. 191. 4 M. Rec.: Blätter f. das bayer. Gymnasial-Schulwesen Heft 8/9 p. 557-559 v. W. Wunderer.

 tête archaique en marhre du British Museum. Bulletin de correspondance hellénique V—VII p. 294—301.

- Cumont, Fr., catalogue sommaire des monuments figurés relatifs au culte de Mithra. Paris, E. Leroux. 31 S. v. p. 80.
  - Rec.: Berliner phil. Wochenschrift N.42 p. 1328-29 v. W. H. Roscher.
- Denkmäler, antike. Hrsg. v. kaiserl, deutschen archäolog, Institut. 2. Bd. 1. Heft. (1891-92.) Gr. Fol. Berlin, Reimer. 12 Taf. m. 8 S. illustr. Text. In Mappe. 40 M.
- Doublet, G., au sujet des récentes découvertes archéologiques dans la Grèce moderne. Foix 1893, Francal.
  - Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 303 par Atticus.
- Ebers, G., antike Portraits. Die hellenistischen Bildnisse aus dem Faijum, unters, u. gewürdigt, Gr. S. Leipzig, Engelmann, 73 S. m. Ahhildgn. u. 1 Taf. v. p. 140. 1 M. 60 Pf.
- 'Εθνακόν ἀρχαιολογικόν Μουσείον, Ι'λεπτά τοῦ έθνικοῦ Μουσείου, Κατάλογος περιγραφικός όπο Π. Καββαδία, Τόμος πρώτος. Athènes 1891—92. Rec.: Journal des savants, Sept., p. 551-561 par G. Perrot.
- Excavations at Megalopolis. Being the first supplementary paper issued by the society for the promotion of Hellenie studies. London, Macmillan & Co. Rec.: Athenaeum N. 3442 p 525-526.
- Feis, L. de, la battaglia di Cunassa in un Mosaico pompeiano. Florence 1893, Ducci. 15 p. avec 2 pl. (Aus Rivista etnea, fasc. 7 p. 205-218.) Rec.: Revue critique N. 44 p. 269-270 par M. R. de la Blanchère.
- Furtwängler, A., Gemme des Künstler Skopas. Jahrh, des Kais, deutschen archaolog. Instituts, Bd. VIII, Heft 3 p. 185-186.
- Gardner, P., catalogue of the Greek vases in the Ashmolean Museum, Fol. London, Frowde. v. p. 192.
- Gatti, G., nuove scoperte nella città e nel suhurbio. Atti della R. Accademia dei Lincei. Vol. I. parte 2 a p. 237-240.
- Hamdy-Bey et T. Reinach, la nécropole royale de Sidon, Fouilles de liamdy-Bey, publiées par Hamdy-Bey et Theod. Reinach. In-4. Paris, Leroux. 200 fr.
- Hartwig, P., die Heranfholung des Kerberos auf rotfigurigen Schalen. Mit 1 Taf. u. 4 Ahhildungen im Text. Jahrhuch des Kais, deutschen archäologischen Instituts, Bd. VIII, Heft 3 p. 157-173.
- Hettner, F., die römischen Steindenkmäler des Provinzialmuseums zu Trier mit Ausschluss der Neumagener Monumente. Trier 1893. 4 M.
- Jatta, 6., di una tomba eon suppellettile funebre di vasi dipinti, scoperta presse l'abitato. Atti della R. Accademia dei Lincei. Vol. I parte 2a p. 242-252.
- Joigny, A., histoire des ordres dans l'architecture. Paris 1892, Dujardin. 227p. Rec.: Revue des études grecques N. 22 p. 311 par T. R.
- Joseph, D., die Paläste des homerischen Epos mit Rücksicht auf die Ausgrabungen Heinrich Schliemanns, Berlin 1893, G. Siemens, v. p. 192, 1 M. 40 Pf. Rec.: Neue phil. Rundschau N. 23 p. 353-354 v. Rud. Menge.
- Καββαδια, II., ἀνάγλυφον ἀναθηματικόν 'Ερμη καὶ Νύμφαις. Ephemeris archaeologike p. 129-146.
- Kettle, D. W., the Roman temple at Keston. Athenaeum N. 3447 p. 703. Klein, W., der Contionans des älteren Kephisodot, Eranos Vindohonensis
  - p. 142-144. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1481 v. E. Maass.
- Königl. Museen zu Borlin. Beschreihung der antiken Skulpturen mit Ausschluss der Pergamenischen Fundstücke. Mit 1266 Abhildgn, Hrsg. von der Generalverwaltung, Berlin 1891, Spemaun.
  - Rec.: Journal des savants Sept. p. 551-561 par G. Perrot.

- Lehner, J., Thongefäss mit Graffito. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst N. 10 p. 201-206.
- Löhr, F., zur Marc-Aurelstatue. Eranos Vindobonensis p. 56-59, v. p. 140. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1480 v. E. Maass,
- Loewy, E., zu griechischen Vasenbildern, Eranos Vindobonensis p. 269-275. v. p. 140. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1483—84 v. E. Maass.
- Mancini, B., nuovi scavi della necropoli volsiniese. Atti della R. Accademia dei Lincei. Vol. I, parte 2a p. 287. Mehlis, C., Fund zweier römischer Steindenkmale, Funde aus der Pfalz
- vom Lauferthal u. aus Rheinzabern. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift f. Geschichte u. Kunst N. 10 p. 198-201.
  - Merriam, A. C., a scries of Cypriote heads in the Metropolitan Museum. American Journal of Archaeology Vol. III N. 2 p. 184-189.
- Michaells, A., der Schöpfer der Attalischen Kampfgruppen, Mit 8 Abbilden. Jahrbuch des Kaiserl. deutschen archäologischen Instituts, Bd. VIII, Hett 3 p. 119-134.
- Μύλωνα, Κ. Δ., πτυκτόν έκ Κορίνθου κότοπτρον. Ephemeris archaeologike p. 161. ανασκαταί καὶ εὐρήματα. Ephemeris archaeologike. p. 174-176,
- Munroe, J. A. R., excavations in Montenegro at Tukle. Athenaeum N. 3442 p. 527. Atbenaeum N. 3443 p. 560. Athenaeum N. 3445 p. 632-38.
- Musée d'Alger. Texte par Georges Doublet. Un volume in 4, avec 17
- planches. Paris, E. Leroux. de Cherchell. Texte par Gauckler. In 4, avec 21 planches. Paris, E. Leroux.
- de Constantine. Texte par Georges Doublet et Gauckler. In 4, avec 16 planches. Paris, E. Leroux. 12 fr.
- d'Oran. Texte par R. de la Blanchère. In 4, avec 7 planches. Paris, E. Leroux.
- Neack, F., zum Friese von Gjölbaschi. Mittheilungen des kaiserl. arch. Instituts, Atben XVIII, 3 p. 305-332.
- Orsi, P., necropoli Sicula con vasi e bronzi micenei. Estratto dai Monumenti antichi editi dalla R. Accademia dei Lincei, Roma 1893. Rec.: Studi storici vel. 11, fasc. III p. 401-404 v. Ettore Pais.
- Peraice, Ε, Σίφων. Mit 3 Abhildgn. Jahrb. des Kais. deutschen archaeolog. Institute, Bd. VIII, Heft 3 p. 180-184.
- Perret and Chiples, history of art in Phrygia, Lydia and Lycla. From the French. Illustr. with 280 engravings. London, Chapman 4 Hall. v. p. 82. Rec.: American Journal of Archaeology N. 2 p. 239-243 by Harold N. Fowler.
- Persichetti, N., scoperto. Atti della R. Accademia dei Lincei, Vol. I, parte 2a p. 241-42.
- Pottier, M. E., documents céramiques du Musée du Louvre. Bulletin de correspondance hellénique V-VII p. 225-240.
- Prosdocimi, A., scoperte archeologiche in contrada della Beata Vergine della Salute. Atti della R. Accademia dei lincei, vol. I Parte 2a p. 223-226. Ouliling, Thongefäss aus Heddernheim mit graffito. Mit Tafel. Westdeutsche Zeitschrift f. Geschichte u. Kunst Heft 3 p. 255-268.
- Reichel, W., die mykenischen Grabstelen. Eranos Vindobonensis p. 24-33. v. p. 141 Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1479 v. E. Maass.

- Reisch, P., der Dionysos des Alkamenes. Eranos Vindobonensis p. 1-23. v. n. 141.
- v. p. 141. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1478—79 v. E. Maass. — ein vormointliches Werk des Euphranor. Fostgr. aus Innsbruck au die
- XLII. Versammlung deutsch. Philol. u. Schulmänner. v. p. 141. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 43 p. 1352—53 v. E. Maass.
- Biegl, A., zur Frage dos Nachlebens der altägyptischen Knnst in der späteren Antike. Eranos Vindobonensis p. 191-197. v. p. 141. Rec.: Deutsche Littersturzeitung N. 47 p. 1482 v. E. Maass.
- Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik.
   197 Abbildungen im Text. Berlin 1893, G. Siemens, geb.
- 197 Abbildungen im Text. Berlin 1893, G. Siemens, geb. 14 M. Robert, C., die Nekyia des Polygnot. Mit einor Tafel u. 6 Toxtabh. Halle, Niemeyer. v. p. 193. Rec.: Lit. Centralblatt N. 50 p. 1795-96 v. T. S.
- Rocchi, A., di un nuovo cippo iugerale dall'acqua Giulia. Atti della R. Accademia dei Lincei vol. I. parte 2a p. 240.
- Ryan, C, Egyptian art: an elemontary handbook for the use of students.

  Illustrated. 8. London, Chapman. 2 sh. 6 d.
- Sarzec, Ernest de, découvertes en Chaldée. 3. Livr. 2. fasc. Paris, Leroux. 15 fr. Sauer, Br., der Torso von Belvedere. 4. Mit Abbildungen. Giessen, J. Ricker. 4. M.
- Sayce, A. H., the museum of Alexandria. Academy N. 1126 p. 492-493.
  Schultz, W., Workmass and Zahlenverhältnisse griechischer Tempel. (Erect-theion zu Athen u. Athene-Tempel auf Aegina.) Hannover, Schmorl und v. Seefeld Nachf.
  3 M.
- Smith, A. H., a catalogue of sculpture in the department of Greek and Roman antiquities, British Museum. Vol. I. London 1892, British Museum. Rec.: Journal des savants, Sept, p. 551-561 par G. Perrot.
- Segliano, A., di una necropoli romana recentemente scoperta. Atti della R. Academia dei Lincei vol. I. parte 2a p. 252 255.
- Stadniczka, Fr., über die Bruchstücke einer Vase des Sophilos. Eranos Vindobonensis p. 233-240. v. p. 142. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1483 v. E. Maass.
- Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 p. 1483 v. E. Maass. Tarbell, F. B., letters from Greece. American Journal of Archaeology
- vol. VIII N. 2 p. 230 238.

  Vercoutre, A., le miroir de Bulla regia. Revuo archéologique, Tome XXI
- Juillet—Août. p. 80—85.

  Vivault, F., nnove terracotte votive ripescate nolla laguna di Santa Gilla
- presso la città. Vol. I parte 2a p. 255 258.

  Wagner, E., Bericht üb. den Kursus der Betrachtung antiker Kunst in Italien für deutsche Gymnasiallehrer im Herbst 1892. 4. Pr. Königsberg 1893,
- Hartung. 8 S.
  Waldstein, Ch., some sculptures from the Argive Heraeum. Amorican Journal of Archaeology vol. VIII N. 2 p. 199—204.
- Walters, H. B., catalogue of the greek a. ctruscan vases in the British Museum vol. II: black figured vases. Mit 7 Tafeln. London 1893. 24 sb. Rec.: Berliner pbil. Wochenschrift N. 46 p. 1455—58 v. F. Dümmler. Revue critique N. 47 p. 354—355 par S. Reinach.
- Welsshäupl. R., attische Grabstatuen. Eranos Vindobonensis p. 48-55. v. p. 142. Rec.: Deutsche Litteraturzeitung N. 47 v. E. Maass.
- Winter, F., archaische Reiterbilder. Mit 14 Abbildgn. Jahrbuch des Kais. deutschen archäologischen Institut: Bd. VIII Heft 3 p. 135-156.

Wolters, P., Athena des Kephisodot. Mit Tafel n. 6 Abbildgn. im Text. Jarbunch des Kais. deutschen archiol. Instituts Bd. VIII Heft 3, 173-180. Wright, George B, the Seton Roman temple. Academy N. 3444 p. 596,

#### 8. Numismatik.

Babelon, Ernest M., catalogue des monnaies grocques de la hibliothèque nationale. Les Perses Achéménides, les Satrapes et les dynastes tributaires de leur empire, Cypre et Phénicle. Paris 1893, Rollin & Feuardent. Rec.: Wochenschrift f. klass. Phil. N. 45 p. 1230—24 v. O. Treuber.

Bahrfeldt, M., Untersnehungen über die Zeit der Münzen des Domitius Ahenoharhus. Zeitsehr. f. Numismatik Bd. 19 Teil I. p. 53-71. v. p. 142. — über wiedergeprägte Münzen der röm. Republik. Zeitsehr. f. Numismatik. Rd. 19 Tail I

Bd. 19 Teil I.

Borchard, F., Katalog der griech. u. römischen Münzen der Sammlung des
Städt. Gymasiums zu Danzig. Pr. Danzig 1893. 170 S.

Head. Barelay V., the coinage of Themistocles. Academy N. 1121 p. 372—873.

— coins recently attributed to Eretria. Numismatic chronicle 1893. Part. III p. 158—165.

- British Musenm catalogue of Greek coins' - Jonia. v. p. 84.

Rec.: Academy N. 1120 p. 348-349 v. C. Oman.

Howorth, H., coins recently attributed to Eretria. Numismatic Chroniclo 1893. Part. III p. 153-157.

Jatta, G., ripostiglio di monete familiari rinvenuto nel territorio del commune. Atti della R. Academia dei Lincei vol. I parte 2a p. 242.

Münzenfund. Korrespondenzhlatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte n. Kunst Heft 10 p. 206-207. Numismatique du Béarn Tome I.: Blanchet, A., histoire monétaire du

Béarn. Tome II.: Schlnmherger, A., description des monnaies, jetons et médailles du Béarn. Paris 1838. E. Leroux. Avec 17 planches. 20 fr. Rec. :Revearchéologique Tome XX Juillet—Août p. 124—125 par A. Engel. Rapson, E. J., Markoff's unpublished coins of the Arascidae. With plate Numismatic Chronicle 1839 Part. III. p. 203—219.

Numismane Chromote 1893 Fatt. 111 p. 203-219. Σβόρωνος, l. N., νομέσματικά σύμβολα τζε άργαίας Κρήτης. Ephemeris archaiologike p. 147-161.

 - έθνικόν νομισματικόν Μοσσεΐον ἐν 'Αθήναις, "Εκθεσις τῶν κατά τό 'Ακαδηματκόν ἔτος 1891-92 πεπραγμένων.

Rec.: Numismatic Chronicle 1893 Part. III p. 284.

Stückelberg, E. A., über den Titel "Nohiliasimus" und "Nobiliasima" auf röm. Münzen aus der früheren Zeit des Diocletian, Zeitschr. f. Numismatik bd. XIX Teil 2 p. 106-112. v. p. 142.

Zettschrift, numismatische, hrsg. von der numismat. Gesellschaft in Wien durch derca Redactions-Comité. 25 Bd. 1893. 1. Sem. gr. 8. Wien, Manz. 384 S. mit 4 Taf., 1 Karte u. 190 Textabbildgn. 6 M.



# Alphabetisches Register.

Abbandlungen des archäologisch-epi- Alandae

| grapoiscoen Seminars 11                                            | и потратите т                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| - der bayr. Akademie 11. 87                                        | Alexander Aphrodisiensis ed. M. Hay-    |
| — der Akademie zu Berlin 144                                       | duck 95                                 |
| - Breslaner philologische 88, 144, 145                             | - ed. M. Wallies 95                     |
| - für W. Christ 22. 88                                             | Alleroft, A. H., the making of the mon- |
| - pädagogische 148                                                 | arcby 241                               |
| — der sächsischen Gesellschaft der                                 | - a. Masom, a synopsis of Grecian       |
| Wissenschaften 144                                                 | history 239                             |
| Abicht, K., Übersicht üb. den Dialekt                              | the Tutorial bistory of Rome            |
| des Herodotus 99, 154                                              | 131. 183                                |
| Academy 1                                                          | Allen, T. W., the greek manuscripts     |
| Acta universitatis Cracoviensis 24                                 | of Perugia 200                          |
| Adam, J., Epicurus a. Erotion 153                                  | Allmer et Dissard, musée de Lyon 169    |
| - on the words πώμαλα a. βάναυσος 124                              | Almanach der bayr. Akademie 11          |
| Adam, R., de Herodoti ratione histo-                               | - der Wiener Akademie d. Wissen-        |
| rica 34                                                            | schaften 11                             |
| Adamek, O., die pädagogische Vorbil-                               | Altenburg, O., Winke zur Schulaus-      |
| dung für des höbere Lehramt an der                                 | legung des Horaz 218                    |
| Mittelschule 146                                                   | Altenstaedt, F., Hecataci Milesii frag- |
| Adams, M., on an antique gem from                                  | menta 34                                |
| Mykense 79                                                         | Alterthumsverein, Karlsruher 11         |
| Addis, W. E, christianity a. the Ro-                               | Aly, Fr., Cicero 110                    |
| man empire 67. 131                                                 | - Horaz, sein Leben u. seine Werke      |
| Adler, üb. die Pantheonkuppel 139                                  | 46, 164, 218                            |
| Adler, M., de Alexandri Magni epistu-                              | Amélineau, E., Hérodote et les bouches  |
| larum commercio 65                                                 | du Nil 34                               |
| Adrefsbuch der deutschen Bibliotheken                              | - la morale égyptienne 135              |
| Adrersbuch der deutschen bionotneken<br>26                         | Amelung, W., Florentiner Antiken 249    |
| Aeschylus, Fabulae, ed. N. Wecklein.                               | — frammento del fregio del Partenone    |
| 149, 201                                                           | — iraminento dei rregio dei rarcenone   |
| ozo Zmuapidou zai Wecklein 29                                      | - Zeus in Villa Albani 191              |
| - Choephori by W. Verral 93, 201                                   | Ami des monuments                       |
| - Oresteia by Lewis Campbell 29                                    | Ammon, G., Roms höheres Schulwesen      |
| - Prometheus by H. H. Molyneux 29                                  | Ammon, G., Roms noneres Scoulwesen      |
|                                                                    |                                         |
| - v. Wecklein 29, 150, 201<br>Aesopns by Croxall, Roger l'Estrange | Amtmann, T., Lit nuptial, terre cuite   |
|                                                                    | gallo-romaine 188                       |
| a, Herrick 93                                                      | Anacreon by A. H. Bullen 29             |
| - par J. Geoffroy 93                                               | Analecta Graeciensia 88, 196            |
| Actius, λόγος δωδέκατος πρώτον νον έκ-                             | - graeco-latina 88. 145                 |
| δοθείς υπό Γ. Κωστομοίρου 29                                       | Andel, A., die Geschichte des Akanthus- |
| Afrique française 1                                                | blattes in der Kunst 79                 |
| Agnelli, G., Fulvia Olimpia Morato 24                              | Andergassen, L, üb. den Inf. in der     |
| Agyptische Urkunden 56, 121, 227                                   | Vulgata 118                             |
| Ahlheim, A., die Schriftstellerlekture                             | Andre, T., l'esclavage chez les anciens |
| der Ober Sekunda 197                                               | Hébreux 74                              |
| Ahlmann, P., die lateinischen Dramen                               | Andresen, G., de codicibns Taciti       |
| von Wimpbelings Stylpho bis zur                                    | 52. 117                                 |
| Mitte des 16. Jabrb. 145                                           | - Tacitus mit Ausschluß der Germania    |
| Abrens, H., kleine Schriften 57. 122                               | 168                                     |
| Aiello, A., il nuovo piano di attacco                              | Anecdota Oxoniensia, ed. by G. H.       |
| alla Sicilia 241                                                   | Gwilliam 149                            |

1

| Angermann, zur griechischen Onoma-                                            | Antike Denkmäler 139                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| tologie 230                                                                   | Antiqua 1                                                       |
| Annalas della Societad rhaeto-romansch                                        | Antiquary 1                                                     |
| Annalen f. nassauischo Alterthums-                                            | Antiquitäten-Zeitschrift 143<br>Antologia nuova 1               |
| kunde 11. 87                                                                  |                                                                 |
| - des Vereins f. d. Niederrhein 11                                            | Anton, J. R. W., do origine libelli περτ<br>ψυγάς χόσμω 41. 159 |
| Annales de l'Académie de Macon 12                                             | Anzeigon, Göttingische 13                                       |
| - d'archéologie de Belgique 11                                                | - Kiejewer Universitäts- 13                                     |
| - d'archéologie de Bruxelles 11                                               | Anzeiger des german-Nationalmuscums                             |
| - de l'enseignement supérieur de Gre-                                         | * 13                                                            |
| noble 12                                                                      | - numismatisch-sphragistischer 84                               |
| - de l'Est                                                                    | - für roman. Sprachen                                           |
| - de l'Institut arch. du Luxembourg 12                                        | - f. schweiz, Altertumskunde 1, 143                             |
| - du Muséc Guimet 12                                                          | - für schweiz, Geschichte 13                                    |
| - de philosophie chrétienne 1                                                 |                                                                 |
| - de la Société académique de Nantes                                          | Apelt, O., Beiträge zur Geschichte der<br>griech Philosophie 62 |
| 12                                                                            | - zu Platons Philebos 103                                       |
| - de la Société archéologique de                                              | - zu Platons Politeia 209                                       |
| Namur 12                                                                      | 'Απόλλων 2                                                      |
| Annali della scuola normale di Pisa 12                                        | Apollonius Pergaeus ed. J. L. Heiherg                           |
| - dell' università di Perugia 12                                              | 30. 94. 202                                                     |
| - delle università toscane 12                                                 | Apollonius Rhodius, argonautica, tra-                           |
| Année philosophique 1. 143                                                    | duction par H. de la Ville de Mirmont                           |
| Annuaire de l'Académie de Belgique 12                                         | 30. 150                                                         |
| <ul> <li>de l'archéologue français</li> <li>12</li> </ul>                     | Apollonius Tyrius roc. A Riese 111. 150                         |
| <ul> <li>des bibliothèques</li> <li>12. 26</li> </ul>                         | Appelrot, W., zu Aristoteles Poet 95                            |
| <ul> <li>des cours supérieurs</li> <li>12</li> </ul>                          | Appleton, J., droit romain, essai sur                           |
| - de l'Ecole pratique 87                                                      | le fondement de la protection posses-                           |
| - de la faculté de Lyon 12                                                    | soire 75                                                        |
| - des facultés de Bordcaux 12                                                 | Appleton, W. H., Greek poets in English                         |
| - de Poitiers 12                                                              | 92                                                              |
| des Rennes 12                                                                 | Aratus, phaenomena, rec. E. Maass 150                           |
| - de l'Institut de Françe 12                                                  | Archaeologia Aeliana 2                                          |
| - de l'instruction en Belgique                                                | 'Αρχαία της έλληνικής γλώσσης 13                                |
| <ul> <li>de la Société de numismatique de<br/>Paris</li> </ul>                | Archeografo triestine 13<br>Archiv für Anthropologie 13         |
|                                                                               |                                                                 |
| Annuario dell' Accademia Torino 12  — dell' istituto di storia del diritto 12 | - Bonner 2<br>- für christliche Kunst 13                        |
| dell' istituto di studi superiori 12                                          | - für Frankfurts Geschichte 13, 144                             |
| - della Università di Bologna 12                                              | - für Geschichte der Philosophie 2. 195                         |
| - Genova 12                                                                   | - für deschichte der Finosophie 2. 133                          |
| Macerata 12                                                                   | - für lateinische Lexikographie 2                               |
| Messina 12, 144                                                               | - für Litteratur des Mittelalters 2                             |
| Padova 12                                                                     | - für neuore Sprachen 2                                         |
| di Palermo 12                                                                 | - oberbayrisches 13                                             |
| Parma 12                                                                      | - für österreichische Geschichte 13                             |
| Pavia 12                                                                      | - pädagogisches 2                                               |
| Perugia 12                                                                    | - für sächsische Geschichte 2, 143                              |
| Pisa 12                                                                       | - für siehenbürgische Landeskunde                               |
| Roma 12                                                                       | 13, 144                                                         |
| Sassari 12                                                                    | - skandinavisches 2                                             |
| Siena 12                                                                      | - für vaterländ. Geschichte 13                                  |
| Urbino 12. 144                                                                | Archives des missions scientifiques 13                          |
| Anthologie a. d. Elegikern, erkl. v. K.                                       | Archivio giuridico 2                                            |
| Jacoby 215                                                                    | - della società romana 14                                       |
| Antier, J., des actions noxales en droit                                      | - storico di Cori                                               |
|                                                                               |                                                                 |

Archivio storico lombardo 13 - - per le provincie napolitane 13 - - siciliano 18 trentino Arci, F., il Peloponneso 130, 239 Arendt, O., Theodor Mommsen 147 14 Argyriades, J., διορθώσεις είς τα 'Aptστοτέλους πολιτικά Aristides, Apologie hrsg. v. R. Raabe 94 Aristophanes, comediae instr. Fr. Blavdes 30, 94, 202 pax
 Vespae ed, J. van Leeuwen 30. 94. 202 - - by W. W. Merry 150, 202 transl. by F. G. Plaistowe 94. 150
 transl. by J. A. Prout 202 Aristoteles, πολιτεία 'Αθηναίων ed. Blass 30. 95. 202 - - erkl. v. K. Hude 30, 95 - ed. by F. G. Kenyon by J. E. Sandys 30. 95. 151. 202
 deutsch von M. Erdmann 30 - transl. by E. Poste 95
- (polnisch.) Von L. Cwiklinski 202
- Etbics hy J. Gillies 20 - Metaphysics, transl. by Th. David-203 Nikomachische Ethik, übers, v. A. Stabr 30 transl. by J. Welldon 30. 95. 151, 203 - de plantis ed. O. Apelt - die Politik, übers. v. M. Brasch 203 - rbetorica russ. übers, v. J. Platonow - commentaria graeca. Ed. G. Heylhnt - supplementum Aristotelicum 31.203 Aristoxenus, Melik u. Rhytmik 31, 96, 204 Arkiv for nordisk Filologi Arleth, E., zur Erklärung des Aristoteles Arnim, H. v., der angebliche Streit des Zenon und Theophrastos - ein Bruchstück des Alexinos - conjectange in Philodemi Rhetorica 38 Arnold, E. M., Platonics 209 Arnold, M., a french Eton 24 Arnold, Th., die griechischen Studien des Horaz Armadel, G., les monnaies des chefs gaulois 84 Arrianus, Anabasis of Alexander a Indica, transl. by E. J. Chinnock 96

Arsskrift Upsala nniversitets 14 Ascherson, P., zu einer Nachricht des Plinius 50 Association pro Aventico 14 Ateneo veneto 2 du Atlas archéologique de l'Afrique Nord 71 — de la Tunisie Atti dell' Accademia Brera 243 14 - - della Crusca 14 — dei lincei 14 Ligustica 14 - - Lucchese 14 - - Napoli 14 - de nnovi lincei 14 - - olimpica di Vicenza 14 - - Padova 14 - Palermo 14 - dei Rozzi di Siena 14 - - Virgiliana 14 - del istituto Veneto 14 delle provincie modenesi 14 - della società di archeologia di Torino 14 della società istriana 14 - della società Ligure 14 della società siciliana 14 - dell' Univers, Genova 14 - e memorie della r. accademia di scienze, lettere ed arti di Padova - - di Romagna 14 - della società istriana 144 Attinger, G., essai sur Lycurgue et ses 65 institutions Athenaeum Audollent, A., bulletin archéologique 63 la question des antiquités en Italie Auger, E., de l'action de peculio 136 Augustinus, opera rec. J. Zycba 42. 108 - de catechizandis rudibus von A. Wolfbard 108, 214 Aurès, A., le nombre géométrique de Platon 103 Aus Aachens Vorzeit 14 Ausgrabungen zu Sendschirli 70 Ausland 2 Autenrictb, G., Wörterbnch zu den Homerischen Gedichten 174 Babelon, E, camée d'un roi Sassanide - catalogue des monnaies grecques 253 Babled, H., de la cura annona chez les Romains 76 Babrius, fables par M. Desrousscaux 32 — fables par E. Pessoneaux 32

| Alphabetisches Register. 257                                                                                         |                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Back, F., römische Spuren im Nahge-<br>hiete 243                                                                     | Baunack, J., zwei archaische Inschriften                                                                                      |  |
| Bacmeister, A., u. O. Keller, die Briefe<br>des Horat. verdeutscht 218                                               | Bazin, H., villes antiques 243, 244 Bechtel, F., Hauptprobleme der indo-                                                      |  |
| Bader, Fr., Oedipus in Kolonos 211<br>Badham, F., the origin of the Peter                                            | germ. Lautlehre 57<br>Beck, J. W., lassus 125                                                                                 |  |
| Gospel 158 Bahusch, Fr., der Streit um d. griech. Unterricht 89                                                      | die Quellen in den grammatischen     Büchern des Plinius 221     — studia Gelliana et Pliniana 111.                           |  |
| Bahrfeldt, M., Untersuch. üh. d. Münz.<br>d. Domitii Ahenoharhii 142, 253                                            | Beck, L., Gesch. des Eisens 248                                                                                               |  |
| üher wiedergeprägte Münzen 253 Baier, Chr., Tacitus und Plutarch 210.                                                | Becker, F., die sittlichen Grundan-<br>schauungen Senecas 222<br>Becker, Ph. A., Jean Lemaire 90                              |  |
| Bainvel, J. V., Métrique latine 173 Balfour, H., the evolution of decorative                                         | Becker, Ph. A., Jean Lemaire 90<br>Behr, A., Fragmente einer Handschrift<br>der Macrohius- u. Pliniusexcerpte                 |  |
| Ballhorn, d. Anteil der Plastik 139, 249                                                                             | Beiträge zur Assyriologie 2                                                                                                   |  |
| Ballif, röm. Straßen in Bosnien 135. 185. 243 Baltzer, O., ausgewählte Sermone 212                                   | zur Geschichte der Philosophie 2     Hallische, zur Geschichtsforschung 148                                                   |  |
| Bancalari, F., sul trattato de vocibus<br>animalinm 92, 107                                                          | <ul> <li>zur historischen Syntax der griechi-<br/>schen Sprache v. M. Schanz 174</li> </ul>                                   |  |
| Baudelin, E., de rebus inter Aegyptios<br>et Romanos intercedentihus 131<br>Bardosch, R., Lucanus u. Vergil 113, 118 | <ul> <li>zur Kunde der Indogerm. Sprachen 2</li> <li>Bekker, E. J., die römisch. Komiker</li> <li>als Rechtszeugen</li> </ul> |  |
| Barnabei, F, di alcuni bronzi 79 — di un epigrafe latine 55                                                          | Belger, Chr., der leshische Kanon 189<br>— die mykenische Lokalfrage v. d.                                                    |  |
| frammento dei fasti trionfali 55     notizie degli scavi di antichità 191.                                           | Gräbern Agamemnons 60, 130  — Sendschirli 70                                                                                  |  |
| - di una rara lapide funebre 191 - di un sepolero concinerario 191                                                   | Belling, H., kritische Prolegomena zu<br>Tihull 168, 223<br>Bellorini, E., note snlle traduzioni ita-                         |  |
| — di un nuovo frammento 55<br>Baron, J., Peregrinenrecht u. jus gen-                                                 | liane d'Ovidio  Beloch, J., zur Geschichte vom pyrrhi-                                                                        |  |
| tium 76 Barozzi e Sabhadini, studi sul Panor- mita 90                                                                | schen his zum ersten punischen<br>Kriege 241<br>— Griechische Geschichte 182, 239                                             |  |
| Barthety, H., le fort de César 134<br>Bartholomae, Chr., Arisches u. Lin-                                            | - storia greca 239<br>- Sicilisches zu Diodor 204                                                                             |  |
| Barton, A. T., Propertius III 22, 23 115                                                                             | — studi di storia antica 238, 239<br>Beltrami, A., de commentariolo peti-                                                     |  |
| Barzellotti, G., Virgilio 53<br>Basiner, O., üher Malaria im alten<br>Rom 138                                        | tionis Ciceroni vindicandi 110 Bénard, Ch., l'esthétique d'Aristote 31. 95. 203                                               |  |
| Bassermann, J, Carl Hartfelder 147 Basset, R, les inscriptions de Dahlak 119                                         | <ul> <li>Platon, sa philosophie et ses écrits<br/>103</li> </ul>                                                              |  |
| Bastari, P. Orazio e il Cesarismo 112<br>Bather, A. G., the bronze fragments 139                                     | Bencker, M., Ciste mit Perseusdar-<br>stellung 79<br>Bender, E., Compendio della storia                                       |  |
| Bauer, A., die Chronologie des Peisi-<br>stratos                                                                     | della letteratura latina 179  — Horaz, Homer u. Schiller im Gymn.                                                             |  |
| - die griechischen Privatalterthümer                                                                                 | 90, 146, 196, 197<br>— Rom u. römisches Lehen 76, 136, 188                                                                    |  |
| Baumann, Jul., Volksschulen, höhere<br>Schulen u. Universitäten 146                                                  | Bender, F., klassische Bildermappe<br>79, 139<br>Bénédite, G., la mosaïque de Prima                                           |  |
| Baumgartner, A., litterar. Lehen im alt. Aegypten 127                                                                | Porta 139                                                                                                                     |  |

Bonedite, G., lo temple de Pbilae 249
Bonfey, Tb., kleinere Schriften 28
Boni, J., Nominat. c. inf. u. Acc. c.
inf. bei Tbukydides 106 Benndorf, O., altgriech. Brod 138. 248 Bennet, E. N., the Gospol according

10 to Peter Benoist, E., et H. Goelzer, dictionnaire latin-français

Benoît, C., la Gréce ancienne Benseler, G. E., griechisches Wörter-

58 hnch Benson, E. F., two Epidaurian curos 119 Bérard, V., Tégéo et la Tégéalide 70.133 Borens, E., myths a, legends

Berger, E., Entwick elungsgeschiebte der Maltechnik - die technische Ansführung der en-

kaustischon Malorei 191 H., Geschiebte der wissenschaftl. Erdkundo der Griechen 76

Berger, Sam., notice sur quelques textes - de la tradition de l'art grec 79 Borger-Levrault, O., Annales des aca-

démies et universités alsaciennes 147 Bergmann, A., Einleitung in Cicoros 110. 216 Rede Borgstedt, H., Stridon om Homer 207

Bericht üb. Erforschung der Kunst-14 Donkmale - üb. Oriental. Linguistik

Berichte des Altertumsvereins zu Wien des deutschen Hochstiftes

- d. Gesellsch. f. Wissenschaften in 15, 87, 195 Leipzig Bornhard, J., la Theriaquo 190 Bernhard, J. H., tho gospel of Peter 212 Bornbardy, G., Grundrifs der grioch.

Litteratur Bernbeim, E., bistorische Metbode 197. 236

Berthier, J., la porte de Saint Sabine 134 Bertolini, D., nnove epigrafi 226 - nuove scoperte

78 - un peso romano Bortolotto, H., Do argumento in Luciani Iudicium vocalium subdititio 156 Bertrand, A., la Gaule avant les Gaulois

- la grando vase de Gundestrap 139 Bortrand, E., la couleur et la perspective dans la peinture antique - études sur la peinture dans l'anti-

quité Beschreibung der antiken Skulpturen

in den königl. Musoen zu Berlin 191

Beswick, S., Egyptian chronology 238 Bethe, E., Arat-Illustrationen 30 zwei Ilias-Handschriften dos Escorial

150

27

27

 Nachträgo zn den Aratea tbebanische Holdenlieder - zur Überlieferung der Homerischen

Hymnon Beugnies-Corbeau, archéologio médicalo

Bouther, Fr., das Goldland des Plinius 50 Beyer, Th., dio älteston Schüler des Noustettiner Gymn. 90

Bianchetti, E., di un' antica necropoli 71 Bibl. Briefsammlung des Conrad Celtes 88

Bibliografia italiana - polska

Bibliograpbie, allgemeine — do Belgique - do la France nederlandscho

Bibliografie u. Chronik d. Schweiz 27 Bibliotecho d'Italia 148 Bibliotheca philologica 27, 200 - philologica classica 27

Bibliothck, assyriologische - keilinschriftliche 2. 119 15 Bibliothèque des chartes

- des écoles françaises d'Athènes et 15 do Romo égyptologique 143 80

Bic. O., das antike Portrait Bienkowski, L., L. Cornelius Pusio 67.80 136. 249 Malocchio do periochos Homericae exordio 100 Biese, A., griech. Lyrikor 92, 208

 die Philosophie des Motaphorischen Biese, R., dio Tragik im König Ödipus

Bijdragen en mededeelingen Bikélas, D., la Gréce byzantine 130 Bilfinger, G., dio Sterntafeln v. Biban

Billerbock, A., Susa 238 Binocho, E., acquisition du droit do cité rom. Birt, T., de Xenopbontis commentariorum Socraticorum compositiono 160

Bischoff, E., Ovid-Kanon Prolegomena zum sogenannten Dio-42. 161. 215 nysius Cato

Bishop, C., do adiectivorum verbalium usu Aoschyleo 93. 201 verbals in toc in Sophocles 105. 211 Bitschofsky, R., zur Kritik dos Livius

118. 219

15

84

162

179

Tours

46

Blanchet, J. A., statuettes en bronze 249 - statuette en terre cuite 80 Blaschke, S., der Zusammenhang der Familien- u. Gütergomeinschaft des

platonischen "Staates" 209 Blafs, F., dio attischo Beredsamkeit 62. 127, 235 - Υπερείδου καί 'Aθηνογένους' --Blätter für d. bayer. Gymnasialschul-

wesen - für höheres Schulwesen — zur Kunde Westfalens - für litter. Unterhaltung 3, 143

- für Münzfreunde prähistorischo Blaydes, Fr., adversaria in comicorum

fragmenta Bleske, F., Elementarbuch der lat Sprache 176 Blinkenberg, C., Asklepios og Haus-

fraendes 63. 128 Bloch, L., sopra il Filotete di Accio 108 Blomquist, A., genetivi apnd Plantum 114. 167 Blümlein, C., die Waltherbrücke 134 Blümner, H., die Farbenzeichnungen

bei den röm. Dichtern 78, 188, 176 - the home life of the ancient Greeks Bohha, R., commentarii italiani Platone

Bodensteiner, E., szenische Fragen 106. Boeswillwald, E. et R. Cagnat, Timgad

Boglino, L., i manoscritti della biblioteca Palermo 121 Boguth, W., Valerins Laevinus Böhm, Chr., de cottabo 188, 246 Bohne, R., wie gelangt Plato zur Aufstellung seines Staatsideals 209 Bohse, P., dio Moira hei Homer Boisacq, E, les dialects doricus 207 124 Boissier, G., Cicéron et ses amis 44 Cicéron dans la vie publique et

privée - les fabulao praetextae - ot E. Ernault, notions de prosodie

ot métrique latines 173 Boldermann, P., studia Lucianca 101. 208 Boletin do l'Academia de la historia 15

 historico de la lihreria

Bolla, E., manoscritti Amhrosiani 171 Bone, H., lat. Dichter Bonfadini, R., Ginlio Cesare 42 dell' impero romano

Bibliotheca philologica classica, IV.

Bonghi, R., die römischen Feste 63 - il paganismo Bongioannini, F., il Pantheon de Agrippa Bonnet, M., le Latin de Gregoire de

- les leçons A des silves de Stace 51 - la philologie classique 24. 90. 197 - sur quelques passages de Quintilien 50, 167

- Tiberis, Thybris, Thymhris Bookseller

Boor, C. de, röm. Kaisergeschichte 132 - zn Theophanes novissimae observationes ad Cicero-

nis epistolas 110 Borchardt, F., Katalog der griech, u. römischen Münzen zu Danzig 253 Borchardt n. Sethe, znr Geschichte der Pyramiden Borinski,

K., Grundzüge des Systems der artikulierten Phonetik Bormann, E., die älteste Gliederung Roms

Bornemann, L., Jahresbericht über Pindar 38 Pindars erste isthmische Ode 209 - Pindars 6. pythische Ode 88 Borries, E. v., noch einmal die Ortlichkeit der Alemannenschlacht

241 Bortolan e Rumor, la hiblioteca Ber-Bösch, Fr., de XII tabularum lege 131. 188

Boston univers. year-book 15 Botsford, G. W., the development of the Athenian constitution otti, G., il maseo di Alessandria 139 Bötticher, C., die Wahrheit über die trojanischen Alterthümer 188 Bougot, A., rivalité d'Eschine et de Demosthene Bougnet, l'ancien collège d'Harcourt et le lycée de Saint Louis 147. 199

Bourdon, B., l'expression des émotions Bradley, H., was Lindum a colonia? 244 Brandt, S., über Lactantius 47. 113 Brasch, M., Geschichte der Universität Leipzig Brassai, S., Gebrauch des Artikels bei

Pintarchus Bréal, M., Ernest Renan 24 note sur une inscription archaïque

Breiter, Th., zu Manilius Brenciaglia, nuovi scavi nella necropoli Brennan, J., the elision of the dative Brennan, Chr., manuscripts of Aeschy-201 Brice. H., des sûretés personnelles à Rome 76 Brief, S., die Konjunktionen bei Polybius 39. 210 Brieger, A., Eplkurs Lehre von der 204 Seele Briegleb, E., zur griechischen Lektüre 197 Brizio, E., iscrizioni latine 226 - nuovi scavi nella necropoli tarquiniese 72 - nuove scoperte 55 Bronisch, G., die oskischen i-B. e. Vokale 60. 125 Bronner, Ferd., Goethes romische Ele-234 Brown, R., the ten Patriarchs of Berosus 96 Brownson, C. L., excavations at the Heraeum of Argos - the relation of the archaic pediment reliefs 80 Brüch, J., des Aristoteles Heimat 185 Bruchmann, C. F. H., Beiträge zur Ephoros-Kritik 153, 204 - epitheta deorum 64, 128, 181, 237 - lateinisches Lesehuch Bruck, S., über die Heliastengerichte 239, 246 Brugmann, K., Grundrifs der vergleichend, Grammatik 57, 173, 228 Grundrife der vergleichend. Sprachforschung. Transl. hy G. Seymour Conway a. H. D. Ronse 228 - u. Delhrück, vergleichende Grammatik der indogerm. Sprachen 173. 228 Brugsch, H., der Möris-See 70 Bruhn, E., Euripidea 205 Brüll, F Kasuslehre im altsprachlichen Unterrichte - in Ciceronis orationem Pompeianam 162 Brunn, H., griechische Götterideale 80, 139 - griechische Kunstgeschichto 80. 191 - eine kunstgeschichtliche Studie 80. 191 Brunnhofer, H., Urgeschichte der Arier 64 Bruns, J., interpretationes variae 235 - Michael Marullus 199

Brunschmid, J., eine griech, Ziegel-

119, 225

inschrift

Bücheler, F., coniectanea ad Aeschyli supplices - in aliquod Plutarchi locos - ad Theocritum Bucherer, F., die Diomedessage 66 Budge, E. A. Wallis, Egyptian Funeral archaeology Bühlmann, J., die Architektur class. Altertums Bulitsch, iscrizioni inedite dalmati 55 Bulle, Heinr., die Silene in der archaischen Kunst der Griechen Bulletin de l'Academie d'archéologie de Belgique - - delphinale - - d'Hippone - - de Nîmes - - de St. Pétershourg - des sciences de Belgique - des antiquaires de France - - de la Morinie - - de l'Ouest — de Picardie archéologique au Comité des travaux bistoriques des commissions d'archéologie 15, 196 de la commission historiquo et archéologique de la Mayenne de correspondance hellénique critique de la Faculté des lettres de Caen 15 - de géographie historique et descrip- de géographie de la province d'Oran - des libraires - littéraires et scientifique suisse - mensuel de la faculté de Poitiers 15 - monumental 3, 144, 196 des musées de numismatique et d'archéologie par R. Serruro - de la société des antiq. de Normandie - archéologique, scientifique et

- et mémoires de la société archéologique d'Ille et Vilaine 195 Bullettino di archeologia cristiana - archeologico dalmato della commissione arch, di Roma 15 - di diritto romano 16 Bullock, J. M., University Centenary ceremonies

littéraire du Vendômois

- - de Borda

- - de Lyon

- de Constantine

de géographie

39

40

245

des

80

15

15

15

15

15

15

68

27

15

196

68

68

68

Caesar, bellum gallicum par E. Degove 160 Bünger, C., Auswahl aus Xenophons Hellenika - - Doherentz-Dinter 42. 160. 214 - M. Bernegger, ein Bild aus dem - rec. Bern. Kühler geistigen Lehen Strasshurgs 147. 199 - - erkl. v. N. V. Naumov 215 Schulkommentar zur Auswahl aus - - hy A. G. Peskett 42 Xenophons Hellenika 160 - - hrsg. v. Ignatz Prammer Burckhardt, J., der Cicerone 80 Burckhardt, L., de Hieroclis codicibus - - von Reinhard-Herzog 92, 160 - - par Isaac Uri 160 Caesar u. seine Fortsetzer 100 Buresch, K., kritischer Brief üh. die Caetani-Lovatelli, Ersilia, i giardini di falschen Sihyllinen Buret, contribution a l'histoire de la Cagnat, R., l'année épigraphique syphilis 120. 169. Burger, C., 60 Jahre aus d. älter. Ge-schichte Roms 132 l'armée romaine d'Afrique 67. 132. 132 188. 241 Bury, J. B., history of the Roman chronique d'epigraphie africaine 55. empire - some passages in the Thchaid of 72, 185, 244 - Lambèse Statins rcvue des publications épigraphiques 168 Pindar 209 - the Student's History of the Roman Caise, A., Origine d'Alger 135 empire Caldi, G., metodologia generale 31 R. G., the use of prepositions Bury, R. G in Lyrics Callegari, E., Nerone e la sua corte 249 Campaux, A., histoire du texte d'Ho-Busch, H., lateinisches Ühungshuch 176 Camphell, L., Professor Lushington 199 Buschmann, Jos., zur Geschichte des Bonner Gymnasiums Campi, L., das Heiligtum des Saturnus 72 Busiri-Vici, A., papyrus 248 Busolt, G., griech. Geschichte 130. 239 Canonica, G., Merope Cantalupi, P., la guerra civile Sillana - Inschriften als Quellen für die griech. in Italia Cantarelli, P., il vicariato di Roma 67 Geschichte die korinth. Prytanen 130 Capellanus, G., sprechen Sie lateinisch Busse, A., dic neuplatonische Lehensbeschreihung des Aristoteles Capone, saggio di richerche sulle vi-Bussler, E., die Reihenfolge d. Tra-gödien d. Äschylus 93 cende della proprietà 76, 136, 188 Caporale, G., ricerche su la diocesi di Butcher, S. H., some aspects of the Greek Genius 75, 235 Acerra Capps, Ed., the stage in the Greek Butel, P., de l'impôt des successions theatre a Rome - Vitruvius a. the Greek stage Cara, de, degli Hittim o Hettei Butler, S., on the Trapanese Origin of the Odyssey Cardella, D., le pitture della tomba 155 Büttner, R., Porcius Licinus 115. 236 etrosca Büttner-Wobst, Th., Studien zu Zonaras Carini, J., la biblioteca Vaticana 148 Carinthia 16 - der Tod des Kaisers Julian 132 Cariophili, B., de antiquis marmorihus Bywater, J., contributions to the critiopusculum 80. 139 cism of Aristotle's Nicomachean 95, Carraroli, D., la leggenda di Alessandro Magno Cahrol, F., histoire du cardinal Pitra 90 Carrière, M., griechische Götterideale 80 Caesar, de hello civili cur. Inama et Cartault, A., l'Amphitryon de Plaute 114 Carton, l'Afrique du Nord devant les Ramorino 108 - - erkl. v. Rud. Menge 160 civilisations anciennes - Gallic war hy A. H. Alleroft 215 - la lex Hadriana 55. 136 - - hy Allcroft a. Plaistowe 108 Casagrandi, V., l'articolo novem 111 - - par A. Boué - - by J. Brown - le minores gentes 136 le orazioni di Tucidide 160 159 - sui possessi della gens Pompeia 241 — par la Compagnie de Jésus 42 19\*

262 Casagrandi, V., ricordi di M. Vipsanio Agrippa in Sicilia 241 Casanges, C, un helléniste américain 24 Cassan, P., jus offerendae pecuniae 136 Cassel, P., gesammelte Schriften 65 Casseler Gymnasium 90 Castanier, bistoire de la Provence dans 185. 244 l'antiquité Castellani, G., del mito di Medea 287 Catalogo di manoscritti 149 Catalogue général de la Bibliothèque Sainte-Genevieve par Ch. Kobler 56. 121 - des manuscrits des bibliothèques de France par E. Coyecque 56 — des départements par A. Molinier 56 of Greek coins of the British Museum 84 - of the Greek a Etruscan Vases in the British Museum - of the Greek vases in the Asbmolean Museum 139 - des marbres antiques à la villa Borgbese 249 des monnaies grecques 84. 142 of sculpture in the British Museum 80 - of the coins of Mysia a. Jonia 194 Catalogus codicum manuscriptorum conf. H. Narducci dissertationum philologicarum 200 Cato, dicta ed. G. Nemethy 42 Catullus by Grant Allen 108 - liber, rec. Balhuus 215 - Liber Catulli Bibliothecae Marcianae curavit Nigra - ed. by S. G. Owen 215 Cauer, Frdr., Philotas, Kleitos, Kalli-183 sthenes Cauer, P., Wissensch, in der Philologie 24 Wort- u. Gedankenspiele in den Oden des Horaz 46. 164. 218 Cebes, tabula rec. C. Praechten 204 Ceci, L., le etimologie dei giurisconsulti romani 176 Centennario quinto dell' università Fer-24 rara Centner, E., du legs de la dot 136 Centralblatt f. Bibliothekswesen 27. 149 - litterarisches österreichisches literarisches für die Unterrichtsverwaltung 3. 195 Central-Organ für Realschulen Chaignet, A. E., histoire de la Psychologie des Grecs 62, 127, 234 Chamier, D., a manuel of Roman law 136

grec-francais

Chatelain, E., paléographie des classiques latins 56 Chenevière, P., histoire de la compeneation Chevallier, H., atlas de géographie historique Cheyne, T. K., the Semitism of the Hittites Chiapelli, a proposito dell' erma berlinese 80 Chinnock, E. J., the burial-place of Alexander the Great 185 lexicographical notes 124 Chorizius, duae orationes ed. R. Förster 32 Chotard, A., théorie générale des prisonniers de guerre Christ, A. Th., zur Frage über die Bedeutung des Phaidonpapyrus 103.227 Cbrist, W. v., Horatiana 112, 164 Chronics minora em. C. Frick 32. 109. 161, 196 ed. Tb. Mommsen 43, 109, 161 Chronicle, numismatic Church, A. J., pictures from Greek life a. story - stories from the Greek comoedians Cicero, scripta omnia rec. C. I Müller 48 - Auswahl v. O. Weißenfels 109 - Einleitung v. O. Weißenfels 109 - hy Fr. Kelsey 161 epistulae ed. Mendelsobn 44, 109. 162, 215 - ausgewählte Briefe, hrsg. v. Fr. Aly 216 — v. J. Frey 109 - - v. Fr. Hofmann 109, 162 - v. Adf. Lange 169 - - brsg. v. H. Luthmer 44, 162 - v. Süpfle-Böckel 109, 162, 216 - - trad. da G. Rigutini 109 - ausgewählte Reden, erklärt v. K Halm - - curavit O. Heine 43. 161 - - di E. Stampini 216 - select orations and letters by Kelsey 48 philosophischo Schriften Weisenfels 43 in Antonium v. J. B. Francesia 43 - - ed. Al. Kornitzer 161 - - erkl. v. J. Stronge 43, 162 - - pour Archias, trad. par Emil et Raoul Pessonneaux - ad Atticum by J. H. Haydon 110, 161 Chassang, A., Nouveau Dictionnaire - Brutus, par J. Martha 162. 215

| Cicero, Reden gegen Catilina u. Ge-                    | Claudianus, carmina ed. Th. Birt 45.                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| nossen, hrsg. v. A. Kornitzer 43                       | 217                                                  |
| erkl. v. H. Nohl 161                                   | rec. Jul. Koch 217                                   |
| - Cato major, de senectute, ed. by                     | Clemens Alexandrinus, quis dives sal-                |
| L. Huxley 43                                           | vetur? hrsg. v. K. Köster 204                        |
| ed. A. Kornitzer 48                                    | Cleomedes, meteoron libri duo ed.                    |
| - de finibus bonorum et malorum,                       | H. Ziegler 96                                        |
| notes par E. Charles 44                                | Clerc, M., les métèques athéniens 246                |
|                                                        |                                                      |
| - oratio de imperio Cn. Pompei par                     | - de rebns thyatirenorum commen-                     |
| C. Gelders 109                                         | tatio epigrafica 170                                 |
| - ed. A. Kornitzer 43                                  | Cocchia, B., un romancio di costumi 114              |
| par L. Prud'homme 216                                  | Cochin, H., un ami de Pétrarque 23                   |
| - Laelius, hy St. George Stock 43                      | Cognetti de Martiis, S., tracce d'une                |
| ed. taur. 44                                           | leggenda 50                                          |
| — trad. par A. Legouëz 109                             | Cohausen, A. v., röm. Alterthümer 135                |
| - pro lege Manilia. With references                    | - röm, Schmelzschmuck 139                            |
| by J. Hunter Smith 43. 161                             | Cohen et Feuardent, description des                  |
| - Rede für Ligarius, erkl. v. V. A.                    | monnaies de l'empire romain 142                      |
| Alexejew 216                                           | Cohn, L., zur Überlief. Philos 38                    |
| - pro Marcello oratio, da B. Tesio 43                  | Collard, le gymnase de Giessen 90                    |
| - pro Milone, ed. by F. H. Colson 216                  | Collection Persons no Prockets                       |
|                                                        | Collection Baracco, par Bruckmann,                   |
| <ul> <li>v. Eherhard-Richter 109. 161.216</li> </ul>   | Baracco et Helbig 139                                |
| by W. Y. Fausset 43. 161                               | Collignon, A., étude sur Pétrone 49.                 |
| de Fr. Tarducci 216                                    | 114. 166. 221                                        |
| <ul> <li>pro Murena oratio ed. A. Kornitzer</li> </ul> | <ul> <li>Handbuch der griech. Archäologie</li> </ul> |
| 43                                                     | 75. 180. 249                                         |
| — par Aug. Noël 162                                    | - histoire de la sculpture grecque                   |
| - de officiis par Ch. Delabar 216                      | 80, 191                                              |
| da Rem. Sabhadini 161                                  | - Pétrone au moyen âge et dans la                    |
| - orationes Caesarianae by W. Y.                       | littérature français 166                             |
| Fausset 109                                            | - tête archaique du British Museum 249               |
| - de oratore, rec. Th. Stangl 109, 216                 | Columba, G., il mare e le relazione                  |
| - ed. Stölzle 43                                       | maritimi tra la Grecia e la Sicilia 190              |
| - ed. by A. Wilkins 43, 109, 162                       | - Ricerche su Strabone e Plinio 243                  |
| - transl. by E. N. P. Moor 216                         | Commentari dell' Ateneo di Brescia 16                |
| - transl, by E. N. P. Muir 44. 109                     | Comparetti, D., le leggi di Gortyna 225              |
| - u. Bratus v. O. Weißenfels 109                       | Compayre, G., Ahelard 90. 147                        |
|                                                        |                                                      |
| - pro Roscio oratio, ed. A. Kornitzer 43               | Compte rendu de l'académie de Bor-                   |
| - hrsg. v. Fr. Richten, A. Fleck-                      | deaux 16                                             |
| eisen 161                                              | - des inscriptions 16                                |
| hy G. Stock 109                                        | de Lyon 16                                           |
| - pro Sestio oratio, von J. Cserep 43                  | — — de Reims 16                                      |
| - ed. A. Kornitzer 161                                 | de Savoie 16                                         |
| - pro Sulla, ed. A. Kornitzer 43                       | des sciences morales 16                              |
| - Tusculanarum disputationum libri,                    | de Toulouse 16                                       |
| erkl. v. O. Heine 44. 216                              | - de la commission arch. St. Péters-                 |
| - u. Jacob Grimm, über das Alter,                      | hourg 16                                             |
| hrsg. v. M. Schneidewin 216                            | Concari, L., terramare di Castelnovo                 |
| Cinquini, Ad., Note critiche di lette-                 | Fogliano* 72                                         |
| ratura e grammatica greco-latina 173                   | Conder, C. R., the Tell Amarna tablets               |
| Cipolla, C., testi greci della cronaca                 | 54                                                   |
|                                                        | Conference tenute a Roma 23                          |
|                                                        |                                                      |
| Claretie, L., l'université moderne 24                  | Conrady, Kastell Worth bei Miltenberg                |
| Clark, A., collations from the Harleian                | 185                                                  |
| ms. of Cicero · 44                                     | - Zwischenkastelle u. Limes bei Wall-                |
| — colleges of Oxford 90                                | dürn 72                                              |
| Clasen, Ch., Bemerkgn, zur Geschichte                  | Constans, Leop., sur la langue de                    |
| Timoleons 130                                          | Tacite 223                                           |
|                                                        |                                                      |

264 Contat, P. L., du pacte de constitute | en droit romain Conybeare, F. W., a collation with the ancient Armenian versions of the Greek text of Aristoteles' Categories - the old Armenian version of Plato's - the oldest versions of Eusebius's History of the Church 154 Conze, A., üb. e. Athenastatue Pergamon 139 - die attischen Grabreliefs 80, 140 Corpus glossariorum latinorum - inscriptionum Atticarum ed. Koebler 119 — etruscarum - Graecarum - - latinarum 120, 170, 226 - papyrorum Aegypti a Revillout et Eisenlohr 56 - poetarum latinorum ed. Postgate Correspondance entre Marini et Bianchi 88, 147 Corsetti, R., sur les prix des grains dans l'antiquité - sul prezo dei grani 136 osta, il diritto privato nelle comedie 168 di Terentio Costanzi, V., su la vita e opera storica di Erodoto - quaestiuncula Aristotelea 151 Cougny, G., l'art antique Couve, L., un vase protoattique - vase portant la signature de Bryaxis Couvreur, P., additions aux Fragmenta philosophorum graecorum liste des variantes du Phédon notre texte du Phédon 103 Cozza-Luzi, G., appunti critici due cronache greche siculo-sara-ceniche di Cambridge - bistoria S. P. N. Benedicti - di un nuovo papiro ravennate nella bibliotheca Vaticans de Ottoboniano del più antico testo della geografia di Strabone Craig, J., the Pannamu inscription 119 Cramer, A., üb. die ältesten Ausgaben v. Manilius Astronomica 48, 165, 220 Crämer, H., zur Geschichte Alexanders des Großen 239

Crawley, A. E., Acbilles at Skyros 153

Credaro, L., il problema della libertà 6 - lo scetticismo

Cristofolini, C., appunti critici al testo delle Trachinie Croiset, A., l'art dans le nouves cours d'Hypéride bist. d. la littérature grecque la maison grecque d'après les mimes d'Herodas Crum. W. R., Coptic manuscripts Crusius, O., antiquarische Randbemerkungen - Nachlese zu Herondas - Nachtrag über den Begriff Apolo- Nachträgliches zum Wiener Eurig pidespapyrus - Petron Phönizier in Pronektos? - der sophokleische Dionysiskos zur Topographie von Alexandrien 70 - Untersuchungen zu den Mimiamben des Herondas - u. Cohn, zur Überlief, der Paroemio-**37.** 102. 156 graphen Cruttwell, C. T., literary history of early christianity Csaplar, B., ein ungar. Hellenist Cucbe, P., la legislatio sacramenti in Cucheval. Vict., choix de lettres de Cicéron Culex, rec. Fr. Leo Cultura Cumont, F., catalogue des monuments relatifs au culte de Mitbra 80, 250 fragments inédits de Julien Cuntz, O., Agrippa und Augustus als Quellenschriftsteller des Plinius 115 Curcio, G., studio su Pspinio Stazio 116, 222Curtius, E., gesammelte Abhandlungen Orchestra u. Bühne - Paulus in Athen - Stadtgeschichte von Athen 66 - u. J. A. Kaupert, Karten v. Attika 243 Curtius, G., griechische Schulgrammatik Curtius, O., die Deichbauten der Minver Curtius Rufus, de rebus gestis Alexandri par M. Croiset - — par G. Delbes - — Trad. par P. Allain Cuq, E., Pexaminatio per Aegyptum 136 Cwiklinski, L., einige Bemerkungen des Sophokleischen Philoktet 105, 211

204

152

Cwiklinski, L., griechische Schulgrammatik 230 Klemens Janicki 199 Cybniski, St., tabulae 245 Czyczkiewicz, A., Betrachtungen üb.

Homers Odyssee 155. 207 D., J., the remote deliberative 58 - u. A. Sidgwick, the remote deliberative 230 Dabm, O., Turm C. am limes Groß-Krotzenburg-Rückingen 185

Dammann, A., de Festo auctore 111 Damste, P., ad Sallustii Catilinam 115 versibus Aristophaneis suus locus restitutus 150 Danielsson, A., de voce altqo; 58. 124.

174 Darbisbire, H. D. a. R. S. Conway, the Göttingen school Daremberg et Saglio, dictionnaire des

antiquités 180. 236 Darès de Phrygie, l'Histoire véritable de la guerre des Grecs et des Troyens 172

Dareste, R., la science du droit en Greca 92 - Haussoullier et Tb. Reinach, recueil des inscriptions juridiques grecques

Darmesteter, A., la vie des mots 228 Dati, Leon, un' egloga latina inedita 180 Davidson, Th., Aristotle's Mctaphysics Decbarme, P., Euripide et l'esprit de son théâtre 33. 98. 153. 205 De Cou, H., the frieze of the choragic

80 monument Deccke, W., latein. Schulgrammatik 60. 125, 176, 232 Deichmann, C., das Problem des Raumes in der griech. Philosophie

Dejob, Cb., l'instruction publique 197 Deiter, G., Vergleichung Amsterdamer Codex zu Cicero 110 Deiter, H., Cicero ad Atticum 216 Delafournière, G. P. H., l'action pracscriptis verbis en droit romain 136 Delattre, A. L., marques de vases grecs et romains

Delboeuf, J., participe ou adjectif en "duo" 60 230 — des prépositions en Grec Delécaille, A., du droit de cité à Rome

Delfour, J., histoire du lycée de Pan 24 Deloume, A., les manieurs d'argent à Rome Δελτίον άργαιολογικός,

Démosthène, Codex Σ. Fac-similé du manuscrit grec, publié par H. Omont - ausgewählte Reden, erklärt v. J.

Sörgel n. A. Deuerling 152 - v. Westermann-Rosenberg 32 - v. K. Wotke 97. 152

- Ausgewählte Staatsreden von F. Rösiger - against Androtion a. Timocrates ed. by W. Waite

904 - oration upon the Crown. Transl. by Lord Brougham 97

- πρός Λεπτινην by J. E. Sandys 97 - A Translation by F. E. A. Trayes 152 - Philippicae, annot. da Augusto

Corradi 152 - - par Lemoine et Sommer

- - di Paolo Manuzio - - par E. Ragon

erkl. v. C. Rebdantz
 par H. Weil

 la première Philippique par Weil 32 Denis, F., notice ou mémoire sur divers dépôts des monnaies romaines 194 Denissow, R., die Dachmien 123 250 Denkmäler, antike

Denkmäler griechischer u. römischer Skulptur 80 Denkmäler der Kunst 191 Denkschriften der kaiserl. Akademie

Wion 16, 196 Dervilers, P., des peines de l'adultère 137 Desjardins, E., géographie historique

et administrative de la Gaule ro-72. 135. 186 Desportes et Bournaud, Ern. Renan 25 Dessau, H., inscriptiones latinae 55. 121. 170. 226

Detlefsen, D., Jahresbericht über die Geographie v. Mittel- u. Oberitalien 72. 185 Detto, W. A., Horaz u. seine Zeit 46. 218 Dettweiler, P., Untersuchungen üb. d. didaktischen Werth ciceronischer

Schulschriften 44, 216 Deuerling, A., Cicero als Schulschriftsteller 44. 110. 216 Deuticke, Litteraturbericht zu, Vergil 118 Deventer, Cb. van, Platonische Studien 103

Devic et Vaissette, histoire du Languedoc Diehl, C., excursions in Greece 70. 243

 le trésor et la bibliothèque de Patmos 27

| 266 Alphahetisch                                                                                                         | ies K    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Diels, H., über die Excerpte von Me-<br>nons Jatrika in dem Londoner Pa-                                                 | Don      |
| pyrus 137 151<br>— Medizin in der Schnie des Aristo-                                                                     | -        |
| teles 248                                                                                                                |          |
| - üb. das physikalische System des<br>Straton 40                                                                         | Do       |
| Dieterich, A., de hymnis Orphicis 87                                                                                     | Dra      |
| Nekya 212     üb. eine Scene d. aristophanischen                                                                         | n        |
| Wolken 94 — die Zahl der Dramen des Äschylos                                                                             | Dra      |
| Dieulafoy, M., l'Acropole de Suse 70                                                                                     | Δρο      |
| Dimitsas, G., οὐδείς τάφος 'Αριστοτέλους                                                                                 | Dre      |
| iv 'Epstpiq 31<br>Dingeldein, O., der Reim bei d. Griechen                                                               | Dre      |
| n. Römern 58, 128, 174, 229<br>Dio Cassius, historia romana rec. Joh.                                                    | Dre      |
| Melher 82 Dion Chrysostomus, ed. J. de Arnim                                                                             | Dro      |
| 153, 204                                                                                                                 | Dr.      |
| Diodorus, bibliotheca historica. Ed. I.                                                                                  | Du       |
| curavit Imm. Bekker, II. Ludov. Din-<br>dorf, recognovit Frdr. Vogel 153. 204<br>Dionysius Halicarnasensis ed. K. Jacoby | Du       |
| 88                                                                                                                       | t        |
| Diophantus, opera omnia ed. P. Tannery<br>33. 97. 153. 204                                                               | Du       |
| Dissertationes Halenses 88  — Vindobonenses 23, 88                                                                       | Dut      |
| Dittenherger, W., Inschrift von Manti-<br>neia 170                                                                       | Du       |
| <ul> <li>de Philippi Arcadis Olympionicae<br/>epigrammate commentatiuncula 157</li> </ul>                                | Dn       |
| Ditimar, H., Horatii lihri II satira VI                                                                                  | Dü       |
| Dittricb, E., Plinius naturalis historia                                                                                 | -        |
| Dizionario di antichità di A. Pasdera 63                                                                                 | Du       |
| Dohlhoff, J., Beiträge zum Quellen-<br>studium Salzhurgischer Landeskunde                                                | Du       |
| Dodopoulos, P. C., du lousge d'ouvrage                                                                                   | Dü       |
| å Rome 189                                                                                                               | _ v      |
| Dohmen, Akamas n. Demophon 237<br>Dolley, Cb., the thyrsos of Dionysos 81                                                | Dü       |
| Domaszewski, A. v., britannische Le-<br>gionsinschriften 171                                                             | Du<br>Dy |
| - Cnra viarum 137. 247                                                                                                   | -        |
| - lustratio exercitus 76<br>- zur Mainzer Inschrift 55                                                                   | -        |
| - das Wort Braut 226<br>Dorez, L., Antoine Eparque 147                                                                   | Dzi      |
| Dornseifen, J., ad Horatium 164                                                                                          | 1        |
| Dörpfeld, W., die Ausgrabungen an der<br>Enneakrunos                                                                     | Eas      |

iblet, G., au sajet des découvertes rchéologiques 63, 250 et V. Bérard, inscriptions de Dinai et Gauckler, musée de Constantine wdall, edition of the Metamorphoses 166 chmann, A., moderne Pindarfortolk-103 eseke, J., Apollinarios von Laodicea γούμης, Σ.Ν., ἐπιγραφικά φροντίσματα heim, H., Aesopus latinus 201 ssler, F. R., Triton u. die Tritonen 63. 181. 237 xler, W., miscellanea 28 zur antiken Münzkunde 142 Sarapis Neilagogos ysen, J. G., Geschichte Alexanders es Großen 66, 239 kleine Schriften 129. 288 hois, M., examen de la géographie e Strabon 40 chène, A., des origines de l'hypo-137 bèque courtieux, P., le cimetière galloomain 192 f, M. E., Ernest Renan 90 Son, G., l'université d'Oxford 90. 147 git, E., les Hellènes on, Fr. v., eine Bronze der früheren ammlung Ancona 81 mas, J., Causes et Effets de la ronation agraire de Licinius Stolon 189 mmler, F., ad Athenaei lib. X 152 zwei Felsinschriften von Amorgos 170 ncker, R., die Ode des Horsz an bidyle an, G., the dactylo-epitritic rhythm. 128 ntzer, H., Catull and Horaz II. 215.218 Uhlands Chersetzung des Thyestes on Seneca nzelmann, E., das römische Strafsenetz in Norddeutschland 186. 244 ruy, V., petite histoire romaine 241 roff, A., die attische Prosa 122 Geschichte desPronomen reflexivum 122. 174. 230 über einige Quellen des Iliasdias-207 euasten atzko, K., Entwickelung der wiss. Bibliotheken Deutschlands 92 rle, M. L., Bacchae 1058-62 153 emendations in Lysias 102 Donblet, G., l'empereur Hadrien 236 - Euripidean notes 205

Earle, M. L., notes on the Supplices 98 παίμα, πήμα Ebe, G., die Schmuckformen der Denkmalsbauten Ebeling, H., Schulwörterhuch zu Caesar 42. 176 a study in the sources of Pausanias 37 Eberl, G., die Fischkonserven der Alten

Ebers, S., antike Portraits 140. 250 Eckinger, Th., die Orthographie lat. Wörter 54, 119 Edlinger, Aug. v., üb. die Bildung der Begriffe 173 Egger-Möllwald, die Wanderversamm-

lungen Egli, J die Hyperbel in den Komödien des Plautus 114. 167 - nomina geographica Egyetemes philologiai közlöny 16

Egypt exploration fund Ehrengabe, archaol., zu Rossis LXX. Geb. Ehrbard, A., zur Katalogisierung griech.

Handschriften Erhardt, L., der Auszug der Cimbern bei Strabo Ehwald, Beschreihung der Handschriften

zu Gotha Eichler, H., variationes zu Tacitus' 52, 168, 223 Eisele, Beiträge zur Kenntnis der Digesteninterpolationen

Eléments du syllabaire hétécn 122 Eliss, S., Vor- und Gleichzeitigkeit bei Caesar, 1. 215

Ellendt-Seyffert, lateinische Grammatik 176 Ellinger, G., deutsche Lyriker XVI. Jahrhunderts des 28 R., collation of the Madrid MS

Ellis, R., col 165, 220, 227 coniectanea in poetas latinos
 Ennius Ann. 307-310 217

- on the pseudo-Ciceronian consolatio 110 noctes Manilianae

48

- note on Aesch. 98 - a suggestion on Propertius - suggestions on the Anthologia Palatina 201

- two suggestions on the Iphigenia in Aulis Elter, A., de forma urbis Romae 72. 186

- de gnomologiorum historia 99 Emond, E., du sénatus-consulte velléien

Enault, E., des conséquences de l'éviction dans la vente Engelbrecht, A., patristische Analecten 49, 114, 220 das Titelwesen der spätlateinischen

Epistolographen 76, 137, 180 - vermeintliche altgriech. Astrologie 138, 248

Engelhardt, M., die Stammzelten der latein, Konjugation Εφημερί: αργαιολογική 16

Enthoven, L., zu Herodians Kaisergeschichte 154 Epictetus, manuel, trad. par Thuret 158 Epigrammatici, ed. E. Hoffmann 153 Eranos Vindobonensis 88, 196

Erdélyl Museum Erdmann, J. E., a history of Philo-

Erhardt, L., die Entstehung der home-rischen Gedichte 207 85 - Ilias B II

Erman, A., ägyptische Grammatik 228 Erman, H., Beiträge zur Publiciana 76 Ernstadt, W., zum Redner Lykurgus 37 vergessene griechische Sprichwörter

Espérandieu, E., inscriptions antiques 55, 226 inscriptions inédites de Tunisie 55.

 recusil de cachets d'oculistes Essen, E., das erste Buch der Schrift über die Seele 203 Έθνικόν ἀρχαιολογικόν Μουσιίον 250 Eudocia, carmina ed. A. Ludwich 33 Euripides, ausgewählte Tragödien erkl,

v. E. Bruhn 33 98 - Alceste par H. Weil - - transl. by R. W. Reynolds 83 33 - - trad, par M. Théob. Fix 158

 — Traduction par Soulié 153 - Bacchae, ed. by A. H. Cruickshank 205 205

- by J. E. Sandys - - by R. Y. Tyrell 83, 158 - Electra by Ch. Keene - - par H. Weil

- - trad. par M. Th. Fix 158 - Heracleidae by E. Beck 33 - Hercules furens, by R. M. Thomas

- Hippolytos v. U. v. Wilamowitz-Möllendorf - Iphigenie in Taurien v. S. Mekler 33

- v. Chrph. Ziegler - the Medea etc. by E. P. Coleridge 98 - - ixô. F. M. Σαχόρραφος 33

98

88

Festgruis aus Innsbruck

lena in Breslau

Fostschrift des Gym. St. Maria Magda-

- z. 42. Philologenversammlung

88, 196

in

Euripidos, Modea, erkl. v. N. Wockleín 33 Euskara 16 Eustratius, anonyma in Ethica Nicomachoo ed. Heylhlut 33 Eutropius by W. Caldocott 111. 163 Evans, A , Syracusan medallions 84. 142 Evans, T. S., verse composition 197. 229 Ex libris Excavations at Megalopolis 250 Fabia, P., sur lo consulat de Tacite 117. 168 - sur la fin monosyllabique chez Toronco 117. 223 - los sources do Tacite Fahricius, E., dio Bofreinng Thehens 183 Fahricius, W., die Studentenorden des XVIII. Jahrh. Fachon, T., recherches historiques. goographiques of archéologiques sur Wissant Fage, R., état des études historiques et archéologiques dans le département de la Corrèze Fahlbrecht, Fr , de tertio Andriae exitu 52. 117. 168 Fahlnherg, A., do Hercnlo tragico 106 Falchi, L., nuovi scavi Falk, H., Martianus Capella Farcinot, C., numismatique 72 113 84 Farges, études philosophiques 179 Farnell, G., greek lyric poetry 28 Fancon fils, droit romain 189 Fauré, P., théorie des proportions on architecture 81. 192 Favallini, B., i fondatori di Roma 67 Favoloro, M., spicilegio palacografico di alfabeti e fac-simile - spicilegio di alfaheti e iniziali 227 F. B., attisch-römische Ephohenbezeich-Fehr, E., studia in oracula Sihyllina 102 Foigl, H., parthische u. sassanidische Knnst Fois, L. de, la hattaglia di Cunassa 250 Feldt u. Böhm, Rückhlicke auf das livland. Landesgym. 25 Fellin, M., du droit des gens à Romo 76 Femmes grecques au temps d'Homère 75 Forraro, G., il mito solare 428 68 i pigmei - i simboli 136 Forrero, E., relazione degli scavi al "Plan di Jupiter" 187 Ferrini, C., la colonia partiaria 76 Fosta, N., questiones Theognidao 105 Fostgaho d. Theresianischon Akademie

Wien 88. 199 Festus ed. E. Thewrek de Ponor 45. 111. 172. 217 Foustol, H., de comparationihus Lucretianis Ficker, Studien zur Hippolytfrage 155 Filippini, E., delle fonti da Plutarco Finsler, G., die Lehrpläne u. Maturitätsprüfungen der Schweiz 197 Fischer, Armin u. die Römer Fischer, C. Ch., de Hannonis Charthagoniensis periplo 34. 99. 154. 206 — Untorsuchungen auf dem Gebiete der alten Länderkunde Fischor, F. F. C., de deo Aeschyleo 201 Fischer, H., üher cinigo Gegenstände der alten Geographie hei Strabo 212 Fischer, J., zu Horaz zweitem Litteraturbrief Fischer, J. N., zu Horaz 218 Fischer, P., zur Entwicklung der Wortarten 228 Principles of Attic prose 124
Fleckeisen, A., zu Plinius naturalis
historia XII 291 Flagg. J., outlines of the temporal - zu Terentius Fleischner, L., die Universitäten in 90 Flemming, W., zur Beurteilung des Christentums Justins 37 Flenshurg, N., üb. Ursprung u. Bildung des Pronomon autos 58, 124 Florschütz, B., dio Beziehungen d. Geologie z. Altertumskundo Fontes juris Romani antiqui, ed. C. Bruns 189. 217. 247 Fonvieille, C., dos effets dn divorce 76 Forbach, G., die alte Kunst auf dem Gymnasium Foresti, Arn., Mitologia Greca Fori, G., un codice dalle Elleniche 107 Fornari, G., la festa delle nozzo Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Canons, hrsg. v. Th. Zahn 212 indogermanische - romanische Förstemann, A. W., do vecahulis apud Herodotum Förster, R., die Sieger in den olympischon Spielen 75, 188, 246 Förster, W., dio Appendix Prohi 115

Foncart, P., décret athénien de l'an 333 - sur une épigramme grecque de l'Authologie 93 - le poète Sophoele 106 Fouchier, L. de, droit romain 189 Fougères, G., inscriptions archaïques 54 Fourrière, Agamemnon et Saul 100 128 - les dioscures - les origines de la littérature grec-100 Fowler, H., the temple of the Acropolis 70 Fowler, Tb., the history of Corpus Christi college Fowler, W., busts of Jules Caesar 140 - the City State of the Greeks a. 66, 187, 245 Romaus - Julius Caesar a, the foundation of the Roman imperial System Fowler, W. W., Hollands translation of Plutarch's Roman questions 157 Franchi de Cavalieri Pio, le Pauoplia di Peitetero Francken, C. M., Parerga, Lucanus de 165 - satira quidem tota nostra est 128 Fraucotte, H., l'Organisation de la cité Athéuienne 75, 239 Frank, E., Sklaven-Aufstände des Altertums Franke, A., de caesuris septenariorum 221, 223 - aus dem Nachlasse des Philauthropins Franke, J., der Angriff des M. Lepidus u. M. Brutus Franken, C. M., ad Juveualem

schaft der Scriptores hist. Aug. 111. Graf Leo Thun-Hoheustein, Franz Exner u. Hermann Bonitz 148, 198 - u. Kubitschek aus Westungarn 55 Frazer a. Lang, the youth of Achilles 181 Freeman, E., Sicily Phoenician 67 - studies of travel in Greece a. Italy 69 Freidhof, die sogenannten Gigantensäulen 81. 140. 192 Freppel, Commodion et autres fragmeuts 41, 236 Freudeuthal, M., die Erkenntnislehre Philos 38 Frey, K., zu Herodotos — Weissagung Vergils 206 Frick, C., Logica 198 Frick, O., padagogische u. didaktische Abhandlungen

Frankfurter, S, zur Frage der Autor-

Friedemann, der Antisemitismus im alten Rom Friederichs, K., de Iride dea veterum 63 Friedläuder, E., Matrikel der Univers. Greifswald u. Frankfurt 25 Friedländer, L., die Christeuverfolgungen der römischen Kaiser 183

- das Gedicht des Lucrez vom Weltall - Litteraturbericht über Juvenal - Littoraturbericht üb. römische Satiriker 51

Friedrich, G., zum Pauegyrikos des Isokrates ·Friedrich, Th., die Holztektonik Vorderasiens 81, 140

Fries, K., quaestiones Herodoteae 99. 154. 206 Fritze, J. de, de libatione veterum Graecorum Fritzsche, H., griechische Schulgram-

matik 174. 230 Fritzsche, R., quaestiones Lucaneae 220 Froehde, O., die Anfaugsgründe der römischen Grammatiker 46, 111, 180 - der Begriff n. die Aufgabe der Lit-

teraturwissenschaft de Julio Romano Charisii auctore 43 Valerii Probi de nomine libellum Plinii 115. 221 Fröhlich, Fr., Lebensbilder berühmter

Feldberren Froissart, J., droit romain Fügner, F., lexicon Livianum 189 Funck, A., glossographische Studien

Furtwäugler, A., Gemme des Künstler Skopas - zu den olympischen Skulpturen 81 - G. Körte, Milchhöfer, archãol. Studien

Fustel de Coulanges, la cité antique 74 Gabel u. Weiso, zur Latinisirung griech. Wörter Gäbler, H., Erythrä 130, 182, 289 Gabotto, F., storia antica. II 239 Gade, R., zur Odyssee

Gaidoz, H., dispater et aere-cura Galenus, scripta minora. Rec. G. Helmreich 34. 98, 154, 205 Galtier, L., du rôle des évêques 137 Gamurrini, F., epitafi della famiglia Naustia

- meove scoperti di Arezzo 72 Ganter, L., die Provinzialverwaltung der Triumvirn

Gardner, E., the Achermos inscriptions

3

3

Gardner, F., Palladia from Mycense 140 Gardner, P., Cacus 140 - Catalogue of the Greek Vases In the Ashmolean Museum 192, 250 - new chapters in Greek history 130.

239 - Tithonus 140 Gardner-Hale, W., die cum-Konstruktionen Gardthausen, V., Augustus u. seine Zeit

132 Garnier e Ammann, l'abitazione umana 74

Gatti, G., epigrafe onoraria della Flavia Epicharis 55 - epigrafe di Roma - di un frammento di menologio ru-

- notizie di trovamenti risguardanti 55 - nuove scoperte 55. 250 - trovamenti epigrafici di Roma 171

Gazeau, F., histoire romaine Gazette archéologique

132 - des Beaux-arts Gehhard, E., de Junii Bruti genere di-Gebhard, Fr., Gedankengang Horazischer Oden 164 Gebhardt, O. v., das Evangelium des Petrus 105 - u. Harnack, Unter-Texte

suchungen 28. 92. 149 Geffcken, Fr., die Gründung v. Tarent Geffcken, J., Stimmen der Griechen am

Grahe 93, 246 - Timaios' Geographie des Westens 41, 106

Gegenwart Geblbardt, P., de adverbiis ad notionem augend. Gehmlich, E., die städtischen Lateinschulen Geldhacher, A., zur Erklärung u. Kritik des plat. Dialogs Lysis 103 Gellius, traduccion por D. F. Navarro y Calvo Gelzer, H., Chalkedon od. Karchedon

Gemoll, W., die Realien bei Horaz 46 Genzmer, römisches Haus in Köln 72 Georgievsky, M. A., Die altklassischen Georgii, G., die antike Aeneiskritik

53, 169 Georgius Cyprius, descriptio orbis Ro-34

mani ed. H. Gelzer

Gerher, Th., in commentarios Gregorii Corinthii Gerber, A., et A. Greef, lexicon Taciteum 223 Gercke, A., die Komposition der ersten

Satire des Horaz 46 - ein Krehsfang 81 Varro's Satire andabatae

52 vulneratus deficiens 192 Gerhard, E., etruskische Spiegel 140 Gerland, E., Geschichte der Physik 78 Gerling, J. B., die griechischen Klemente in Schillers Braut von Messina

Gerstenherg, C., über die Reden bei Sallust

 ist Sallust ein Parteischriftsteller Geschichte des Gymnaslums zu Prenzlau

Geschichtsblätter, steiermärkische Geyso, E. v., studia Theognidea 105 Ghirardini, le ritule figurate di Este 192 - il satiro che versa da here

Giachi, V., la vite sociale 76 Giambelli, C., gli studi Aristotelici 203 Giannopulos, N. J., ή φθιωτική πόλις Ίτωνος Gidiousen, Studien zu Horatius 112. 218

Giesemann, P., de metro paeonico 124 Giesswein, A., die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft Gigas, E., lettres des Bénédictins 199 Gilbert, G., Handhuch der griech. Staats-

alterthümer 75, 188, 246 Glornale della letteratura italiana - della lihreria 27 - degli scavi di Pompei 72. 186

Gironde, L. de, Quelques mots sur la statuaire grecque Gleve, C. E., zur historia Augusta 222 Globus

Glogau, G., Gedankengang von Platons Phaedon Glück, Fed., Commentario alle Pandette 189 Gnädinger, Cl., de Graecorum magi-

stratibus 75 Gnomica I et II ed. A. Elter 34. 98. 205 Göhel, E., homerische Blätter 100. 207

- zu Plutarchus de def. orac. Goebel, W., neutestamentliche Schriften Goldbacher, A., Propert. II 13, 25-26.

Goldsmith, Fr., the acropolis of Susa

133, 185

166

Golling, J., Syntax der latein, Dichterspracbe 60 Gomperz, Tb., griechische Denker 62. 179, 235 - aus der Hekale des Kallimachos 152 - das Schlusskapitel der Poetik 151. - die Überreste der Platonischen Papyrusrolle 103. 172 Gottlieb, Tb., der im Codex Montepessulanus genannte Matthias 227 Gottschalk, Fr., Senarius Terentianus Götz, G., de Astrabae Plautinae fragmenti - de Placidi glossis commentatio III

Götze, R., zu den latein. Panegyrikern 49 Götzeler, L., animadversiones in Dionysii Halicarnassensis antiquitates 97, 153 Gould, S. Baring, the tragoedy of the Caosars 67, 131 Goumy, E., les Latins 42, 128, 180, 236 Goyau, G., la Numidia Militiana 186 Gradenwitz, O., ein Protokoll 170 Graf, B., üb. die Ergebnisse der Vasenfunde von der Akropolis 81 - Grabdenkmal aus Bitbynien Graf, E., Pindars logaödische Stropben

Gräfenhein, R., de more libros dedicandi Granger, F., Aristoteles theory of 151 reason Grand, A. J., the age of Pericles 240 Grasel, H., manuale di biblioteconomia Grassi, G. B., la regina Filistede 105, Gravenborst, H., üb. die Perser des Äscbylus

Gräven, II., entstellte Konsulardiptycben Grau, R., Ovidii Metamorphoseon codice Amploniano priore 166 Graux et Martin, notices des manuscrits 57

Gréard, O., nos adieux 25. 91 Greef, A., lexicon Taciteum 52 Greenidge, A. H., the Lex Semprenia 241 - the permanence of infamia - the repeal of the Lex Aelia Fufia

Greg, R. P., comparative Philology 123

Gregorio, G. de, per la storia della letterature neo-latine Gregorius. Adpb., de M. Annaei Lucani Pharsaliae tropis 165, 220 Gregorius Nyssenus Gregorovius, F., Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter 67, 241 römische Tagebücher 241

Gregorutti, C., l'antico Timaro et le vie Gemina e Postumia 72 Grenzboten 4 Grienberger, Tb. v., inscriptions de Lectoure - niederrheinische Matronennamen

- zu den Matroneninschriften 56 niederrbeinische Matronen 232 Grisar, H., le tombe apostoliche Roma Grobe, P., de legibus et senatus consultis Gröger, A., üb. d. Begriff der Lust

bei Plato Grob, F., quomodo Plautus poetas Graecos secutus sit Gronau, A., Anderung des griech. Unterrichts Große, Lateinische Formenlehre Grüneberg, A., de Valerio Flacco imitatore 168, 223 Grünwald, E., Sprichwörter bei Plato

Grupe, E., zur Sprache des Apollinaris Sidonius 108, 222 Gruson, H., im Reiche des Lichtes 138 Gsell, St., fouilles dans la nécropole de Vulci Gnbernatis, A. de, Roma et l'Oriente

Gudeman, A., Chrysippus a. Varro as sources of Tacitus 52 Krates of Mallos a, Columbus 32 - syllabus on the history of class. philology Guggenbeim, M., die Stellung der liberalen Künste Guhl u. Koner, Leben der Griecben u. Römer 74, 187, 245 Guidi, J., di due frammenti Guilelmi Blesensis Aldae ed. C. Lobmeyer Guiraud, P., la propriété foncière en Grèce Gurlitt, L., in Ciceronis epistulas ad Atticum Gurlitt, W., die Athena des Pheidias 140 Gustafsson, F., de ut particula

Gutschmid, A. v., kleine Schriften 89. 198, 937 Guy, J., responsabilité des entrepreneurs de transports Gymnasial-Bibliothek 26. 89 Gymnasium von Jantschewetzki 4 4

- von Uhlig - von Wetzel

H., Seneca a, the discovery of America Habel, P., Wanderungen antiker Denk-Häberlin, C., die engl. Bibliotheks-

gesetzgebung Habert. Th., la poterie antique parlante

Häbler, A., zur Kosmogenie der Stoiker Hachtmann, K, zu Tacitus Agricola 117 Hagen, H., antike Gesundheitspflege 138 Halévy, J., sur la légende babylonienne du rapt de Proserpine

Hamann, K., Bruchstücke einer Sallusthandschrift 50. 116. 222 Hamburger, L., die Silbermünzprägungen während des letzten Aufstandes der Israeliten gegen Rom 84

Hamdy Bey et Th. Reinach, la nécropole royale de Sidon 70. 250 Hammer, C., Beiträge zu den größeren guintilianischen Deklamationen 167.

Hammer, Fr., Bemerkungen zu Homer Hammerstein, das preußische Schulmonopol Handbuch d. klass. Altertumswissen-

schaft v. I. v. Müller 128, 180, 181, 237 Handelingen en Mededeelingen 16 Handlingar Göteborgs 16

Svenska Akademiens 16 Handschriften-Verzeichnisse der kgl. Bibliothek zu Berlin v. V. Rose 122 Handweiser, literarischer Hanna, F., specimen lexico Persiani 49 Hansen, F., sobre la interpretacion de

un passaje de la Iliada Harder, Chr., zur pseudbippokratischen

Schrift περί έβδομαδουν 155 Harder, F., astronomische Bemerkungen 180 zu den römischen Dichtern Hardy, C., successio in locum credi-

toris 137 Harnack, A., Geschichte der altchristlichen Litteratur

234 - Medizinisches aus der ältesten Kirchengeschichte 79

Harnack, A., das Zeugniss des Irenāus Harper, R. T., Assyrian a. Babylonian letters Harre, P., lateinische Schulgrammatik 176

Harris, R., Credner a, the Codex Bezae Harrisson, J. H., primitive Hera-wor-128 Hart, G., die Pyramus- u. Thisbesage

237 Hartel, W. v., ein Aegyptologe als 119. 236 Dicbter Hartfelder, K., Bericht zur Geschichte der Alterthumswissenschaft 25

des - der humanist. Freundeskreis Desid. Erasmus - das Ideal einer Humanistenschule

- Melanchtboniana paedagogica 23, 89 Hartman, J., ad Iliadis Z 49 u. 164

35. 100 - nomen in Ovidii metamorphosesin 114 115 - ad Plauti Pseudulum

- Propertii elegia explanata et in integrum restituta 167 Hartmann, J. J., emendatur Dio Cassius one

 locus in Plinii historia naturalis 221 - de versu quodam O. Ennii 217 de versu quodam Juvenalis Hartstein, R., Odyssee XXI 288 165 Odyssee XXI 288 ff. 207 Hartwig, P., die griech. Meisterschulen

- die Herauf bolung des Kerberos 250 16, 143 Harvard studies Hasse, E., der Dual im Attischen 280 — über den dualis bei Lukanios 208 - der dualis bei Polybius 104

- zu Xenophons Anabasis 107 Hatch, E., Griechenthum u. Christenthum - a. H. A. Redpath, a concordance

to the Septuagint a. the other greek versions of the old Testament 158 Hatzidakis, Einleitung in die neugriechische Grammatik 58 58 - neugriechische Miszellen

- zur Wortbildungslehre des Mittelu. Neugriechischen Hauler, E., ein Bruchstück des Menan-

der u. des Sotades 102, 204 Haupt, K., Liviuskommentar 48. 165. 219 Hauptregeln der griechischen Syntax

Hauréau, un texte d'un poème d'Abélard 89

Haury, J., Procopiana Hauser, Fr., Hyakinthos 237 - eine tyrrhenische Amphora 192 Hauser, K. v., die alte Geschichte Kärntens 132 Haushofer, J., die Ludwigs-Maximilians-Universität Haussleiter, J., ein Infinitiv hei Augustin Häussner, J., Litteraturbericht zu Ho-47, 112 Haussoullier, B., la constitution d'Athènes - les cent héros athéniens Havel, L., note sur Priscianus II. 6 Haverfield, F., the Hadrians Wall 244 - was Lindum a colonia? 63, 181 - the mother goddesses - Nasidienns 219 - a new Roman inscription at Lanchester - Roman inscriptions in Britain 121 - Roman remains in Britain - a. T. Fowler, Nekrolog auf Prof. Nettleship Havet, L., Cicero pro Caelio 199 - Cicero de Oratore - Igoranda on Icoranda, "frontière" 72 la prose métrique de Symmague 51. 116 Head, B. V., British Museum catalogue of Greek coins - the coinage of Themistocles - coins recently attributed to Eretria Headlam, A., ecclesiastical sites in Isauria Headlam, W., on editing Aeschylus 29 - the procedure of the Gortynian inscription 119 - Herodas remarks on the text of Herondas 15. 'Εβλομάς Heherdey, R., die olympische Altarperiegese Hegedins, St., Thukydides' geschichtl. Kenntniss des Orients 40 Hehn, V., Kulturpflanzen u. Hausthiere Heichen, P., die Kulturgeschichte in Hauptdaten Heidenthor, das Heidrich, G., der Stil des Varro - Varroniana Heikel, J. A., üb. dle Entstehung der Konstruktionen hei zeiv 124 Heim, R., incantamenta magica

273 Heinrich, A., die Chronik des Johannes Sikeliota Heinsius, W., allgemeines Bücher-Lexi-Heinze, R , Xenokrates 106, 159, 214, 235 Helbig, W., sopra nn ogetto di hronzo 81 - sopra un tipo di Narcisso 'Exhair Heller, Mart., quihus auctorihus Aristoteles in Republica Atheniensium conscribenda et qua ratione usus sit Helm, R., de Aristophanis Avium versu — de Papinii Statii Thehaide 5 223 Helmreich, G., Galeni fragmenta inc-- zu Galenos zu Aurelius Victor 224 Huipa Ήμερολόγιον της Ανατολής ATTIXON Βυζαντικόν Hemstege, J., analecta Antiphontea Hennehert, histoire d'Annibal Hennecke, Ed., die Apologie des Ari-Henning, Rud., symbolae ad Asiae Mi-928 noris reges Hennings, P. D. Ch., Lateinisches Elementarhuch Henry, V., précis de grammaire comparee Henze, W., de civitatibus liberis 137, 184 Heraeus, W., spicilegium criticum in Valerio Maximo 117, 168 Herbst, L., zu Thukydides 40, 106, 213 Hergt, M., die Irrfahrten des Menelaos Hergt, G., die Nordlandfahrt des Pytheas 69 Hermance, E., des substitutions fidéicommissaires Hermann, K., diehistor. Kultursprachen Hermann, K. F., Lehrbuch d. griech Antiquitäten Hermathena Hermes Generalregister Herodianus, Geschichte d. rom. Kaisertums, ühers. v. A. Stahr Herodotus, erkl. v. K. Ahicht 34. 9 - hooks V a. VI by E. Abott 84. hrsg. u. erkl. v. P. Darwald Perserkriege v. H. O. von Haase 206

100

39

14

202

233

4

Herodotus, Auswahl von F. Harder 34 - historiarum eclogae cur. H. Ottino et J. Bassi - by Plaistowe a. Thompson 99 - VIII. by E. S Shuckburgh 154. 206 - IX. by E. S. Shuckburgh 906 - erklärt v. Heinr. Stein 154 - hrsg. v. Jos. Werra 206 Héron de Villefosse, nouvelle inscription mentionnant

Herondas, les mimlambes par E. Boi-99 34. 99 - ed. O. Crusius - - hrsg. v. Rich. Meister 154 - by W. G. Rutherford 34 - - deutsch v. Otto Crusius 206 - - traduction par G. Dalmeyda 99.

154, 206 Herrlich, S., Grundrifs der Mythologie der Griechen 181 Herrmann, P., Erwerbungen der Antikensammlung

Herrmanowski, E., quaestiones Terentiange Herthum, P., de Megapolitarum rebus 66. 130 gestis

Hertzberg, G., Geschichte d. altgriech. Kolonisation 180, 240 - storia dell' impero romano Hervieux, L., les fabulistes latins 180 Herworden, H. van, ad Aesch. Eume-

nides - commentationes flavianao duae 156 - epistula critica 204

- ad fragments comicorum

 ad hymnos Homericos - ad Plutarchi moralia

- ad tragicos ad Vespas

Herz, W., zum Unterricht in der lateinischen Grammatik Engrance

Hesse, F., Geschichtstabellen des röm. Rechtes Hesseling, C., das Personalpronomon 58 Hesseling, D., over het Grieksch 124 - είς Πλάτωνα ἐπιγραμματογράφον 157

Hessmert, C., Bilder aus dem Alumnenleben in der königl. Landesschule Pforta 148

'Rotta Hettner, Fr., rom. Bassin 140 Berichte üb. die Thätigkeit der Reichslimeskommission

- die römischen Steindenkmäler des Provinzialmuseums zu Trier 192, 250 Heurthaux, A., de la pétition d'héré-

dité 137 Heussner, A., die al pheusdarstellungen die altehristlichen Or-Heury, L., les origines orientales de

l'art Hey, O., semasiologische Studien 173 Hieroclis Synecdemus, rec. Aug. Burck-155

Hildebrandt, A., de verbis apud Homerum 100 Hilgenfeld, H., epistulae morales 116 Hiller von Gärtringen, Avtaropou Pobiou

150 - Inschriften aus Nysa 225 - une inscription du Méandre 119

- moderne u. antike Ortsnamen auf Rhodos 188

- Nikagoras, ein rhodischer Strage 66 Hillscher, A., litteratorum Graecorum historia critica 62. 127 Hilprecht, H. V., the Babylonian expedition 170

Hime, M. C., introduction to the Latin language Hintner, V., die Vorba des Befehlens

in den indogorm. Sprachen 123 228 Hirzel, K., Vorbildung zum höheren 198 Lehramt Historia o memorias da Academia de Lisboa 16

Hitzig, H. F., die Assessoren der röm. Magistrate 76. 137. 241 Hodgkin, Italy and hor invaders 184 Hoffman a. Jordan, a catalogue of the

fishes of Greece Hoffmann, O., die griechischen Dialekte in ihrem hist. Zusammenhang 58, 124 Hofmeister, A., Matrikel von Rostock 25 Hoggan, Fr., the Leper Terracotta of Athens

Hölder, Institutionen des röm. Rechtes 76 Holländer, T., Cunaxa 41, 107, 214 Holleaux, M., la chronologie des inscriptions rhodionnes 170

- notes d'épigraphie béotienne 54 - notes sur l'épigraphie de Rhodes 119 - le pont du Céphise

- statuo archaïque trouvée à Milos 81 Holm, Ad., griechische Geschichte 240 storia della Sicilia Holstein, H., zur Gelehrtengeschichte Heidelbergs

Holub, J., der Name "Germania" in Tacitus 117 Holzapfel, L., doppelte Relationen im 8. Buche des Thukydides Holzinger, C. v., ein Idyll des Maximus

89, 94, 209 Planudes

Holzner, R., kritische Studien zu Euripides 98, 205 Holzweissig, Frdr., Grammatik sur Homerlektüre 155 - griechische Schulgrammatik 230 Uhungsbuch für den Unterricht im Homerus, oeuvres complètes par P. Giguet - l'Iliade et l'Odyssée par Alph, Feillet - morceaux choisis de l'Iliade et de l'Odyssée par Maurice Croiset 155 — Ilias, ed. P. Cauer 35 - - par A. Julien 35 - by W. Leaf a. M. A. Bayfield 155 - - par A. Pierron 155 ed. Aug. Scheindler
 transl. by A. Pope 155 35 - Odyssee, erkl. v. K. Fr. Ameis 207 - - book IX by M. Edwards - - erkl. v. Vict. H. Koch 155. 207 - - edd. J. van Leeuwen et Mendes da Costa 35, 100, 155 - - par A. Picrron-155 - by A. Platt - hymns by A. Goodwin a. T. W. Allen 35, 100, 155 - der Froschmäusekrieg Meitzschke 35. 100 Hommel, Fr., Babylonian astronomy 79 - der bahylonische Ursprung derägyptischen Knltur - üher den Grad der Verwandtschaft des Altägyptischen mit dem Semitischen 173 - storia di Babilonia e dell' Assiria 65, 129 Homolle, Th., chronologie de quelques archontes athéniens 130 - rélation sur les fouilles du Trésor des Athéniens - remarques sur uno inscription de Mantinée 54 signatures d'artistes 81 Hopkins univers, circulars 16 Horatius carmina, rec. Bridi -- - avec commentaire par A. Car-46 - di C. Chierichetti e R. Gatti 112. 163 - rcc. M. Hertz 46, 111, 164 - - cur. Hirschfelder-Mewes - - edd. Keller et Haenssner 111 - rec. L. G. Orellius 918 - - hy J. Osborne-Sargent a. Oliver Holmes 112

- rec. H. Stampini

Bibliotheca philologica classica 1883, IV.

46, 163

Horatius carmina, par H. T. 164 -- hy S. de Vere 112, 164, 218 - - transl, by J. C. Elgood - il carme secolare tradotto da G. A. - epistles by W. F. Masom a. Plaistowe - - by Plaistowe a. Shipham - - dal C. Canilli 168 - - da G. Federsoni 112 - - by T. A. Walker 164, 218 - Uhersetzung von A. Charisius 218 - saggio di versioni metrichi di Orazio Flacco per L. Gelmessi AG - satires. With translation by E. R. Wharton - satires a. epistles, ed. by J. Kirk-- Satiren u. Episteln m. Bemerkg, v. L. Müller 46, 112, 164, 218 Horn, Platenstudien 38, 103, 157, 209 Horn, E., die Disputationen n. Promotionen an den deutschen Universi-149, 199 Horn, J.F., das Zukunftsgymnasium 146 Hörnes, M., Geschichte u. Kritik der 3 prachist. Culturperioden - illyr. Altertümer 121 Hosius, C., zu den Handschriften des Lucanus - Hosius u. seino Quellen 145 Housman, A. E., the manuscripts of Propertins 50, 222 Howorth, H., coins recently attributed to Eretria - Egypt or Phoenicia 140 Hruza, E., Beiträge zur Geschichte des griech, u. rom. Familienrechts 74, 245 Hubert, V., de l'occupation en droit romain 137 Hübner, E., römische Epigraphik 121 - römische Herrschaft in Westeuropa Hnbo, G., üher die Ausdehnung des Gebietes der Helvetier Hude, K., Aristoteles, der Staat der Athener Huit, Ch., la vie de Platon 104. 210 Hula, E., eine Judengemeinde in Tlos Hülsen, Chr., das Comitium u. seine Denkmäler 186 - das Forum Romanum 72, 244 - Le iscrizioni del colombario di villa Pamfili - di una nuova planta prospettica di - topographischer Jahreshericht 72 20

Hultsch, Fr., die erzählenden Zeit-formen bei Polyhius 104. 210 Humbert, L., extraits sur l'histoire romaine Hümer, J., gallische Rhythmen 124. 229 Hundeck, P., quaestiones Lysiacae 208 Hunger, παδεία βασιλική des Theophy-106 lakt Hutton, C. A., inscription on pottery 119 Hyperides, oratio contra Athenogenem, ed. Herwerden 208 - Ed. hy T. G. Kenyon 208 Jaarboek van de Akademie Amsterdam. Groningen, Leiden, Utrecht 16 Jacobs, E., Thasiaca 66. 240 Jacoby, K., Anthologie aus den Ele-108. 163 gikern Jacquart, E., le sel chez les anciens 79 Jäger, M., assyrische Räthsel 179 Jäger, O., Alexander der Große 66. 130, 183 - M. P. Cato 183 Jahrbuch des archaol. Instituts 16 - biographisches - geographisches 69 - für Geschichte Elsass-Lothringens - der Hamburgischen wissensch. Anstalten - historisches des höheren Unterrichtswesens - für lothringische Geschichte 17 - philosophisches der Görres-Gesellschaft d. preuss. Kunstsammlungen - f. schweiz. Geschichte 5. 17. 144 - statistisches, der höheren Schulen 4. 146 Jahrbücher d. Akademie zu Erfort 17 - neue Heidelberger 17. 144 - für Philologie 5. 87. 143 - preussische - für protestantische Theologie 17. - der rhein. Alterthumsfreunde 196 - des Vereins f. mecklenburgische Geschichte u. Altertumskunde 144 Jahresbericht üb. die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie 149 üher die Fortschritte der elass Alterthumswissenschaft der Geschichtswissenschaft, hrsg. v. J. Jastrow 238 üh. romanische Philologie

vaterländische Kultur

Jahresbericht, theologischer 5 Jahresherichte der Geschichtswissenschaft - über das höhere Schulwesen 5, 87, 195 - des philol. Vereins Jahresheft schweiz, Gymnasiallehrer 17 Jahresverzeichnifs der an deutsch. Universität. ersch. Schriften 5. 27 Jäkel, J., Geschichte des Gymn. in Freistadt 25 Jamhlichus, de communi mathematica scientia liher Jan, Fr. von, de Callimacho Homeri interprete 32, 35, 96, 152 Jatta, G., ripostiglio di monete fa-253 - di una tomba con suppellettile fanebre 250 Jebh, the description of the Pythian games 89 classical Greek poetry 235
 Homer, eine Einführung in die Ilias und Odyssee, ühers. v. E. Schlesinger 4 100. 207 - russisch übers, v. A. Th. Ssemenow - an introduction to the Iliad a, the Odyssee 100 - value of classical studies 198 Jeep, L., Redeteile bei den lat. Grammatikern 111, 177, 283 Jerusalem, W., zur Deutung des Homomensura-Satzes 104. 235 Jevons, F. B., iron in Homer - note on Herodas 99 Ihm, M., die Bihliotheken im alten Rom 200 - Excerpte aus Columella 163 - incantamenta magica 247 Ihne, W., romische Geschichte 242 Joh., das Hippokrates-Glossar Ilberg, Joh., da des Erotianos 5 prolegomena critica in Hippocratem 206 - zur Üherlieferungsgeschichte des Hippokrates 206 Imbert, M. J., the Lycian Tehursselis 54 Imboof-Blumer, Porträtköpfe auf römischen Münzen 84, 142, 194 Immisch, O., Lescheos-Lesches 102 - ein sophokleischer Vers 211 5 - unser Platontext 38 Inama, V., filologica classica 198. 235
Incze, B., Nominativ u. Accusativ c.
inf. hei Thukydides
40 - 70., der schlesischen Gesellschaft f. Index scholarum publice et privatim 144 in academia Georgia Augusta 146 Index scholarum in universitate Jenensi Inge, W. R., on the prospective suhjunctive 126 In Memoriam. Rückhlicke auf das Liv-

ländlsche Landesgymnasium Kaiser Alexander II. su Birkenruh 146. 199 Inschriften von Pergamen v. M. Fränkel

Inscriptiones Graecae metricae coll. Th. Preger 54 Joachim, H., de Theophrasti libris Repl Cu 40, 106 Job, L., le Présent et ses dérivés 288 K., der echte u. Xenophontische Sokrates 41, 107, 179, 214

Johannsson, F., Beiträge aur griechi-schen Sprachkunde 59, 124, 230 Johnson, F., de coniunctivi usu Euripideo Joigny, 98, 154 A., histoire des ordres dans

l'architecture Jones, J. C., on some neglected evidences Joost, A., was ergiebt sich aus dem

Sprachgebrauch Xenophons 107. 160. 214 Joret, Ch., la rose dans l'antiquité 138.

249 Jorio, G., codicl ignorati Jörss, P., die Reichspolitik Kaiser Justinians

242 Joseph, D., die Paläste des homerischen 85. 192. 250 Epos Josephus, opera rec. S. Naber 86. 156.

- ed. B. Niese 37. 101 transl. by Whiston 208 Jouhin, A., inscription cretoise 119 - inscription de Cyzique 119 Journal, American, of Archaeology 5

- of Philology by Gildersleeve of the British Archaeolog, Assoc. 17 of Hellenic studies

- des Ministeriums der Volksaufklärung - of Philology by Wright

- des Savants - of the Yorkshire archeolog. puhl.

17

Jowett, B., Nekrolog Irmscher, E., Vergils Aeneide 224 Issel, A., sugli antichi Liguri 72 Istituto (Reale) lombardo di scienze, e lettere: rendiconti 144. 196 Judeich, W., kleinasiatische Studien 131

Jülg, K., Schillers Ahhandlung üh. die 89, 183

Gesetzgehung d. Lykurg

Jullian, C., Ausone et Bordeaux 184 les premiers universités françaises

Jullien, E., le fondateur de Lyon 184 Jumpertz, M., der rom.-kath. Krieg in Spanien 132, 184 Jung, J., imperium u. Reichsbeamten-

schaft 137 - die römischen Verwaltungsbeamten in Aegypten

 ein vergessener archäologisch-epigraphischer Bericht Jurenka, H., novae lectiones Pindaricae

Jürges, P., de Sallustii historiarum reliquiis 50. 167 Justinianus, de dioecesi Aegyptiaca lex ed. C. E. Zachariae 45. 111 Jüthner, J., Gymnastisches in Philostrats Eikones 102, 208 Juvenalis, satires transl. by A. Leeper 47 Kagi, A., griechische Schulgrammatik

124, 174, 280 - Repetitionstahellen s. kurzgefassten griechischen Schulgrammatik 174.

231 Kaibel, G., Apollodori comici menta 80

 de Callimachi epigrammate quinto 32 - ad Herondam 35 - in Platonis Menexenum

38 - sententiarum liber sextus 28 - Sophocleus Aiax moriturus 39

- Stil u. Text der nohtreia 'Abnyatary 203 de Xenophontis de vectigalihus lihro

41 Kalh, W., die alte Burschenschaft 25 -- sur Analyse von Justinians Institutionen

Kalbfleisch, C. v., Galeni de placitis 34, 98, 154 5 observat. Kalinka, E., Aussüge aus den lykischen 119, 225 Bundesprotokollen Kalischer, A. Chr., die Oresteia des Aeschylos Kallenhach, J., les humanistes polonais

Kallenherg, H., Herodot Kalopothakes, D., de Thracia 206 242 Kambanis, M. L., le dessechement du lac Copaïs Kampen, A. van, Taschenatlas Alten Welt der 138

Kappes, M., Aristoteles-Lexikon 203 Karabacek, Jos., e. römischer Cameo aus dem Schatze der Aijübiden-Sultâne v. Hamâh

Karagiannides, d. nichteuklidische Geometrie 138 Karajan, M. v., üb. den Bau der Re-106 citativpartien Karo, G., ad Caesaris commentarios 108 Karsten, H. T., de fabularum numeris in didascaliis Terentianis de interpolationibus in Plauti cap-167 tivis - de uitspraak van het Latijn 233 Kaufmann, N., die teleologische Naturphilosophie des Aristoteles 81, 96 Kautamann, Pfaff u. Schmidt, lateinische Lesebücher 177, 283 Kavvadias, P., αναγλυφον αναθηματικόν 250 - fouilles d'Epidaure 134, 170, 246 - Katalog des Nationalmus, zu Athen Kay, T., how to catalogue books 149 Keelhoff, J., l'expression tibvaxa 59 - Lucian 101 - du rajeunissement des études classiques 24 - Strabon A cap. 39 158 Keene. Ch., two Greek ostraka from - Notes on Lidell a. Scott's lexicon Kehrbach, K., Mitteil. d. Ges. f. deutsche Erzichungsgeschichte 198 Keidel, G., a new explanation of Hor. 1, 10, 25-30. 47 Keil, B., die solonische Verfassung in Aristoteles' Verfassungsgeschichte 81, 96, 151, 208 Kekulé, Diels, Trendelenburg, üb. den bei Plinius überlief, Ausspruch des Lysipp Keller, Cl., Hauptregeln der lateinischen Syntax 232 Keller, Jul., die Grenzen der Übersetzungskunst kritisch untersucht Keller, O., zur lateinischen Sprachgeschichte 60. 126. 177 - latein. Volksetymologie 60. 126 - zu Livius 219 Rabe u. Krähe im Alterthum 181 Volksetymologisches Kellner, J. B., der heilige Ambrosius als Erklärer des Alten Testamentes Kemmer, O., Arminius 67, 132, 184, 242

Kenyon, F. G., British Museum papyrus

- fragments d'Hésiode sur un papyrus

100

thrake Keston tilianus Latin dictionary Kephisodot Khaloo renaissance

Kenyon, F. G., on the genuiness of Aristotele's 'Αθηναίων πολιτεία 31 - papyrus fragments of Hyperides 36 - recent Greek literary discoveries 235 Kern, üb. die Ausgrabungen in Samo-134 Δημήτηρ-Σελήνη
 Inschrift vom Athos 225 - Inschriften aus Milet 225 - Inschriften aus Thasos 225 Kerviler, R., Armorique et Bretagne 244 Keseberg, Aug., Aristoteles üb. die Staatsverfassung 203 Kettle, D. W., the Roman temple at Keussen, H., Matrikel der Univ. Köln 25 Kiderlin, M., Altes u. Neues zu Quin-

- J. A. Baumann - zu Quintilianus 50, 222 Kiepert, H., atlas antiques 69 Kieseritz, G., Apollo von Naukratis 81 Kirchboff, A., zur Geschichte der griechischen Rhapsodik 235 Kirchner, H., die verschiedenen Auffassungen des Dialogs Kratylus 210 Kirchner, J., zwei athenische Familien Kirkland, J. H., some errors in Harpers'

the pronominal forms quoius Kirner, Gius., intorno all' "Ora marittima" di Avieno Kirste, J., indogerm. Gebräuche beim Haarschneiden Kisa, A., Funde in Köln u. Gleuel 121 Klein, J., die Mythopöie des Sopliokles 105, 211

Klein, W., der Contionans d. älteren 140, 250 Kleist, H. v., zu Thukydides 40 Klett, Tb., Sokrates 214 Klette, Beiträge zur ital. Gelehrten-

Klinkenberg, J., die Funde von Gleuel 186 - Grannus u. Sirona 72 Klotz, R., animadversiones ad veteres Vergilii interpretes 224 Grundzüge altrömischer Metrik 124

Kloutschek, W., Vergiliana 118. 224 Kluge, F., etymologisches Wörterbuch 228 Kluge, H., vorhomerische Kampfschilderungen 85

Kinssmann, R., Verzeichniss der Abhandlungen in den Schulschriften 200

| 72-P-40-1030                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knaack, G., Helena bei Virgil 224                                                                        |
| Knapp, Ch., corrections a. additions                                                                     |
| Knapp, Ch., corrections a. additions<br>to Lewis a. Short 168                                            |
| - note on Plantus Amphitruo 115                                                                          |
| Knötel, das Volk der Atlanten 69. 182.                                                                   |
| 238                                                                                                      |
| Kob, G., Horaz im Lichte des Evan-                                                                       |
| geliums 112                                                                                              |
| Koch, E., die Nothwendigkeit einer                                                                       |
| Systemänderung im griech, Anfangs-                                                                       |
| unterricht 59. 147.                                                                                      |
| Koch. G., Beiträge zur Würdigung der<br>ältesten deutschen Übersetzungen                                 |
| anakreontischer Gedichte 201                                                                             |
| anakreontischer Gedichte 201<br>Koch, K., Platons Georgias 104<br>Koch, W., de Juliano imperatore scrip- |
| Koch, W., de Juliano imperatore scrip-                                                                   |
| torum auctore 67                                                                                         |
| - üb. die Quellen zu den Feldzügen                                                                       |
| Julians 139                                                                                              |
| Kock, Th., zn den Fragmenten der<br>attischen Komiker 97                                                 |
| attischen Komiker 97                                                                                     |
| - Komiker-Fragmentum 204                                                                                 |
| Kofler, Fr., Alte Straßen in Hessen 186                                                                  |
| Kofler, T., die Hunneburg 186<br>Kohl O. Griech Lesebuch 281                                             |
| Koffer, T., die Hunneburg 186<br>Kohl, O., Griech. Lesebuch 231<br>— üb. die Verwendung römischer        |
| Münzen 84, 194                                                                                           |
| Kohl, W., die Strecke Monchsroth-                                                                        |
| Dambach 72                                                                                               |
| Köhler, A., zur Etymologie u. Syntax                                                                     |
| von ecce 60                                                                                              |
| Köhler, U., Makedonien unter König                                                                       |
| Archelaos 131                                                                                            |
| - über das Verhältniss Alexander                                                                         |
| d. Gr. 66                                                                                                |
| Komers, A., zur Pflege der lat. Sprache                                                                  |
| in Mähren 91                                                                                             |
| Kondakoff, Tolstoi et Reinach, antiquités                                                                |
| de la Russie méridionale 140                                                                             |
| de la Russie méridionale 140 Konstantinides, Neohellenica 59 Kontoleon, A., dvixôozo: Μικρασιαναὶ ἐπι-   |
| γραφαί 170                                                                                               |
| Könke R Aufgahen zum Übersetzen                                                                          |
| Köpke, R., Aufgaben zum Übersetzen<br>ins Lateinische 233                                                |
| Köpp, F., de Attali III patre 66                                                                         |
| - ein Problem der griechischen Ge-                                                                       |
| schichte 240                                                                                             |
| Kopp, W., Geschichte der griech. Litte-                                                                  |
| ratur 62. 235                                                                                            |
| <ul> <li>der röm, Litteratur 128, 236</li> </ul>                                                         |
| - griechische Staatsalterthümer 75                                                                       |
| Köppner, F., der Dialekt Megaras 59.                                                                     |
| Kornemann, E., de civibns Romanis 189                                                                    |
| Körner, G., intorno ad un passo di                                                                       |
| Solino 116                                                                                               |
| Kornitzer, A. Textkritische Bemer-                                                                       |
| Kornitzer, A., Textkritische Bemer-<br>kungen zu Ciceros Reden 217                                       |

| s register.                                                                    | 219               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Korrespondensblatt deutscher                                                   | Ge-               |
| schichtsvereine                                                                | 17                |
| - f. preuls. Philologenver.                                                    | 87                |
| - für württembergische Schnl                                                   |                   |
| Korsch, Th., de anthologia Pals                                                | tina 95           |
| — ad Horatium                                                                  | 47                |
| Körte, A., archäologische Stud<br>alten Komödie                                | ien zur           |
| - Bezirk eines Heilgottes                                                      | 243               |
| - Bezirk eines Heilgottes<br>Körte, G., üb. eine altgriechlsc                  | he Sta-           |
| tuette der Aphrodite<br>Korzeniowski, J., catalogus c                          | 82                |
| Korzeniowski, J., catalogus c                                                  | odicum            |
| manu scriptorum musei pri<br>Czartoryski                                       | 200               |
| - Orichoviana                                                                  | 89                |
| Koster, E. B., ad Sophoclem<br>Krah, Fr., der Reformversuch<br>berius Gracchus | 39                |
| Krah, Fr., der Reformversuch                                                   | des Ti-           |
| berius Gracchus                                                                | 242               |
|                                                                                | umien-<br>26. 245 |
| binden 1:<br>— zu Herodot                                                      | 200               |
| - üb. den Platocodex                                                           | 38                |
| Krantz, E., introduction aux de<br>classiques                                  | octrines<br>25    |
| Krascheninnikoff, M., arrenatur                                                | n? 238            |
| - zuft lateinischen epigrapi                                                   | hischen           |
| Anthologie                                                                     | 226               |
| Krause, üb. die große Kriegerv<br>Mykenae                                      | ase aus           |
| Krause, E , die nordische Herku                                                | nft der           |
| Trojasage                                                                      | 237               |
| - die Trojaburgen Nordeurop                                                    | as 125            |
| Krause, H. L., die Amazonensi<br>Krause, K. Chr. Fr., Abriss                   | ler Ge            |
| schichte der griech. Philosop                                                  | hie 65            |
| Krause, K., der Gebrauch der<br>sitionen bei Herodian                          | Prapo             |
| Krauth, C., verschollene Läne                                                  | der des           |
| Altertums                                                                      | 241               |
| Krauz, S., addenda lexicis                                                     | 228               |
| Krebs, Fr., griech. Steininschrif                                              | iten au           |
| Aegypten                                                                       | 54                |
| Kretschmer, P., die boiotischer<br>namen auf st                                | 17:               |
| - Etymologisches                                                               | 175               |
| - zum pamphylischen Dialekt                                                    | 173               |
| Kretz, C., de Luciani dialogo T                                                |                   |
| Krispin, K., etymol. Übersicht d.                                              | homer             |
| Sprache                                                                        | 3                 |
| Kronenberg, A. J., ad Apulei                                                   | am Ma             |
| daurensem<br>Kroymann, E., quaestiones Tert                                    | 42. 10            |
| Kroymann, E., quaesnones 1 ere                                                 | 221               |
| Kruczkiewicz, B., Livianum I 21                                                | , 5. 111          |
| Kruczkiewicz, B., Livianum I 21<br>Krüger, H., Beiträge zur Lel                | re voi            |
| der exceptio doli                                                              | 189               |

Krumbacher, K.,

prüchwörter - Studien zu d. Legenden des h. Theodosins - woher stammt das Wort Ziffer 59 Krumhiegel, R., de Varroniano scribendi genere Krystyniacki, Jan, üh. die griechische Sprache der byzantinischen Schriftsteller Kubitschek, J. W., Azinum 72 – pesi romani di Salona e Narona 79 – Vindohona 135 Kübler, B., curator kalendarii 76 — die lateinische Sprache auf afrikan. Inschriften Kühner, R., ausführliche Grammatik der griechischen Sprache 175. 231 Kuhnert, E., unteritalische Nekyien 192 Kuiper, K., ad Lycophronis Alexandram Kukula, R., die Mauriner Ausgahe des Augustinus Kümpel, E., die Quellen zur Geschichte des Krieges der Römer gegen Antiochus 67. 242 Kunert, R., die doppelte Recension des Platonischen Staates 210 Künstler, P., das Gemeinsame in den acolischen Mundarten 231 Kuntze, E, zur Geschichte des röm. Pfandrechts 67 Kunze, A., Sallustiana. 2. Hft. 167. 222 Knuze, J., das neu aufgefundene Bruch-stück des sog. Petrnsevangel. 40 Kunze, K., griechische Formenlehre in Paradigmen Kuzsinsky, W., Ausgrahungen zu Aquin-135, 185 Kvicala, J., Untersuchungen zu Vergils Aeneis 118, 169 J. v., J. F., ad Lucianum 156 Labat, P., étnde sur les collèges d'artisans La Blanchère, R. de, musées et collections archéologiques Lachmanns Briefe an Moriz Haupt 23. Lactantius, opera rec. Brandt et Lauh-113, 165, 219

Lafaye, G., l'Alexandrinisme et les

La Grasserie, R. de, études de ryth-

Laigue, L. de, amulettes de style

179

58

82

premiers poëtes latins

mique

égyptien

Krüger, K. W., griechische Sprach-

mittelgriechische

cession future le recteur dans univ. de Franche-Lameire, J., de l'interdit en droit romain Lanciani, R., forma urbis Romae 72, 135 due inediti cataloghi regionari 186 - la leggenda romana 68 - recenti scoperti di Roma Lanckoronski, Ch., les villes de la Pamphylie 70 Landau, W. v., Beiträge z. orient. Altertumskunde 129. 245 Landgraf, G., lateinische Schulgrammatik - Litteraturhericht zu Ciceros Reden 44 Lang, A., Homer a. the Epic 101. 155 - Iliad, book X 907 Lang, M., üh. die Leiblichkeit des Vernunftwesens bel Origenes Lang, R., das Collegium humanitatis in Schaffhausen 91. 200 Lange, A., methodischer Lebrerkommentar zu Ovid 49, 166 Lange, E., die Bedeutung v. dosvý hei Thukydides 40 - Thukydides u. sein Geschichtswerk 40. 159. 218 Lange, J., zu Caesar 108 - zu Cornelius Nepos 45 - zu Plautns Stichus 145 f. 167 Lange, W., quaestiones in Aristophanis Thesmophoriazusas 150 Langrehr, de Planti curculione Lantsheere, L. de, de la race et de la langue des Hittites 57, 123, 182 Larfeld, W., griech. Epigraphik 120, 225 Laroche, E., Questions chronologiques concernant la première carte historiquo 184, 243 La Roche, J., Beiträge zur griechischen Grammatik 231 - Commentar zu Homers Odyssee 156 - homerische Untersuchungen 101 Lassel, E., de fortunae in Plutarchi operihus Lattes, E., le iscrizioni dei fittili postilla all' iscrizione etrusca 56 Lattmann, J., üb. den griechischen Unterricht - die Verirrungen des deutschen u. latein. Elementarunterrichts 60 Lattmann-Müller, griechische matik für Gymnasien 175, 231 - lateinische Grammatik

Launitz, Ed. v. der, Wandtafeln

Laves, Vergils Eklogen

Lambert, M. E., des pactes sur suc-

245

224

140

39

Lavigne, R., de lege Rhodia de jactu 189 La Ville de Mirmont, H. de, de Ausonii Mosella Lavollee, R., la morale dans l'histoire 237 Leaf, W., a companion to the Iliad 35

Lehinger, N., Geschichte d. Gymn. Klagenfurt 25 Lechat, H., un mot sur le sculpteur

Endoios 140 statues archaïques d'Athènes

Le Deuff, E., du concubinatus Lees, J., on the Suzavizoc koroc in Euripides

205 Leeuwen, J. van, ad Aristophanis Vespas observationis - enchiridion dictionis epicae 59, 98,

153. 231 - explicatur locus in Aristophanis Ranis controversus

- de Phidiae morte - ad Plutarchi moralia

- ad schol, Aristoph. 150 - ad Thucydidis IV cap. 9 40 Lefevre, A., expansion et décadence

de la Grece 940 - les origines helléniques - les races et les langues 57. 173 Lefmann, S., Franz Bopp Lefranc, A., histoire du Collège de France 25. 91. 148

Legrand, E., inscriptions de Trézène 120 - lettres de Franc. Filelfe Legrand, Ph. E., et Chamouard,

inscriptions de Phrygie 225 Lehmann, C. A., de Ciceronis ad Atticum epistulis

Lehmann, C. F., Beitrag zur Geschichte der Mine Lehmann, E., de Romanorum servitute

quaestiones 77, 137 Lehner, F., der Infinitiv hei Xenophon H., die römische Stadtmauer Lebner.

von Trier Lehner, J., Thongefals mit Graffito 251 Lebnerdt.M., Giovanni di Conversino 200 Lehrprohen u. Lehrgänge 5 235

Leja, P., der Sophist Hippias Lejay, P., l'évangile de Pierre 105. 212 Leist, B., altarisches Jus civile 186 Lell, F., der absolute Accus. i. Griech. 125. 231

Le Marc'hadour, A., du pécule castrense Lenel, O., das Sahinns-System Leo, Pr., Rede z. Saecularfeier Lachmanns 91. 148 51

- de Stati Silvis commentatio

Leopoldi, H., de Agatharchide Cnidio 66 Lesser, E., quaestiones Aeschyleae 93 Le Sueur, deux recteurs picards de l'Univ. de Paris 91 Letourneau, Ch., l'évolution religieuse 129

Lettres inédites 23 Levi, L., degli onori funebri osservazioni sul testo dell' epitafio

d'Iperide 36 Levison, II., fasti praetorii 68. 132 Lewicki, P., de natura infinitivi apud Horatium

164 Lewy, H., mythologische Nachträge 181 philologische Streifzüge
 Schattenlosigkeit

64 - zu dem Traumhuch des Artemido-

Lexicon Seguerianum ed. C. Boysen 60 Lexikon der griechischen u. römischen Mythologie exis, W., die deutschen Universitäten 91 Lhomond, de viris illustribus urbis Romae

iard, L., l'enseignement appérieur 25 Liebenam, W., zur Geschichte d. rom. Vereinswesens Liénard, P., le préteur pérégrin 189 Liers, H., Annahme and Verweigerung

der Schlacht 245 Lièvre, les Agésinates 134 Limesblatt Lind, J., de dialecto Pindarica 157, 209

Linde, S., de Jano Linderhauer, B., de verhorum mutuatorum et pereginorum apud Ciceronem usu 44

Lindsay, W. M., two Pelignian inscriptions - the Saturnian metre 174. 229 - the shortening in long syllahes in Plautus

Lipsius, J. H., von der Bedeutung des griech. Rechts - zur Textgeschichte des Demosthenes 152

Listy filologicke Litteraturhiatt für germ, u. roman. Philologie

 österreichisches theologisches Litteraturdenkmäler, lateinische, des XV, u. XVI. Jahrhunderts 145, 197

Litteraturzeitung, deutsche - theologische - Wiener

Livius, russisch übers. v. P. Adrianow 48 - rec. I. Bassi con nete italiane di C. Fumagalli 47

6

6

6

282 Livius ed. A. Luchs - erki. v. Fr. Luterbacher 47, 118. 165, 219 - rec. Rob. Novak - by J. Prendeville 47 - by H. M. Stephenson 47, 165, 219 - v. K. Tücking 48 - v. W. Vollbrecht - bearb. v. Weißenborn-Müller 113 - von E. Ziegeler 113 - hrsg. v. A. Zingerle 48. 113 - transl. by W. Modlen 165 Lobeck, O., des Flavius Blondus Abbandlung 89 Lods, A., le livre d'Hénoch 105, 212 Löhr, F., zur Marc-Aurei-Statue 140. 251 Longnon, A., histoire d'une chaire au Collège de France 25 - le nom de lieu gaulois Ewiranda 73 Loos, J., der österreichische Gymnasiallehrplan 24 Löper, R., die Trittyen u. Demen Attikas 134 Lorentz, P., de pronominum personal. 125, 175 usu Loret, V., le cédratier dans l'antiquité 79. 139 - la Flore pharaonique 79 - manuel de la langue égyptienne 173 - recherches sur plusieurs plantes 79 Loria, G., le scienze esatte nell' antica Grecia Löscbeke, F., griechische Elemente 82 Lottich, O., Statius Trostgedicht 116. 223 Löwy, E., zu griech, Vasenbildern 140. Lübke, H., Menander u. seine Kunst 82. 102 Lucanus, de bello civili libri, ed. C. 48. 118. 165. 220 Hosius Lucas, J., studia Theognidea 40, 213 Lucianus, scritti scelti, da J. Bassi 37 dialogi septem et viginti reo. A. Franco - der Mann als Esel v. M. Oberbrever - Menippus et Timon by E. C. Mackie - περί τή: Περεγρίνου τελευτής rec. L. Levi 101 - rec. J. Sommerbrodt 101. 156 Luckenbach, H., Abbildungen zur alten 141, 198, 288 Geschichte Lucretius par Benoist et Lantoine 165 par Lagrange et de Parnajon 165 - de la nature, trad. par M. Patin 220

Ludwich, A., ein Aristonico-Herodia-- zu den Fragmenten der Kaiserin Eudokia 98 - Homerica I-V 156 - scholia graeca in Musaei carmen 102 Lukas, F., die Grundbegriffe in den Kosmogonien 65. 129 Lumbroso, osservazioni s. storia grecoromana dell' Egitto Lunak, J., Aristoteles Rhetorik 31 - su Ciceros Cato Maior 217 - zu Euripides Medea 33 — zu den Horazscholien Lundström, W., quaestiones Papiniапае 220 Luschan, F. v., über ein angebliches Zeusbild aus Ilion - Goldblechtempelchen v. Mykenae 82 Luterbach, F., zu Livius XXXVII, 56, 2 165 Luterbacher, F., Litteraturbericht zu Ciceros Reden Luthmer, H., Schüler-Kommentar zu den ausgewählten Briefen Ciceros Lutoslawski, W., üb. die Platonische Logik Lutsch, O., lateinisches Lehrbuch für Sexta — — für Quinta 177 der lateinische Unterricht 198 Lycurgus, übers, v. H. Bender 101 - übers. v. E. Finaczy 101 Lyrici, reliquiae 28 Lysias, ausgew. Reden v. H. Frohberger 37. 102. 208 l'orazione contre Agorato 109 - discours contre Eratosthène par C. 102 - - trad, da G. Zaccagiuni Maass, E., Aratea 30, 94, 150 - de Germanici procemio 46. 168 - zur Hetäreninschrift von Paros 170 - über das Rheaepigramm aus Phaistos Maass, W., zum Jubilaum v. Schul-MacCrindle, J., the invasion of India 131. 183 Macdonald, J., Religion and Myth 64 Macke, R., die römischen Eigennamen 223 Macrobius, Franc. Byssenhardt rec. 48. 118. 165 Magazin für Litteratur 6. 143 - neues lausitzisches Magnus, H., die Darstellung des Auges in d. ant. Plastik Ludewig, A., particula "quidem" 288

Magnus, H., Studien zur Überlieferung der Metamorphosen Ovids 114,166, 220 Magyar philosophiai Szemle Mahaffy, J. P., on the Flinders-Petrie 92, 227

sui papiri greci e demotici trovati nel Fayum Mahler, E., der Kalender der Babylonier

Mähly, J., zum Gnomologicum Vatica-

Maikow, V., 4 Epinikien Pindars 103
Maindron, E., l'académie des sciences 26
Maionica, H., Fundkarte von Aquileia 135 Mair, Geo., jenseits der Rhipsen 186 - res rhacticae Malchin, Fr., de auctoribus qui Posi-

donii libros meteor, adhibuerunt 211 Male, R., la légende de la mort de Mallet, D., les premiers établissements

des Grecs en Egypte 240 Malmberg, W., die Metopen d. griech. Tempel

141 Manadsblad, Stockholm Mancini, R., nuovi scavi volsiniesi 251 Manfrin, P., la cavalleria dei Parthi 68 Manitius, M., Analekten 219 - zur Anthologia latina 160

- Geschichte römischer Dichter im Mittelalter

236 - Lupus von Ferrières Manutius, Paulus, epistulae ed. M. Fickelscherer 28. 145. 197 Marchant, E. C., the text of Tbucy-

Marchesini, G. B., sepolcreto scoperto in contrada Olivello 247 Marchetti, S., intorno "de bello Maioricano" 197

Mariette-Bey, A., voyage dans la Haute-Egypte 70 Marins, Gius., Romania e Germania 184 Marinelli, G., il nome d'Italia attra-verso i secoli 73

Markhauser, Nekrolog auf Joseph von 200 Giehrl Marquardt, J., la Vie privée des Ro-187, 248 Marsy, de, le Congrès historique et ar-

chéologique d'Anvers 146 Martel, A., Sparte et les gorges du 70 Taygète Martens, W., Lehrbuch der Gesehichte 65

- u. Rieger, Praparation su Nepos 220 Martha, J., paysan à la charrue 141 — les transformations économiques de la société romaine

Martin, E., Pulligny Marty, A., üb. das Verhältniss v. Grammatik u. Logik

Maruechi, O., un nuovo mone mento della persecuzione di Diocleziano 132 la regina delle iscrizioni cristiane

- una scoperta in Egitto 70 Marx, Fr., interpretationes latinae 42 - de rhetorica ad Herennium mentatio

Masner, K., die Sammlung antiker Vasen 89

Maspero, G., Egyptian archaeology 68 - étude de mythologie 64 - histoire ancienne 238

-- le nom antique de la Grande Oasis 185 Massa, L., i contratti 77

Materiaux pour l'histoire de l'bomme 6 Mathi, J., die Ilias im deutschen Unterrichte 207

Mattel, V., die griech. Lyriker 28 Matthias, Th., zur Stellung der griechischen Frau 247

Matthiass, B., das griechische Schiedsgericht Mau, A., ancora la Basilica di Pom-

pei 192 - Führer durch Pompeii 135, 244 - ritratti di Livia 82 - scavi di Pompei 186

Maurenbrecher, B., Mavors, Mamers, Maury, F., de cantus in Aeschyleis

tragoediis distributione 201 May, M., Beiträge zur Stammkunde der deutschen Sprache

- et Becker, précis des institutions da droit privé 137 Geschichte d. Univ. Frei-Mayer, H. burg i./B. 91

Mayer, M., mykenische Beiträge 82 Mayhew, A. L., Ortbros" and Daphne"

Mayor, J., deux inscriptions gallo-romaines 226

Mayor, J. E. B., dpawrwywy 175 126 Tertullianus, Apology 52 Mazzatinti, G., Inventari dei manoscritti

delle hiblioteche d'Italia 149 Mazzi, G., Leone Allacci 27 Mc. Clure, Ed., was Lindum a colonia?

Mecchi, F. E., la tomba di Pletro 121

Mehlis, C., Archaologisches vom Donnersberg

| 284                                     | Alphabetisch     | hos Register.                              |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Mehlis, C., Beiträgezurn                |                  | Memorias de l'Academia de la historia 18   |
| Alterthumskunde                         | 186              | - de la Universitad de Madrid 18           |
| <ul> <li>Fund zweier römise</li> </ul>  |                  | Memorie dell' Academia di Bologna 18.      |
| male                                    | 251              | 196                                        |
| <ul> <li>eine römische Milit</li> </ul> | ärstraise in der | di Modena 18                               |
| Westpfalz                               | 73               | di Roma 19                                 |
| Meifert, de Sophoclis o                 | odicihus 39. 105 | di Roma 19<br>di Torino 19                 |
| Meiners, W., quaestic                   | nes ad scholia   | - dell' istituto lombardo 18               |
| Aristophanea                            | 202              | veneto 19                                  |
| Meinhardt, P., de for                   | ma et usu iura-  | Mendelssohn, L., zum griechischen          |
| mentorum                                | 93               | Lexikon 231                                |
| Meister, F., Beiträge                   | zur Geschichte   | Mendl, K., die platonische Apologie 38     |
| des Gymn. St. Maria                     |                  | Menge, H., Horas Oden u. Epoden 47.        |
| Mekler, S., ein Beitrag                 | mr Orestie 150.  | 112                                        |
|                                         | 201              | Menge, R., Trois u. die Tross 70           |
| Melanchthon, declama                    | tiones, ansgew.  | - et Prenss, Lexicon Caesarianum 160       |
| v. K. Hartfelder                        | 28               | Merguet, H., Lexikon zu den Schriften      |
| Mélanges d'archéologie                  |                  | Ciceros 44, 110. 217                       |
| - greco-romains                         | . 17             | Merkur, litterarischer 6                   |
| Melin, histoire ancien                  |                  | Merlin-Lemas, L., du contrarius con-       |
| de l'Orient                             | 65               | sensus 189                                 |
| - histoire de la Grêc                   |                  | Merriam, A. C., Cypriote heads 251         |
| Mélusine                                | 6                | Merry, W. W., recent editions of the       |
| Mély, F. de, le traité                  |                  | wasps 202                                  |
| Plutarque                               | 39               | - selected fragments of Roman poetry       |
| Mely et Courel, des ,lap                |                  | 42                                         |
| Mémoires de l'académie                  |                  | Messager des sciences historiques 6        |
| — — de Besançon                         | 17               | Meurer, Ilias latine für Quinta 36         |
| de Clermont-Fe                          |                  | - Odysses latine für Sexta 36              |
| de Dijon                                | 18               | Meusburger, J., Cicero in oratione de      |
| de Lyon                                 | 18               | imperio Cn. Pompei 44. 110                 |
| do Marseille                            | 18               | Meusel, H., coniecturae Caesarianae 161    |
| de Montpellier                          | 18               | - lexicon Caesarianum 161. 215             |
| - de St. Pétersbor                      | urg 18           | Mey, H. van der, ad Diodorum Siculum       |
| de Savoie                               | 18               | 97                                         |
| — de Stanislas                          | 18               | Meyer, Ed., Forschungen zur alten Ge-      |
| de Toulouse                             | 18               | schichte 66, 240                           |
| <ul> <li>des antiquaires du</li> </ul>  | Centre 17        | - Geschichte des Altertums 238             |
| du Nord                                 | 18               | - philologische Miscellen 228              |
| — de Normandie                          | 17               | - Untersuchungen üb. die Schlacht          |
| de Picardie                             | 17               | im Teutohurger Walde 184. 242              |
| <ul> <li>de Luc. Geizkofler,</li> </ul> |                  | Meyer, G., Essays u. Studien zur           |
| - de l'institut de Fri                  |                  | Sprachgeschichte 123                       |
| <ul> <li>de la mission arch.</li> </ul> |                  | Meyer, P., die 'Attracion rodittia 31. 151 |
|                                         | 88. 196          | - Lehrbuch des Lateimischen 233            |
| - de la Société des                     |                  | - zu Platons Gorgias 484 157               |
| Centre                                  | 144              | Meyer, W., die athenische Spruchrede       |
| de France                               | 18               | des Menander u. Philistion 156             |
| de la Morini                            |                  | Meyer-Lübke, W., zur Geschichte der        |
| — — — de Normand                        |                  | lat. Abstrakta 126                         |
| de l'Ouest                              | 18               | - Pilleus 177                              |
| d'anthropolo                            |                  | Michaelis, A., altattische Kunst 82        |
| <ul> <li>archéologique d</li> </ul>     |                  | - ein neuer Katalog antiker Skulptur       |
| de l'Orléana                            |                  | 82                                         |
| d'ethnographie                          | 8                | - das Pantheon 12                          |
| <ul> <li>— d'histoire de Be</li> </ul>  |                  | - La raccolta de Courcel à Cannes 186      |
| — d'histoire de Pa                      |                  | — der Schöpfer der Attalischen Kampf-      |
| <ul> <li>— de linguistique</li> </ul>   | 18. 145          | gruppen 251                                |
|                                         |                  |                                            |

189.

248

142

19

77. 137

19

Rr.

19

19

19

Michaelis, C. T., de Plutarchi codice Matritensi 210 Michaelis, G., die Entwicklungsstufen in Platos Tugendlehre 210 Michel, A., des traces laissées par le 181

pagenisme Midland-Antiquary

Middleton, G., an essay on analogy in Miedel, J., de anachronismo in Statii Thebaide

Mierlo, J. van, die Sterrenkunde der Chaldeers 189 Milchhoefer, A., zur attischen Localverfassing 247

- Dike

zu griechischen Künstlern 82 Milhand, G., Leçons sur les origines de la scienco grecque 183 Milbaud, L., de l'application de la loi

pérégrine 187 Miller, C. W., the limitation of the imperative in the Attic orators 87 Miller, J., die Erzählungen von den Tvrannenmördern 240

Miller, M., Griechische Ferienanfgaben

Miller, O., Römisches Lagerleben Millet, G., plombs byzantins

Mind Mindeskrift Minerva 6. 195 Minntoli, H. v., über die Pigmente der

Mirabelli, G., di un processo politico 132 Miscelleana della deputazione veneta 19 - di storia italiana

Misteli, F., Charakteristik der haupts. Typen dos Sprachbaues 123, 228 Mitsotakis, J., neugriochischer Sprachführer

praktischo Grammatik der nengriech Sprache Mitteis, L., Reichsrecht n. Volksrecht

Mittelschule, österreichische 19 Mittheilungen d. Akademie der Wissenschaften Wien

- der anthropologischen Gesellschaft in Wien

- der antiquar. Gesclischaft in Zürich - arch.-epigraphische aus Oesterreich 6

- d. arch. Instituts in Athen - - in Rom 19

schaft

- der bayr. numismatischen Gesell-85 Mittheilungen zur Erforschung Kunstdenkmale

 vom Freiherger Alterthumsverein 19 - der geographischen Gesellschaft zu Hamburg 69 - - zu Wien 69

- für die Geschichte v. Erfurt - der Gesellschaft für deutsche

siehungsgeschichte aus der histor. Litteratur

- des historischen Vereins für Steiermark 19 - des Instituts für österreichische Ge-

schichtsforschung 19 - des Musealvereins für Krain 19

- aus den orientalischen Sammlungen 6. 19. 170 - Petermanns

- des sāchs. Alterthumsvereins - für Salzburger Landeskunde

- des Vereins für Erdkunde zu Halle 69 - - zu Leipzig 69

- wissenschaftliche, aus Bosnien der Hercegovina 145. 245 Mitzschke, P., Hatzidakis üb. Neugriech, 125

Mnemosyne Modestow, W., afrikanische Inschriften 56 - Horatius 163, 218

Aussprache des Griech. 125 - Saturnkult in Afrika 64 Moeller, J., traité des études historiques

237 Moggio, V., de eglogis Vergilii 53. 118 Mölken, H., in commentarium de bello Africano quaestiones

Mollière. H., Archéologie médicale 190 Möller, N., Herondas drei erste Mimiamben

Mommsen, Th., Abrifs des römischen Staatsrechts 948 - le droit public romain 77

- zur Formel recognovi - znr Geschichte der caesarischen Zeit

- Grabschrift des Kaisers Constantin Chlorus zur Mainzer Inschrift des Veiento 171

- der Maximaltarif des Diocletian 242 zweisprachige Inschritt aus kanda Monatsbericht, wissenschaftl.-litterari-

schor Monatsblatt des Alterthnmsvereins zu Wien

der numismatischen Gesellschaft in 85 Monatshefte, philosophische

20

Monatsschrift, altpreussische - baltische

- österreich., für den Orient Money, W., discovery of extensive evi-

dences of Roman occupation in Berk-Monro, C. H., Digest XLVII 2. de 248 furtis

Monumenta Germaniae paedagogica 24 Monumenti antichi 20, 141 Moore, F. G., fanum Vacunae 47 Moore, L., Servius on Vergil

Morawski, K. v., Litteraturbericht zu Velleius Paterculus 52 - de rhetoribus latinis 180

- zur Rhetorik bei den römischen Historikern 46, 180 - quaestionum Valeriannm specimen

Moreau, F., les assemblées politiques 207

Morice, F. D., Latin verse composition Much, M., die Kupferzeit in Europa 69 Mucke, E., de consonarum geminatione

Müller, A., griech. Schulgrammatik 231 griech, Lese- u. Übnngabuch 281 Müller, C. Fr., Handschriftliches zn

Ignatins Diaconus Müller, D. H., die altsemitischen Inschriften von Sendschirli 225

Müller, F., Zeittafeln zur Geschichte der Mathematik 79

Müller, G., Schülerkommentar zu Sallusts Schriften Müller, H., Hor. c. II, 15, 17 ff. 219

Muller, H. C., zu Aristoteles' 'Abyvatov πολιτεία historische Grammatik der hellen.

Sprache 59, 125, 231 - kann Aristoteles Schrift etc. 31, 96 - in memoriam Alex. Rizos Rangawis 26 Müller, H. D., historisch-mythologische

Untersuchungen die Sage vom trojanischen Kriege 36 Müller, H. J., Litteraturbericht zu Livius 48

Müller, Joh., kritische Studie zu Seneca - über die Originalität der naturales quaestiones Senecae 116.222

Müller, L., de Acii fabulis 108 - zum Thyestes des Varins - über die Volksdichtung der Römer

Müller, M., introduction to the science 64

of Religion

Nepos-Ausgabe - zu Caesars bell. Gall.

Müller, M., die Wissenschaft der Sprache 57, 123, 229 Müller, V., lateinisches Lese- u. Übungsbuch f. Sexta

69

251

251

250

181

7

Müller, W., de Caesaris quod fertur belli africi recensione 184

 die Umsegelung Afrikas durch phoenicische Schiffer Müller, W. M., Asien u. Europa nach

altagyptischen Denkmälern 69, 183 Müller-Strübing, H., Studien zur Verfassung von Athen Müllner, C., de imaginibus Claudiani

45, 110 Mulvany, C. M., remarks on the poetics of Aristotle 208 Münch, W., nene pädagogische Beiträge

24 Munroe, J. A. R., excavations in Montenegro at Tukle Münter, L., das Grab des Sophokles 211

Münzblätter, Berliner 85 Münzenfund 253 Muratori, L. A., e G. G. Leibniz, corrispondenza da M. Campori 23

Murmelius ed. Bömer 89, 197 Murr, J., die Gottheit der Griechen als Naturmacht 64. 129. 181 die Parusie der Gottheit in vege-

tativer Substanz Murray, A., on parody in Aristophanes

94 Murray n. Frank, Erwerbungen des British Museum im J. 1891 89

Musaeus, Ero e Leandro, tradotto da A. G. Danesi 102 Musée d'Alger 251 - de Cherchell 251

- de Constantine d'Oran

Museen, königl., zn Berlin Musées et collections archéologiques

de l'Algérie Muséon

Museum, rheinisches Muse-Arnold, W., on Semitic words in

Mustard, W. P., the etymologies in the Servian commentary to Vergil 53, 118 Mutzbauer, C., die Grundlagen der griechischen Tempuslehre 231 Muzeum 20

Mužik, H., Bemerkungen zu Weidners 45

- Stoff u. Mittel des Unterrichts 198 - Handschriften zu Ciceros "de inventione" 217

| Μύλωνα, Κ. Δ., ανασκαφαί και εύρημ                                 | era.  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                    | 251   |
| - intipagal introphics                                             | 225   |
| - πτυκτόν έκ Κορίνθου κάτοπτρον                                    | 251   |
| Naber, S. A., Xovopouv                                             | 41    |
| - Europ. Helena                                                    | 98    |
| - observatiunculae de iure ron                                     | ano   |
| 77, 137, 190,                                                      | 248   |
| - ramenta                                                          | 214   |
|                                                                    |       |
| Nachrichten der russ. archäol. Ge                                  |       |
| schaft                                                             | 20    |
| — der Univ. Göttingen                                              | 20    |
| Natorp, P., Aischines Aspasia                                      | 29    |
| — die Ethika des Demokritos                                        | 204   |
| Naumann, E., Litteraturbericht                                     |       |
| Homer                                                              | 36    |
| Nausiphanes, Sadhaus, S.                                           | 156   |
| Naville, K., Bubastis                                              | 134   |
| - the excavations at Dyr ol Bahar                                  | 134   |
| - report on the Egypt explore                                      | ation |
| fund                                                               | 63    |
| Nazari, O., quo anno Aristophanes n                                |       |
| sit                                                                | 151   |
| Nechopso et Potosirides, fragm                                     |       |
| Nechopso et Fotosiriues, iragii                                    |       |
| magica ed. E. Riefs                                                | 156   |
| Nehring, A., über hidens hostia<br>— über die Originalität von Ser | 77    |
| - über die Originalität von Ser                                    | locas |
| naturales quaestiones                                              | 222   |
| Neill, A., editions of the Herodas                                 | pa-   |
| pyrus                                                              | 155   |
| Nekrologe                                                          | 91    |
| Nemethy, G., addonda reliquiis E                                   |       |
| mori                                                               | 33    |
| Nencini, Fl., quaestiones Terenti                                  | 2020  |
| 52.                                                                |       |
| - de Terentio eiusque fontibus                                     | 117   |
|                                                                    |       |
| Nepos par Ferd. Antoine                                            | 165   |
| - Commento di C. L. Bertini                                        | 110   |
| — v. Frz. Fügner 166.                                              |       |
| - rec. C. Fumagalli                                                | 110   |
| - par J. Griez                                                     | 111   |
| <ul> <li>par J. Griez</li> <li>erkl. v. W. Martens</li> </ul>      | 220   |
| - rcc. E. Ortmann                                                  | 111   |
| <ul> <li>nederlandsch van A. Verdoodt 4:</li> </ul>                | 5.111 |
|                                                                    |       |
| Nervegna, G., nnove epigrafi latin                                 | 000   |
| Nestle, E., Bengel als Gelehrter                                   | 200   |
| <ul> <li>die dem Epiphanius zugeschrieb</li> </ul>                 |       |
| vitae prophetarum                                                  | 205   |
| - ein nener Handschriftenfund                                      | 105   |
| Nestle, W., Funde antiker Münze                                    | n ım  |
| Königreich Württemberg                                             | 194   |
| Nestorides, K., τοπογραφία της αρ                                  | zaia: |
| Σπάρτας 71                                                         | . 185 |
| Neteler, B., d. alttestamentliche                                  | Zeit- |
| rechnung                                                           | 130   |
| Nettleship, H., notes in Latin le                                  |       |
| graphy                                                             | 61    |
| 011                                                                | 0.1   |

Nettleship, H., the printed editions of Nonius Marcellus 49 Scaligers unpublished emendations in Nonius 220 Netuschil, J., sur Syntax der susammengesetzten Prapositionen im Lateinischen Nene, Fr., Formenlehre der latein. Sprache 61 Neue Römerfunde 190 Neuhöffer, R., Schiller als Übersetzer Vergils. 224 Neumann, Jul., Menelaos u. Helena 205 Neumann, M., Eustathios als kritische Quelle f. den Iliastext Neumann, R., Afrika nach Herodot 34. 185 Noumann, W., die Entwickelung des 237

Noumann, W., die Entwickelung des Philoktet-Mythos 287 Newmann, W. L., Prof. Susemihl on the mas. of Aristotle's politica 152 Nicholson, E. W. B., the north Pietish inscriptions 226 Nickel, J., Sozialpolitik im Alterthum 74

Nicole, J., fragmonts inédits d'un commentaire de l'Iliado 182. 227 Niellander, Fr., der factitive Dativ 233 Niemeyer, M., Plautinische Studien 167 Nieri, A., la Cirenaica 73

Niese, B., zur Chronologie des Josephus

— Josephi epitomae adhuc ineditae 101
Nigra, C., inni di Callimaco su Diana
e sui Lavacri di Pallade
Nikel, J., der Monotheismus Israels 129

Nikitin, P., August Karl Nanck 26 Nikitsky, A., eine Urkunde sur attischen Genealogie 225 Nindel, O., krit. Bomerkungen zu Enripides Alcestis 98. 205 Nitsche, W., alte Interpolationen in

der Apologie 210
Noack. F., zum Friese von Gjölbaschi
251
— Helena bei Vergil 169

— zu don Oinotropen hei Kallimachos 96 Noblet, A., l'enseignement en Bavière

Nobl, Cl., Wider die Ubligscho Schrift 147. 198 Nolhsc, P.de, Pétrarque et l'humanisme 26. 91

Nord und Süd 7
Norden, E., Beiträge zur Geschichte
der griech. Philosophie 127. 235
-- Vergilstudien 169. 224

La sery Chronic

Athener

Norden, E., Varroniana 169, 223 Nordenstam, E., studia syntactia 104 Nordin, R., Studien in der Themistoklesfrage 131 Nordisk Revu Nordmeyer, G., de Octaviae fabula 51, 116, 167 Nordström, V., quaestiones Aristotelae Normand, Ch., conférence sur la Troie d'Homère 36 - La Troie d'Homère 185 Notes from Egypt 245 Notices et extraits de la Bibliothèque de l'Institut de France 20 Notizie degli scavi 20 Nourisson, V., la bibliothèque des 122, 149 Novak, R., sum Gebrauch von atque bei Caesar 108 Numismatique du Béarn 253 Oherdick, J., de inscriptione Palmyrena 225 Oberhummer, E., ans Cypern 185 - Litteraturbericht über Geographie v. Griechenland 134 Oder, E., Beiträge zur Geschichte der alten Völker 79 Öhler, J., Genossenschaften in Klein-asien u. Syrien 249 - die Häfen von Karthago 185 - klassisches Bilderhuch . 82 - Schuhert n. Sturmhoefel, Ühungshuch für das Lateinische 177 Ohlert, A., Methodik des Sprachunterrichts 229 Ohnefalsch-Richter, M., Kypros 66. 181. 240 Oltramare, A., étude sur l'épisode d'Aristée dans Virgile 53, 118 Olzscha, K., die körperl. Erziehung 26 Omont, H., Demosthenis Codex Σ 32 - les manuscripts grecs visite à la grotte d'Antiparos 243 Oosterzee, van, die Ruinen von Tyrus 71 Opitz n. Weinhold, Chrestomathie der silbernen Latinität 108. 177. 222 Oppert, sur la fixation de diverses dates de l'histoire biblique Orendi, J., Terentius Varro die Quelle zn Livius 113 Origenes, the Philocalia by J. Armitage Robinson 156, 208 Orsi, P., necropoli Sicula 251 - di un nuovo ipogeo greco 73

- scoperte archeologico-epigrafiche 73

— di alcuni sepoleri — e Cavallari, Megara Hyblaca 73

134

Osthoff n. Brugmann, morpholog. Untersuchungen auf d. Gebiet indogerm. Sprachen Overbeck, J., Geschichte der griechischen Plastik 82. 141. 192 - kunstgeschichtliche Miscellen Ovidius, carmina selecta by J. Brackenburg 49 hrsg. v. Jos. Golling
 ed. C. J. Grysar 166 166 - fastorum libri VI, cur. Th. Vallaurio - Metamorphosen von H. Magnus 113 - - Meuser-Egen 166, 220 - - Siebelis-Polle 49, 114 - - Traduction de Fontanelle - Filemone e Bauci trad, da And. de Angeli 166 - tristia, by A. H. Alleroft a. F. G. Plaistowe - by A. H. Allcroft a. E. P. Shipham Owen, S. G., notes on Juvenal Paganelli, A., la cronologia romana 68. 242 Pagani, G., le polemiche letterarie di Mario Nizzoli 197 Pähler, R., kritische Bemerkungen zu Sophokles Aias 39 Pajk, J., Sallust als Ethiker 50. 167 Pais, E., gli elementi Sicelioti 242 emendazioni Diodoree 97 - i Messapi e gli Japigi 121 - Rodie, la patria di Ennio Pallat, L., de fabula Ariadnea 129 Pallu de Lessert, vicaires d'Afrique 137 Palmer, A., Cic. Att. v. 12 162 - conjectures on the consolatio ad Liviam 42 - note on Catallus 108 112 notes on Horace - note on Martial 113 - notes on Ovid, Heroides 114 Pamietnik Akademii w Krakowie 20 Panhard, J., de l'action institutoria 187 Papadimitracopoulos, Th., le poète Aristophane Papageorg, P. N., Inschrift mit thra-kischem Namen 54 zu Κλυταιμήστρα - 6 A. Nauck 229 παρατηρήσεις είς 'Αριστοτέλους 'Αθη-96, 152 ναίων πολιτείαν

Papers of the american School at Athens

Ostbye, P., die Schrift vom Staat der

Österien, Th., die Briefe Horaz'

96, 183, 240

Papers of the society for Hellenic studies Paris, G., sur l'altération ancienne 61 - l'altération romane du C latin 126 - les faits épigraphiques 226 Parmentier, L., Euripide et Anaxagore Παρνασσός Pascal, C., saggi linguistici 229 - studia philologica 89, 229 Pascal, L., Les Ruines de l'art en Grèce 192 Pascolato, A., Fra Paolo Sarpi 91 Pasig, P., die Nekropole von Memphis Passamonti, E., la dottrina dei miti di Sallustio Passeroni, E., dn prêt à intérêt 138 Passy, P., étude sur les changements phonétiques Pater, W., Plato a. Platonism 38. 104. 157. 210 Patetta, F., due posie inedite di Floro Paton, J, note on the Coloni Paton, W., Agamemnon 98 - in Libanium 37 - u. Hicks, inscriptions of Cos 120 - a. Pearson, notes on Herondas 35 Patres ed. B. Jungmann 114 Patsch, K., Bericht üb. eine Reise in Rosnien - zur Verwaltung des Illyrischen Zolles 190 Pattison, Mark, Isaac Casanbon 148 Pankstadt, R., zu Catullus 215 Paulsen, Fr., üb. die Lage des höh. Schulwesens in Prenfsen 90. 198 Panly's Real-Encyklopādie der classischen Altertumswissenschaft 181, 237 Pavec. Joh., der junge Lateiner 233 Pavoli, P., i nomi omerici 36 Pawlicki, St., de Thrasyllo operum Platonis editore 104. 106 Pearson, A. C., notes on Sophocles 211 Pecz, W., die Tropen des Aristophanes Pedroli, U., Roma e la Gallia cisalpina Peiper, R., de Senecae tragoediarum lectione vulgata 116 Peiser, F., die hetitischen Insehriften 54. 120 Pelagonius, ars veterinaria rec. M. Ihm 49. 114. 221

Pelissier, A., l'art ancien

Penka, K., die Heimat der Germanen

69. 133

Penrose, F. C., on the ancient Heca-tompedon 134 Peppmüller, R., Theognides 158

— Variationen im Pseudo-hesiodeischen Heraklesschild Perdrizet, P. F., sur l'introduction en Grèce du coq 247 Perfecki, R., Versuch Götternamen etymologisch zn denten 229 Perna, F., l'enfiteusi nel diritto antico Pernice, A., Labeo Pernice, E., Inschriften aus Andros u. Paros 170 - üb. Schiffsbilder 141 - Σίρων Perrenet, P., étude sur le colonat 138 Perrot et Chipiez, histoire de l'art antique Perschinka, Fr., de mediae et novae comoediae Atticae trimetro iambico Persichetti, N., delle recente scoperti 73 - scoperto - viaggio sulla via di Cittaducale 244 Persius, the satires with a translation by J. Connigton - rec. O. Jahn et F. Bücheler 114 Persson, P., Studien zur Lehre v. d. Wurzelerweiterung Perthes, Herm., lateinische Wortkunde Peter, H., Litteraturhericht zu den röm. Annalisten - die Scriptores hist. Augustae 46. 111, 180 Petermanns Mittheilungen Petersen, E., l'arco di Traiano a Benevento 82 - Fundbericht 73 - le muse chigiane 199 Peterson, W., emendations on Tacitus Petrie, Flinders, Kahun. Gurob u. Hawara 71. 184. 172 Mednm 245 Petronius, cena Trimalchionis. Ühersetzung von L. Friedländer 166 Petschenig, M., zu Ammian 201. 214 - Bemerkungen zum Texte der scriptores historiae Angustae 222 Pfitzner, W., ist Irland jemals von e. röm. Heere betreten worden? 168 Phaedrns, fabulae par Delavenne 49 - - ed. Stowasser 221 - par E. Talbert 221 Philios, D., intrpapat if Elevatro: 120 Philippson, A., der Peloponnes 71. 134 290 Philo, works in the old Armenian version 157 mechanicae, rec. R. Schoene 37 Philodemus, rhetorica ed. S. Sudhaus 38, 102 Philologitacheskoi Ohosrednie Philologus Philostratus, imagines, recensuerunt seminariorum Vindobonensium sodales 157 Phoenix 7 Photius, opusculum paraeneticum ed. L. Sternhach 103 Physiognomici graeci et latini 900 icavet, F., la scolsstique 91 Piccioni, C., les concessions du connuhium 138 Piccolomini, E., da Eroda nuove osservazioni sopra gli Uccelli di Aristofane 94, 151 94 Pichi, G., la villa di Plinio 115. 186 Pichon, R., les metres lyriques d'Horace 164 Pick, B., römische Inschrift 226 Pickard, J., Dionysus in Atuveta 83 the relative position of actors 106. 188, 247 - der Standort der Schauspieler im griechischen Theater 41, 106 Pierantoni, A., l'avvocate romano 77 Pierwow.P..Accusativus cum infinitivo 58 Pindarus, le odi di Pindaro dichiarate da Fraccaroli 209 - Isthmian odes, ed. by J. B. Bury 103 - the Olympian a. Pythian odes hy C. A. M. Tennell 157. 209 - Sicilische Oden, Erl. von E. Böhmer 38, 103 Pingel, V., zu Sophokles Antigone 157 Pini, C., Didone in Vergilio Piranesi, J. B., ausgewählte Werke 83 Pirro, A., il primo trattato fra Roma e Cartagine 68 Pischel, R., zu Soph. Antigone 909-157 912 Pistelli, E., Jamblichea 101 Planchenault, H., de l'integrum resti-Planta, R. v., Grammatik der oskischumhrischen Dialekte 61. 126 - eine dritte oskische Bleitafel 171 Plasherg, O., de Ciceronis Hortensio dialogo 44, 110 Πλάτων Plato, ausgewählte Schriften, von Cron u. Deuschle 28 - the dialogues by R. Jowett 103

Plate, Apologie par Ch. Cucuel - - parA. Materne trad. par F. Thurot 209 – v. G. H. Müller 38 - Apologie des Sokrates u. Kriton hearh. von Ed. Goebel 157 - the Crito by G. Stock 103 - Laches v. Chr. Cron 103 - The Phaedrus, Lysis a. Protagoras hy J. Wright 209 - Phédon par P. Couvreur 103. 157. 209 Protagoras by J. Adam a. A. M. Adam 209 der Staat von Martin Wohlrab 38. 209 - Theaetetus par M. Wohlrab 38. 103. 209 Platt. A., Bentleys notes of the Odyssee 907 – Iphigenia u. Hekatombe Plautus v. J. Brix 114. 167 - Ex recensione Geo. Goetz et Frdr. Schoell - by E. P. Morris - ex rec. Ritschel, ed. II. Fr. Schöll - Transl. by E. H. Sugden 167 - Epidicus by J. H. Gray 221 Rec. F. Ritschl - Mostellaria. et F. Schoell 167 - Persa. Rec. F. Ritschl 221 - Rudens hy B. Sonnenschein - Stichus hy C. A. M. Fennel Plinius, naturalis historia ed. C. Mayhoff 50, 115 Plutarchus, Biographicen v. E. Eyth 104 - César par A. Materne 39 - - par E. Ragon - Demosthenes by H. A. Holden 39. 104. 210 - dialogi tres rec. W. Paton 104, 157 - Moralia rec. G. Bernardakis 39, 210 - Périclès trad. par H. Lehasteur 210 - the romane questions. Transl. by Holland, ed. hy F. B. Jevons 210 Pöhlmann, R., Geschichte des antiken Kommunismus 245 Pökel, W., zur Odyssee 36 Pokrowski, M., Studien zur 'Adnyatory 96. 203 πολιτεία des Aristoteles Poland, Wm. Carey, a sepulchral inscription from Athens Polari, G., die etruskischen Mumienhinden Polaschek, A., av u. ziv Caesars Bürgerkrieg 215

Politis, N., Χαρυβδις

83

43

Polybiblion. Polyhins, historiae. Rec. Fr. Hultsch 157, 210 Ponor, Thewrek v., codex Festi Farnesianus Poppler, F., esse bei Sallust u. Caesar

Postgate, J. F.. on hook XV of Ovids metamorphoses

- emendations of Catullus Potkötetek

Pottier, E., documents céramiques 251 - le fabricant de vases Paidikos 141 Prace filologiczne Πρακτικά της άργαιολογικής έταιρίας 196

Prat, P. de, essai sur la justice dans les armées romaines Prats, J. de, l'Eglise africaine ancienno

et moderne 68 Preger, Th., Über einen Torso der Galleria lapidaria 192 Preibisch, P., zu Horatius carm. I 2, 21 - 2447 Preissler, K., zur Geschichte des Aga-

thokles

Prellwitz, W., etymologisches Wörterbuch der griech, Sprache 59, 125, 175 Preston, H. W. a. L. Dodge, the private life of the Romans 3.9

Preuss, S., index Demosthenicus 97, 153 Prickard, A. O., Horace A. P. 63-6

Pridik, Eug., de Alexandri Magni epistularum commercio 183, 240 de Cei insulae rebus 66, 131, 183.

Primozic, A., znr Homerlektiire 36 Programmes des cours 20 Propertins, quattro libri delle elegie da M. Vismara 50

Proksch, A., Anleitung zur Vorbereitung auf Caesars gallischen Krieg 215

Propugnatoro Prosdocimi, A., scoperte archoologiebe

Prott, J. de, fasti Graecorum sacri 237 Prou, M., Nécrologe sur Julien Havet 200 Prud'homme, L., le codex Bruxellensis du do imperio Cn. Pomp.

Przeglad archeologiczny Psichari, J., études de philologie néo-59, 125 grecque

preuss. Staats-Publikationen aus archiven 20 Publisher's Circular

Puchstein, über Brandopferaltäre

Bibliotheca philologica classics. IV.

Puchstein, neue Plane von einigen Tempeln im Selinus 73. 83 Pantoni, V., sulla composizione della Teogonia esiodea Pnsch, H., quaestiones zenodoteae 107 Putzger, histor. Schulatlas 133, 243 Quadri, G., sull' Enea Virgillano Quartalschrift, römische

 theologische Quellen n. Forschungen aus dem Gehiete der Geschichte Quicherat, L, prosodie latine - thesaurus poeticus lingua elatinae 61

Quilling, Thongefas aus Heddernheim Onintilianus, institutionis oratoriae libri X by W. Peterson 50, 115 Quintus Smyrnaeus, ree. A. Zimmer-104. 211 R., T., les nouveaux fragments de l'Hécalé 208 Rash, C., de Flavii Josephi elocutione 37

Rahe, A., die Redaktion der Aeschineischen Rede - der Demosthenischen Kranzrede 32. 97. 153. 204 Rabe, H., die Zeitfolge der rhetor.

Schriften des Dionys v. Halicar. 33 Raccolta di studi di storia antica 195 Rader, A., Athens politiske udvikling

Radermacher, L., varia Radet, G., la Lydie et le monde gree 182 quelques points de l'histoire des Selencides Radinger, C., zn griechischen Eigram-

29 - zu Meleagros von Gadara 150, 208 Raditsch, römisches Bad im Hafen von Ramorino, Fel., la pronunzia popolare dei versi latini 174, 229

dei versi latini Ramsay, G. G., latin prose composition Ramsay, W. M., Artemis at Ephesus 129

- the church in the Roman Empire 132 Micrasiana Rangen, J., Phönizien 239

Raoult, A., de l'origine do la division des biens Rapolla, D., vita di Quinto Horazio Flacco

Rappold, J., Chrestomathie aus griechischen Klassikern Rapson, E. J., Markoff's unpublished coins

Ratia dal Polo, S., de homericis comparationibus

| 292 Alphabetisc                                                                  | hes Register.                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Raumer, S., die Metapher bei Lucres 165<br>Ravaisson, F., la Vénus de Milo 83.   | Rendiconti dell' academia dei lincei 20<br>— — di Napoli 20                |
| 141. 198                                                                         | - del Istituto Lombardo 20                                                 |
| Rawlinson, G., the story of Parthia 239                                          | Renier, M. G., dei quattro cavalli della                                   |
| Rébelliau, A., de Vergilio 53                                                    | basilica di S. Marco 141                                                   |
| Reboud, P., essai sur l'origine des legs 77                                      | Renouf, P., the cat in ancient Egypt 79                                    |
| Reboud, P., essai sur l'origine des legs 77<br>Record, Babylonian and Oriental 7 | Repertorium der Kunstwissenschaft 7                                        |
| Recueil d'archéologie orientale 7                                                | Rethwisch, Conr., Deutschlands höheres                                     |
| - des inscriptions, par Dareste, Haus-                                           | Schulwesen 198                                                             |
| soullier of Reinach 54, 120                                                      | Rensens, E., documents de l'univors.                                       |
| des notices et mémoires de la so-                                                | Louvain 26                                                                 |
| ciété arch. de Constantine 20, 145                                               | Reuter, A., Untersuchungen 52                                              |
| - des travaux égyptiens 7                                                        | Review, archeological 8                                                    |
| Regell, P., commentarii in librorum                                              | - classical 8                                                              |
| auguralium fragm. 248                                                            | Réville, A., Herodes der Große 65                                          |
| Regelsberger, Ferd., Pandekten 248                                               | - Ern, Renan 26                                                            |
| Register of the university of California                                         | Revista arqueologica 8                                                     |
| 88                                                                               | - pentru istori 8                                                          |
| Registrum orielense 26                                                           | Revue africaine 20                                                         |
| Reich, H., lat. Elementarstilistik 238                                           | - d'Alsace 8                                                               |
| Reichardt, A., der saturnische Vers 58.                                          | - des antiquaires 8                                                        |
| 124. 174                                                                         | - archéologique 8, 195                                                     |
| Reichel, W., Beschreibung der Skulp-                                             | - d'assyriologie 8                                                         |
| turen im Augustustempel 83                                                       |                                                                            |
| - die mykenischen Grabstelen 141. 251                                            | - critique 8                                                               |
| Reichelt, C., de Dativis in ou 231                                               | - deutsche 8                                                               |
| Reichenberger, S., metonymischer Ge-                                             | - des deux mondes 8                                                        |
| brauch von Götternamen 59. 182                                                   | - égyptologique 8                                                          |
| Reinach, S., antiquités du Bosphore                                              | — celtique                                                                 |
| Cimmérien 83. 193                                                                | - d'éthuographie 8                                                         |
| — le colosse d'Apollon 141                                                       | - des études grecques 20                                                   |
| Reinach, Tb., inscriptions d'Jasos 226                                           | <ul> <li>– d'exégèse mythologique 8. 87</li> </ul>                         |
| - les monuments de pierre brute 246                                              | - d'histoire diplomatique 8                                                |
| - l'origine des Aryens 69                                                        | - des religions 8                                                          |
| — Βιβρώνειον νόμισμα 142                                                         | - historique 8                                                             |
| - inscription de Phocée 120                                                      | - de l'instruction en Belgique 8                                           |
| Reinhard, F., Odysseus u. sein Sänger                                            | - internationale de l'enseignement 8                                       |
| Homer 36                                                                         | — des langues romanes 20                                                   |
| Reinhardt, G., der Perserkrieg des                                               | - de linguistique 8                                                        |
| Kaisers Justinian 242                                                            | - numismatique 85                                                          |
| - der Tod des Kaisers Julian 68                                                  | - österreichisch-nngarische 9                                              |
| <ul> <li>Untersuchungen über Ciceros Offi-</li> </ul>                            | - do l'Orient latin 8                                                      |
| zien 217                                                                         | - do philologie et litt. anciennes 9. 143                                  |
| Reisch, J. E., der Diouysius des Alka-                                           | - philosophique 9<br>- politique et littéraire 9                           |
| menes 141. 252                                                                   | - politique et littéraire 9                                                |
| - ein vermeintl. Werk d. Eupbranos                                               | — des questions historiques   9                                            |
| 141. 252                                                                         | — des revues 9                                                             |
| Reisig, Vorlesungen üb. lat. Sprach-                                             | - romanische 9                                                             |
| wissensch. 126                                                                   | - russische · 9                                                            |
| Reiter, S., üb. d. Gebrauch 3- u. 4 zeitig.                                      | - suisse 8                                                                 |
| Längen bei Euripides 33. 205                                                     | - ungarische 8                                                             |
| - Responsion bei Euripides 98, 205                                               | — nniversitaire 9                                                          |
| Reitzenstein, R., Epigramm u. Skolion                                            | Rezső, V., ad Lucani codices 113<br>Rhode, E., die Abfassungszeit des Pla- |
| Paliofalder die bellerieeber 102                                                 | Anoue, E., die Abiassungszeit des Pla-                                     |
| Relignary 193                                                                    | tonischen Theätet 39                                                       |
|                                                                                  | - zum griechischen Roman 62                                                |
| Remig, B., Lucanus és Vergilius 224                                              | Ribbeck, O., Geschichte der röm. Dich-                                     |
| Renau, E., histoire d'Israël 130                                                 | tung 128. 180                                                              |
|                                                                                  |                                                                            |

93

190

186

233

31. 96

Ricci, S., scoperte epigrafiche di Verona 171 Richards, H., Aristotle's justice in exchange 152 - critical notes on Plato 104, 157, 210

- note on Aeschyl. Agam. Richter, E., sur Dramaturgie des

Aeschylus Xenophonstudien

29. 93 41, 160, 214 Richter, O., das forum romanum 135 P., sur Dramaturgie des 150, 201 Aeschylus Richter, W., die ältesten Verkehrawege

u. Wasserleitungen Rickards, F. T., Ath. Pol. Chap. 48 152

Ridder, A. de, inscriptions de Thasos 120 Rieger. H., die konsessive liypotaxe in den Tragödien des Seneca Riegl, A., Nachleben altägypt. Kunst 141. 252

- Stilfragen 252 Riemann, O., et M. Dufour, rythmique et métrique grecques 230 Riese, A., die Provinz Germania su-

perior 186 - das rheinische Germanien 68. 132.

ein Statthalter in Germanien 184 Riess, E., su den Canidiagedichten des Horaz 112 Ringnalda, H. F. T., de exercitu Lace-

daemoniorum Risherg, B., de locis Agamemnonis Aeschyleae 93

Ritchie, F., Latin Prose Ritterling, E., neue Inschrift

- zur Lage von Novia 135 - zur römischen Legionsgeschichte am Rhein 184. 242

Rivières, de, les Plaques de fover 193 Rivista Etnea

- di filologia - delle letterature romanze

- storica italiana

Rizzo, G., la tavola degli strategoi di Taormina 120 Robert, C., die Nekya des Polygnot

193, 252 - Svot Athivot 83 - Scenen der Ilias u. Aithiopis auf einer Vase der Sammlung des Grafen Michael Tyskiewicz Sosipolis in Olympia 193

Robert-tornow, W., de apium mellisque significatione Roby a. Wilkins, elementary Latin

grammar

Rocchi, A., un nuovo cippo iugerale 252

Rocznie zarzadu Akademii

Rodier, G., corrections au d'Alexandre d'Aphrodisias - la physique de Straton 40 Rogge, B., Pförtnerleben 91 Erw., Psyche 238

Röhricht, A., die Seelenlehre des Arnobius Rohrmoser, J., über die Einsetzung

des Rathes

3 - zur Ermordung des Hipparchos 240 Rolfe, J., the tragedy Rhesus 98, 235 Rolfe, N., Pompei popular and practical. 135 Rolfes, E., die aristotelische Auf-

fassung Romania

Romeo, G., delle fonti della guerra sicula Römer, A., Homeri Ilias 207 - die Notation der alex. Philolog. 93.

Rönström, Th., metri Vergiliani recensin 53, 118, 169 Roscher, W., Lexikon der Mythologie

64. 129 Rösener, B., Bemerkungen über Andronikos von Rhodos 201 Rosenstock, P., Platos Kratylos 104. 210

Rofsbach, O., v. d. alt. griech. Kunst Dämonen der Unterwelt 238 Rossi, J. B. de, table de jcu, avec in-

scription Rossi, P., anachronismi sallustiani 116 Rossi, V., l'indole di Giovanni de Medici Rössler, K. J., Gesch. d. Landesschule

Grimma Rost. P., die Keilinschrifttexte Tiglat-Pilcsers III.

Rothe, Bericht zu Homer 101 Rothfuchs, J., Beiträge zur Methodik des altsprachlichen Unterrichtes 147 - Bekenntnisse aus d. Arbeit d. er-

ziehenden Unterrichts Rötter, E., de Heautontimorumeno Terentiano 52Rougé, J. de, géographie ancienne de

la Basse-Egypte Round, J. H., was Lindum a colonia 244 Roussel, J., de la vente de chose d'au-

Roux, J.A., étude historique de la loi 77 Roy, C., les fétiaux du peuple romain 77 Royer de Fontenay, L., revenus du trésor impérial 190 Rozprawy i sprawozdania 20 21\*

294 Rubensohn, M., zur griechischen Anthologie Rubensohn, O., die Mysterienheiligthümer in Eleusis u. Samothrake Rück, K., Auszüge aus Plinius - eine Peloponnesreise 71 Rüger, C., zu Demosthenes Rede vom trierachischen Kranze Ruggiero, E.de, l'arbitrato pubblico 248 sylloge epigraphica Rühl, F., der Staat der Athener 31 - die tyrische Königsliste des nander von Ephesos Rundschau, deutsche 9 - neue philologische 9 Rushforth, Latin inscriptions 56. 121 Russo, A., sui comparativi e superla-59 Ryan, C., Egyptian art 252 Ryssel, V., der pseudosokratische Dialog üb. die Seele Rzach, A., zur ältesten Überlieferung der Erga des Hesiodos 100 - zu den Sibyllinischen Orakeln 208 S., J. C., Prof. Jowett 199 Saalschütz, L., über Zahlzeichen der alten Völker 79 Sabbadini, R., un secondo Leonardo Aretino - studi sul Panormita 148 due supplementi all' Encide 118 - vita di Guarino Veronese 26 Sacaze, J., inscriptions des Pyrénécs 226 Sadée, E., de imperatorum Romanorum temporibus constituendis 132 Sagawe, 52 im Nachsatz bei Herodot 99 Saggi dell' academia di Padova 21 Sakorraphus, G. M., zu Aristoteles Politeia observationes ad Aeschipem 901 scholia in Euripidis Hecubam 205 - spicilegium 93, 98, 156, 179 Sallet, A. v., die Erwerbungen des königl, Münzkabinets 85 Sallustius ed. J. Bassi - A. Scheindler - conjuratio Catilinae par Guibert et Bernier 50 - ed. by Neatby a. Haves 222 - historiae, ed. R. Maurenbrecher 115. 222 Salvetti, C., la ligue étolienne 240

ricerche storiche

v. Collitz-Baunack

Sambuc, II., de la justa causa

Samter, E., le pitture parietali del colombario di villa Pamfili Sanctis, G. do, contributi alla storia ateniese contributions à l'histoire d'Athènes Sander, F., über die platonische Insel Atlantis Sander, J., über Alkmaeon von Croton Sandys, J. E., Nekrolog auf H. D. Darbishire Santarelli, A., avanzi di costruzioni 73 Sapiski Kasanskago Universiteta Sartori, K., das Kottabosspiel der alten Griechen 188, 247 Sarzec, Ernest de, découvertes en 252 Chaldee Saturnian metre 230 Sauer, Br., der Torso von Belvedere Sanlson, J., in Horatii A. P. Savelli, A., Temistocle dal primo processo alla sua morte 183 Savce, A. II., les Hétécns 130 - letters from Egypt 71. 134 - the museum of Alexandria 252 - social life among the Assyrians a. Babylonians 136 Scala, R. v., Fabius u. Nikias 213, 219 Isokrates u. die Geschichtschreibung röm. Studien 132. 236 Scalamandrè, G., le tradizioni romane 77 Scerbo, Fr., caratteristiche del Greco e del Latino 229 considerazione sulla riforma ortografica latina Schaafhausen, A., Felsenbild vom Brunholdisstein Schack-Schackenburg, H., ägyptologische Studien Schäfer, H., commentationes de papyro medicinali Lipsiensi Schäfer-Ortmann, Nepos-Vocabular 166 Schafstädt, H., de Diogenis epistulis 97 Schanz, M., Geschichte der römischen Litteratur 62, 128 Schantz, O., carminum armatorium florilegium Schaper, Fried., Schellings Philosophie der Mythologio 131 Schäublin, Fr., üb. den Platon. Dialog Kratylos Sammlung der griech. Dialektinschriften Schebelew, S., Bemerkungen zu einigen 120, 170 Amykläischen Inschriften

Sammlung der griech, u. röm. Klassiker

169

Schehelew, S., Beziehungen zwischen Asklepios u. Apollo 64 Heilwander im alten Griechenland 79 Scheindler, A., lat. Schulgrammatik 178

Schenk, R., de dativi possessivi usu Ciceroniano observationes criticae in fahulas

Aristophaneas 30 Schenkl, C., Valckenarii animadversiones in Philostratum 38 Schenkl, G., die homerische Palast-

heachreibung Schenkl, H., zur handschriftl. Überlieferung von M. Antoninas 94, 160.

Schenkl, K., adnotatinnculae ad Hime-100, 206 Schepss, G., zu Boethius de consolatione

- zn Grillius

- zn den opuscula Porphyriana des Boethius 214 zu Psendo-Angustins categoriae 42 Schiaparelli, E., una tomba egizia 83 Schiessling, S., Werthschätzung der Gymnastik

Schiller, H., die lyrischen Versmasse des Horaz

- la réforme de l'enseignement secondaire die römischen Staats- u. Kriegs-

alterthümer Schimberg, A., zur Überlief. der Scholia Dydimi

Schimmelpfeng, G., erziehliche Horazlektüre 47. 112. 219 Schjött, P., mythologiske studier 129 Schirlitz, C., die Reibenfolgo der 5 ersten Reden in Platons Symposion

Schirmer, H., de nomine et genere populorum qui Berberi vulgo dicuntur

Schlee, F., scholia Terentiana 117. 223 Schlemm, Aug., de fontihus Plutarchi 210 Schlesiens Vorzeit 21

Schliehen, A., Nachtrag zur Geschichte 139 d. Steighügels Schliemanns Selbstbiographie

Schling, E., Daniel v. Superville 148, 200 Schlossmann, üh. die proclamatio in lihertatem

Schmalz, J. H., quivis mit Superlativ 126 - zu Varros res rusticae Schmeckel, A., die Philosophie d. mittl.

Hanptvertretern

Schmid, W., der Atticlsmus in seinen 179 Schmid, W., zur Geschichte des griechischen Alphahets - die Lehensgeschiebte des Rhetors Aristides 30

236 Lesches Schmidt, A. M., Beiträge zur liviani-

schen Lexikographie Schmidt, A. M. A., ub. das Homerische in Sophokles Aias 156

Schmidt, B., korkyraische Studien 71 - Steinbaufen als Fluchmale 188 Schmidt, H., de duah Graecorum 125.

175. 232 observationes in carmina Hesiodea 35 Schmidt, K., de nsu particulae vs 102 Schmidt, M., Bericht üher Maass u.

Gewicht Schmidt, O. E., der Briefwechsel des Cicero Schmidt, Ph., Syntax Herodians Schmidt, W., de Romanorum arte hio-

graphica 116. 236 Schmidtmayer, R., Schillers Ipbigenie 33 in Aulis Schmidt-Wensch, Elementsrhuch der griechischen Sprache

Schmitt, F., die Verschiedenheit der Ideenlehre in Platos Republik 104 Schmitt, P., Ursprung des Substantivsatzes mit Relativpartikeln Schneck, R., quaestiones paroemlogra-

102 Schneider, A., Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der frübesten attischen Keramik - zur Geschichte der Sklaverei im

alten Rom 242 Legion n. Phalanx 74, 187, 246 Schneider, G., Beitr. z. homerisch. Wortforschung 36, 207 hellenische Welt-Lebens-

75. 90. 147 anschaunngen - üh. d. Wesen d. Idvlle Schneider, J., die Fundstellen röm. Alterthümer

 Römerstraßen im Regierungsbezirk Schneider, R., nene Erwerhungen der Antikensammlung des österr. Kaiserhauses

- Erzstatue v. Helenenberge 141, 193 Schneidewin, M., ein Kapitel aus dem Kampfzwischen Glauben u. Unglanhen im Alterthum - Studien zu Ciceros philosophischen

Schriften Schödel, M., lateinische Elementar-178 grammatik

Schöffer, V., Bürgerschaft u. Volksversammlung 75 - Litteraturbericht zur 'Aθηναίων πο-31. 96 λιτεία Scholl, F., die attische Epoche der griech. Litteratur u. Kunst 62

Schön, G., das kapitolinische Verzeichniss der röm. Triumphe 133. 193. 227 Schönborn, A. S., lateinisches Lese-Schöne, A., das historische National-

drama der Römer Schönemann, Jul., Victor Hehns Schriften 199

Schorn, J., der Sprachgebrauch des Historikers Eutropius 45, 168 Schreiber, Th., die hellenistischen Reliefbilder

Schrever, H., das Fortleben homer. Gestalten in Goethes Dichtung 36. 156. 207 Schriften für Geschichte des Bodensees

21. 145 der russ, arch, Gesellschaft Schröder, zur griech. Bedeutungslehre

Schroeder, G., Schliemanns Troja Schröder, O., Horaz sat. I. 9, 6-8 112 Schubert, Fr., zur praefixal. Zusammen-setzg. im Griech. 125

Schubert, H. v., Untersuchg. zum pseudopctrinischen Evangelium 40 Schuchhardt, K., Schliemanns Ausgra-

bungen Schucht, H., de documentis oratoribus Atticis insertis

Schulten, A., de conventibus eivium Romanorum 138, 190, 242 Schulthess, O., Bemerkungen zu den inscriptions juridiques grecques 120

der Prozefs des Rabirius 45, 133 Schultz, Ferd., kleine lateinische Sprachlehre

Lehrbuch der alten Geschichte 182 Schultz, W., Werkmass u. Zablenverhältnisse griechischer Tempel 252 Schultz - Weisweiler, Lateinisches Übungsbuch 178

Schultze, V., Geschichte des Untergangs des griechisch - römischen Heidenthums

Schulze, E., das römische Forum 244 Schulze, G., varia 28 36 Schulze, K. P., Beiträge zur Erklärung der römischen Elegiker

163. 217 Schulze, W., Alt- u. Neu-Griechisches

50

- zur Appendix Probi

Schulze, W., 'Aproxpatry, 175 - 'Αρταξάρης λίτρα 175 - zu Herondae 100 - zu den Inschriften v. Olym 55

 Miszellen 59. 178 - quaestiones epicae 153

Schumacher, G., Castell bei Osterburken - die Limesuntersuchung in Baden 73 Schumacher, K., eine pränestische Ciste

Schütz, H., Sophokleische Studien 211 Schwab, O., historische Syntax der griech. Komparation 59, 125, 282 - über μάλιστα bei Zahlen Schwarts, A., zu Hyperides Schwartz, E., de numerorum usu Euri-

pideo Schwartz, W., mythologische Bezüge zwischen Semiten u. Indogermanen 64 Schwarz, F. v., Alexanders des Großen Feldzüge in Turkestan 131, 240 Schwarz, W., die Danaidensage

der Geograph Claudius Ptolemaeus

- Juliopolis u. Nikopolis 184 Schwebel, O., die Universität Berlin 26 Schweder, E., üb. den Ursprung der Peutingerschen Tafel Schweikert, E., der lyrische Aufbau der ersten Epode des Horatius 219 Schwörbel, L., die röm. Brücke zwischen Köln u. Deutz

Scotland, A., das 20. Buch der Odyssee 36

Scotti, L., nuove scavi 944 Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques de Paris Scaton, R. C., Vergil ecl. IV 60-63 118

Sedlmayer, H., Kritisches u. Exegetisches zu Horaz 112. 219. 223 Kritisches zu Tacitus 117. 219. 223 Seeberg, R., der Apologet Aristides 202

Seeck, O., die imperatorischen Acclamationen 133 - Studien zu Synesios 212 - die Zusammensetzung der Kaiser-

legionen 242 Seemann, griechische u. römische Mythologie Sehling, Daniel von Superville 148

Seillière, E., une excursion à Ithaque 71 Seitz, Fr., de fixis poetarum lat. epi-126 thetis Sellar, W. J., the roman poets of the 42

Augustean age Sellers, E., 3 Attic lekythoi 141

| жірнаосияси                              | es Register. 29                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Semenoff, A., antiquitates luris publici | Six, J., Aurae 14                                                              |
| Cretensium 240, 247                      | - Hermolykos u. Kresilas 8                                                     |
| Semisch, Fr., Horaz 219                  | Sixt, ein rom. Relief 14                                                       |
| Seneca, lettres par J. Baillard 51       | Skene, A. Ph., ante Agamemnona 12                                              |
| Sepp, S., philosophische Richtung des    | Skins, A., entroapal Pobeiou 12                                                |
| Cornelius Celsus 108                     | — ἐπιτραφαί Κορίνθου 220                                                       |
| - Pyrrhoneische Studien 127, 236         | — περί της Κρητικής διαλέκτου 12:                                              |
| Serbin, A., Bemerkungen Strabos üh.      | — συμβολή είς την ίστορίαν τοῦ έλληνικο                                        |
| den Vulkanismus u. Beschreibung der      | αλφαβήτου 12:                                                                  |
| den Griechen bekannten vulkanischen      |                                                                                |
| Gebiete 184                              | Skutsch, F., Forschungen zur latein<br>Grammatik n. Metrik 61. 12              |
| Setti, G., sulla autencità dello scritto | — de Lucilii prosodia 11:                                                      |
| Incianco 87                              |                                                                                |
|                                          |                                                                                |
|                                          | Slack, S. B., on Martial III 46, 5 11:                                         |
| — i mimi di Eroda 35. 155. 206           | - on Statius Theb.                                                             |
| - studi critici sulla Antologia Pala-    | Slaughter, M., the substantives of Te                                          |
| tina 150. 202                            | rence 11'                                                                      |
| Seyffarth, d. röm. Kaiserpalast in Trier | Smith, A. H., a catalogue of sculptur                                          |
| Since B do los décessos de la mon 141    | 25:                                                                            |
| Sèze, R. de, les déesses de la mer 141   | - on recent additions to the sculpture                                         |
| Shaw, W., Hudson, introductory lec-      | of the Parthenon 83. 14                                                        |
| tures 26                                 | Smith, B., Kjöbenhavns Univers. Ma                                             |
| Shawaihis Buch über die Grammatik        | trikel 20                                                                      |
| 246                                      | Smith, C., Harpies in Greek art 83. 14:                                        |
| Sidgwick, A., the remote deliherative    | Smith, G., hay leaves translations 22:<br>Smith, K. W., the Were-wolf in Latin |
| 125                                      | Smith, K. W., the Were-wolf in Latin                                           |
| Siehelis, J., Wörterhuch zu Ovid 220     | literature 7                                                                   |
| Siebourg, neue Funde aus Asherg 186      | Smith, Sir W., Nekrolog 20                                                     |
| Sieveking, H., das Seedarlehen des       | Smolka, H., zum Betriehe des lateinisch                                        |
| Altertums 136. 249                       | grammatischen Unterrichts 233                                                  |
| Sievers, Ed., Grundzüge der Phonetik     | Smrcka, F., Ciceronis de philosophia                                           |
| 229                                      | merita 110                                                                     |
| Sigmund, C., de coincidentia eiusque     | Smyth, H. W., the vowel system o                                               |
| nsu Plautino et Terentiano 50, 115       | the Jonic dialect 59                                                           |
| Signorel, J., étnde de droit romain 77   | Sogliano, A., di una necropoli romani                                          |
| Sikes, E. E., folklore in the works a.   | 25:                                                                            |
| days of Hesiod 206                       | Söhns, Herr Schuldirektor Nobl 198                                             |
| Silberstein, S., üher den Ursprung der   | Soldan u. Zangemeister, der Limes ln                                           |
| im Codex Alexandrinus u. Vaticanus       | hohen Taunus 18                                                                |
| überlieferten Textgestalt 213            | Solmsen, F., zur Vertretung der Guttu                                          |
| Silius Italicus, Punica ed. L. Bauer 51  | rale im Griechischen 175                                                       |
| Simaika, A., essai sur la province ro-   | Solomon, J., some notes on Plate a                                             |
| maine d'Egypte 68. 185                   | Aristote 96. 10                                                                |
| Simon, J., auf Griechenlands Boden 71    | Sonntag, M., Vergil als hakolische                                             |
| Sjöstrand, N., in syntaxin Draegerisnam  | Dichter 53. 11                                                                 |
| 178. 233                                 | Sonny, A., elnige Bemerkungen zu der                                           |
| Sittl, C., Parerga zur alten Kunstge-    | Fröschen des Aristophanes 15                                                   |
| schichte 193                             | - Diktys hei Arethas 4                                                         |
| Sitzungsanzeiger d. Akademie d.          | Sophocles, by R. C. Jehh 157<br>- Erkl. v. F. W. Schneidewin 39. 108           |
| Wissensch. Wlen 21                       | - Erkl. v. F. W. Schneidewin 39. 10                                            |
| Sitzungsberichte der bay. Akad. d.       | - erkl. v. Wolff-Bellermann 104                                                |
| Wissensch. München 21, 196               | - Transl, hy Ed. P. Coleridge 21                                               |
| - der böhm. Gesellsch. d. Wissensch.     | - Aisx, Trachiniennes. Philoctète                                              |
| in Prag 21                               | Oedipe roi par F. A. Callot 35                                                 |
| - der k. preuß. Akademie der             | - Antigone di Domenico Bassi 15                                                |
| Wissensch. 21                            | par J. Bousquet 35                                                             |
| - der Wiener Akademie d. Wissensch.      | - ed. G. Kassai 105                                                            |
|                                          |                                                                                |

Sophocles, Elektra, deutsch von Adolf Müller - Mädchen von Trachis, Jac. Oeri 211 Oedipe à Colone par P. Mesnard 39 - Oedipe-Roi, Oedipe à Colone, An-39 tigone par L. Richaud - Philoctetes hy Graves 211 Sophulis, Th., τα έν 'Ακροτόλει αιαλματα χορών ἀργαϊχής τέγνης 83. 193 Sorn, J., der Sprachgehrauch des Eu-Spamers illustr. Weltgeschichte Sortais, G., Ilios et Iliade 36, 101 Spielmann, A., die Aristotelischen Stellen vom τρίτος ἄνθρωπος 203 Spiro, ricerche alessandrine 40 Sprachen, die neueren Spruner-Sieglin, v., Hand-Atlas zur Geschichte des Altertums, des Mittelalters u. der Neuzeit Sseliwanow, S., üh. die alten Tiher-73 Brücken Ssoholewski, S., über die Stellung des eingeschobenen Genitivs 60 - syntaxis Aristophanea Stadelmann, F., Erziehung u. Unterricht h. Griech, u. Römern Stadler, H., die Quellen des Plinius 115 Städler, K., von Horaz-Verdeutschungen 112 Stadtmüller, H., zur griechischen Anthologie 201 zu Herondas v. Crusius 100 Stahl, J. M., de Euagori lege disputatio 66 quaestiones grammaticae 213 Stalil, J. N., zu Juvenal Stais, W., 'Αθήνα εξ 'Επιδαύρου - επιγραφή εξ 'Επιδαύρου 120 ο εν Μαραθώνι τομβος - Πηλινον σταλμάτιον έξ Επιδαύρου 83 Stamford, Th. v., die Schlacht im Teutohurgerwald Stampini, E, alcune osservazioni sulla leggenda di Enca e Didone Stange, O., zu Ovidius Metamorphosen 114 Stangl, Th., zu Lactantius — zu Valerius Maximus Stegemann, H., des Horatius schönste Lieder 164 Stegmann, C., lat. Schulgrammatik 233 Stehlich, Fr., die Sprache in ihrem Ver-

hältnis zur Geschichte Steidle, E., das Soldatentestament 74

stratam

Stein, G., scholia in Aristoph, Lysi-

- Stücke aus Thukydides Steindorff, üh. archaischeägypt. Statuen Steiner u. Scheindler, Übungshuch 178 Steinle, der rhätische Limes 78 187 Römerkastell in Lorch Steinschneider, M., die arahischen Übersetzungen aus dem Griechischen 236 Steinthal u. Misteli, Ahriss der Sprach-123 wissenschaft Stemplinger, Ed., Strahons litterar-historische Notizen 212 Stengel, P., Buphonien 238 Stern, E. v., das hannihalische Truppenverzeichnis bei Livius Stern, W., Diodor u. Theopompos 32 Sternhach, L., analecta Photiana - 103 - de Georgio Pisida Sternkopf, W., über zwei Briefe Ciceros Steuding, H., griech, u. römische Mythologie Steuer, C. W., die Gottes- u. Logoslehre des Tatian Stewart, H. Fr., Boethius Stewart, J., notes on the Nicomachean 31, 96, 152 Stewart, J. A., Plato, Rep. 422 Sticotti, P., Bericht üb. einen Ausflug nach Liburnien 56 Stix, J., zum Sprachgebrauch des heil. Hilarius Stohaeus, florilegium Stocchi, G., Aulo Gahinio e i suoi pro-Stokes, W., old Irish glosses on the Bucolies - on the supposed old-irish version of Horatian odes Stoll, H. W., Geschichte der Griechen 241 Stolz, Fr., Beiträge zur lat. Etymologie 126 - die Urhevölkerung Tirols Stölzle, R., d. hay. Gymnasialschulwesen Stölzle. W., die Zukunft der klass.

Stein, H., mélanges de bibliographie 92

Stowasser, J. M., lateinisch-deutsches **Bchulwörterhuch** - Lexikalisch-Kritisches aus Porphyrio - quid apud Horatium "pullia" significet - eine zweite Reihe dunkle Wörter 61, 126

üb. d. Gehrauch des

Philologie

202

Stouratsch, F.,

Genetivus hei Herodot

34

9, 87

9. 144

23

9

9

9

21

51

223

51

Gr.

51

Stowasser, J. M., das verbum lare 61 Strabo, selections by H. F. Tozer 212 178 Strachan, J., Etymologien Strassmaier, J., bahylonische Mondbetrachtungen Strauch, F., der lateinische Stil 178 Streifinger, J., der Stil des Juvenalis 219 Strickland, G., la questione omerica 36, 156, 207

Ströbel, E., die Handschriften zu Ciceros Rede pro Flacco Strong, H. A., some notes on the cat 79 Strzygowski, J., die Tyche v. Kon-stantinopel 142 Stückelberg, E., das Konstantinische

Patriziat 78 Nobilissimatsmünzen 142, 258 Studi italiani di filologia classica 89.

144. 195 - di storia antica 9, 21, 87 - di storia e diritto - storici

Studien, archaologische - baltische - aus dem Benedictiner Orden

- Berliner Leipziger - philosophische

 phonetische - Wiener Studies in classical philology

Studies University of Nehraska Studio, the Studniczka, F., die alteste attische

Inschrift - Kyrene 129 - e. Vase des Sophilos 142. 252 Sudhaus, S., Aristoteles in der Beurteilung des Epikur u. Philo 203

Sudre, L., Publil Ovidii Nasonis Metamorphoses 49. 166 Suetonius, de vita Caesarum ed. hy T. Peck Sumpff, O., Caesars Beurteilung seiner

Offiziere Susemihl, F., zn Arist. Politik II 18. - Geschichte der griech. Litteratur in d. Alexandrinerzeit 62, 127 Litteraturbericht 96

- quaestionum Aristotelearum criticarum et exegeticarum pars II Svoronos, I. N. νομισμάττικά σύμβολα 253

 έθνικόν νομισματικόν Μουσείον εν 'Αθήvato 253 Swohoda, G., athenische Beschlüsse 131

zu Gnnsten der Samier

Swoboda, H., Arthmies von Zeleia 66 - die nengefundene Schrift v. Staate der Athener - über den Proceis des Perikles 241 Sybel, L. v., wie die Griech. ihre Kunst erwarben

Sylloge commentationum Const. Conti - epigrammatum Graecorum, ed.

E. Hoffmann - epigraphica orbis romani 121, 171 Σύλλογος 21. 145 Symbolae Pragenses 89. 146. 197 Symonds, J. A., studies of the Greek poets 93, 236

Syrianus, in Hermogenem commentaria ed. H. Rahe 40, 105, 158, 212 Szanto, E., zum attischen Budgetrecht das griechische Bürgerrecht

Tabhouriech, A., des habitations à Rome Tacitus, erkl. v. K. Nipperdey 51. 116

— Agricola, ed. by R. Davise 51

— — von A. Dräger — — par C. Jacob — — von R. Tücking

- Agricola a, Germania by A.

Hopkins - the annals by H. Furneaux 116 - rec. E. Garizio 51. 116. 168 - ed. G. Nemethy

116, 168 Germania, commentata da Alessandro Manoni 168 historiae par A. Beverlé 51

- rec. R. Novak - - by Plaistowe a. Maidment - - by A. W. Quill - de oratorihus. Erkl. v. G. Andresen

51 — by W. Peterson 168, 223 — — übers. v. John 52 Tamassia, le nozze in Omero 86 Tamponi, P., tombi antichi Tannery, P., fragments de Jean Da-

mascène 101, 208 - les prétendues notations -- recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne Taramelli, A., i cinerari antichissimi

in forma di capanna Tarbell, F. B., letters from Greece 252 - a. Bates, notes on the subjects of Greek temple 88 Tarsot, L., les écoles 26

Taschenbuch, historisches 10

- der höheren Schulen Deutschlands 10 Taverni, R., Reuchlin ed Erasmo da Rotterdam 96 Taylor, C, the witness of Hermas 34 Teets, F., die Kolemetrie in den Can-105. 211 Télfy, J., Chronologie and Topographie der griechischen Aussprache Terentius, Lustspiele, deutsch v. J. Herbst 59 - Adelphi hy S. G. Ashmore 223 - - edition classique par J. Geoffroy 52 - Phormio: A Translation by F. G. Plaistowe 168 Terrien de Laconperie, l'ère des Arsacides Tertullianus, herausg, v. E. Preuschen 52 Tessing, Sven, Syntaxis Plautina 167. 221 Testamentum novum par A. Lods 105 - hrsg. von Fr. Zelle 158. 212 Testament of Ahraham ed. hv M. R. James Teuffel, Geschichte der röm. Litteratur 62 Text a. Studies Texte u. Untersuchungen 92. 149 149. 201 Teza, C., Nemesiana 49 - sentenze mora li di filosofi greci 179 Theocritus, Idylls a. epigrams by H. Kynaston - Bion a. Moschus by A. Lang 40. 105. 213 Théon de Smyrne, trad. par J. Dupuis 40 Therianus, διάγραμμα Στωικής φιλο**sowiac** 127 Thiaucourt, C., les hibliothèques de Strafsbourg 92 Thiele, Hermagoras 99, 206 - zum griechischen Roman 179 Thielmann. Ph., die lateinische Übersetsung des Buches der Weisheit 58 Thiemann, K., Wörterhuch zu Xenophons Hellenika 214 Thomas, de Velleiani voluminis condicione 52, 117, 169, 224 Thomas, A., miscellae quaestiones in Senecam 116 Thomas, C., Theodor v. Studion u. sein Zeitalter 148 Thomas, E., l'envers de la société romaine, d'après Pétrone 49, 114 Thomas, P., le codex Bruxellensia du Pro Caecina de Cicéron 45 - notes et conjectures sur Manifius 48

Thomas, P., ad Petronium - ls réalisme dans Pétrone 166. 221 Thomasin, P., das Obergymnasium in Triest Thompson, E., handbook of Greek a. Latin palaeography 122, 172 - the galliambic metre - a. Dunn, on galliamhic metre 124 Thomson, J. A., de comparationihus Vergilianis 169. 224 Thucydides, erklärt von Böhme-Widmann 158 - erklärt von J. Classen 158. 213 - von F. Müller 106. 158. 213 - Schulausgabe v. F. Müller 158, 213 - ühers. v. A. Wahrmund 40 - book VII by A. Holden 40 - - Ed. hy Marchant 213 - book VIII ed. hy Goedhart - - by T. G. Tucker 40, 106, 158 - the siege of Platses by J. M. Ling Thumb, A., Beiträge zur neugriechischen Dialektkunde - jiekérn - die neugriechische Sprache 60 Tidskrift, Antiquarist, for Sverige - for filologi Tieffenhach, R., üher die Oertlichkeit der Varusschlacht Tilley, A., the battle of lake Trasimone - the illustrations to the student's Roman Empire Tincani, C., De Alcaei carmine XVIII 150 Tocco, F., del Parmenide Tomaschek, W., die alten Thraker 71 - üher die alten Thraker Tomassetti, G., cippo della Vehilia Ammidis Tonini, C., Iscrizione Topke, Gust., die Matrikel der Universität Heidelherg 148 Tornow, römische Funde in Morsbach 187 Torp, A., den Graeske Nominalflexion 126 Torr, C., the date of the nativity 184 - the harbours of Carthage 244 Tortelli, G., nno scoliaste di Giovenale 119 Totti, J., de l'injure 190 Touillon, G., le receptum argentario-190 Tonlouze, E., nn témoin des Ages 88 antiques Tozer, H. F., selections from Strato 212

| ,                                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tragicae dictionis index 159                                  | Urlichs, L. v., Grundlegang u. Ge-                                        |
| Transactions of the Cambridge philolog.                       | schichte der klass. Altertumswissen-                                      |
|                                                               | schaft 181                                                                |
|                                                               |                                                                           |
| - of the Glasgow arch, society 21                             | Usener, H., ein altes Lehrgebäude der                                     |
| - of the hist, society of Lancashire 21                       | Philosophie 62                                                            |
| - of the Oxford philogic. society 21                          | Ussani, V., l'ode di Archita 112                                          |
| - of the society of biblical Archaeo-                         | Vaders, J., de alis exercitus Romani                                      |
| logy 21                                                       | 78. 190. 248                                                              |
| — — of literature 21                                          | Vaglieri, D., iscrizione dal Tevere 56                                    |
| Traube, L., Catull XVII 23 ff. 215                            | Vahlen, F., de Euripidis Hercule 98                                       |
| - poetae latini aevi Carolingi 108                            | Vahlen, J., de Ennii versibus nonnullis                                   |
| - zur Überlieferung der Elegien des                           | 45                                                                        |
| Maximianus 113                                                | - in Minucii Felicis Octavium 165                                         |
| Travaux de l'académie de Reims 21                             | - zu Ovids Fasten 220                                                     |
| Trede, das Heidentum in der römischen                         | - de Taciti dialogo 168                                                   |
| Kirche 182, 238                                               | - Varia 165                                                               |
| Tren, M., Eustathii aenigmata 205                             | Valeton, J. M., de templis romanis 78.                                    |
| Tronche-Macaire, P., des avaries com-                         | 248                                                                       |
| munes 78                                                      | Valmaggi, L., la fortuna di Stazio 51.                                    |
| Troost, K., Seebilder aus Vergil 169                          | 116                                                                       |
| Tropea, G., storia dei Lucani 241                             | Vander Haeghen et Vanden Berghe,                                          |
| Troyer, F., Marco Antonio Flaminio                            | hibliotheca Belgica 28                                                    |
| 184                                                           | Van der Mey, ad Theophrasti Cha-                                          |
|                                                               | racteres 158                                                              |
| Tronette, P., les collèges d'artisans 78                      | Vari, R., Oppiani Cilicis codicum in                                      |
| Tsountas, Ch., Mykenae u. die My-                             | hibliothecis hodie adservatorum series                                    |
| kenische Kultur 188                                           | 156                                                                       |
| Tuckor, T. G., adversaria 98, 99, 157.                        | Varjas, I., kritikai 223                                                  |
| 201                                                           | Varnhagen, H., de libris vetustissimis                                    |
| - note on Clemens of Alexandria 96                            | hibliothecae academiae Erlangensis                                        |
| - notes on Sophocles Antigone 105                             | 28                                                                        |
| Tullian, C., Deus noster Caesar 167                           | - systematisches Verzeichnis der Pro-                                     |
| Tümpel, K., 'Αλκίνου απόλογος 207                             | grammahhandlungen. Dissertationen                                         |
| Turiello, G., compositi sintattici nelle                      | u. Habilitationsschriften 149                                             |
| lingue classiche 173                                          | Vassis, S., διορθωτικά είς Διονύστον 204                                  |
| Tyler, Th., the Hittite seal 83                               | Vaturi, la teoria dell' operis novi                                       |
| the Lord in the Gospel of Peter 158                           | nuntiato 78                                                               |
| - the Semitism of the Hittites 133                            |                                                                           |
| Tyrell, R. Y., Cicero in his letters 163                      | Vaux, C. de, des mécaniques ou l'élé-<br>vateur de Héron d'Alexandrie 249 |
| - a greek σχολιον 230                                         |                                                                           |
| Überhorst, K., üh. Trugschlüsse der                           | Veen, J. S. van, notulae criticae ad                                      |
| griech. Philosophie 127                                       | Silium Italicum 168                                                       |
| Udsigt, Kopenbagens 21                                        | Velleius Paterculus by Rockwood 224                                       |
| Uhlig, G., die Einheitsschule mit latein-                     | Veniero, A., Callimacho e le sue opere                                    |
| losem Unterbau 147                                            | 152                                                                       |
| Ulrich, W., die Anfänge der Universität                       | Vercontre, A., le miroir de Bulla regia                                   |
| Leipzig 200                                                   | 252                                                                       |
|                                                               | Vergilius, opera, rec. J. Bassi, note di                                  |
| Underhill, G. E., the chronology of the<br>Corinthian war 241 | O. Berrinl 52                                                             |
|                                                               | par E. Benoist 118                                                        |
| - the chronology of the Elean war 131                         | erkl. v. Ladewig-Schaper 52                                               |
| Unger, G. F., Zeitrochnung der Griechen                       | v. E. Irmscher 53                                                         |
| n. Römer 182                                                  | - Trad. de G. Hinstin 53                                                  |
| - die Zinaurkundo zu Ol. 88. 120                              | - carmina selecta, hrsg. von Jos.                                         |
| Università 10                                                 | Golling 169                                                               |
| Universitätskalender, deutscher 195                           | - ed. Eman. Hoffmann 169                                                  |
| Urban, K., Geographische Forschungen                          | - Aeneid, ed. by A. H. Allcroft a.                                        |
| n. Märchen aus griechischer Zeit                              | W. F. Masom 224                                                           |
| 184                                                           | Ed. hy Wm. C. Collar 169, 224                                             |
|                                                               | •                                                                         |

Vergilius, Aeneid, by W. Farrar 118 - v. lv. Gintoot 224 — erläut. v. K. Kappes 224 - v. A. Lange 118 - hy J. Rhoades 118. 224 - by J. Sergeaunt 224 par Sommer-Desportes 118 by John Tetlow 224 - v. J. Werra 52. 118. 169 - - traduzione in prosa 53 - - volgarizzata da A. Caro 53 — tradotta da A. Caro, con commento di V. Turri 53 — tradotta da A. Caro, con note di A. Zardo 53 - russisch übers, v. N. Kwaschnin-Ssamarin - Bucolica by T. E. Page - Bucolica et Georgiea, rec. C. Fumagalli 53 - - par R. Lajoye 118 - Cnlex, rec. Fr. Leo 53 - le ecloghe, trad. da E. Zama 58 Verhandelingen der akademie der wetenschappen Verhandlungen des 5. allgemeinen deutschen Nepphilologentages 145 - der Direktorenversammlungen - der einundvierzigsten Versammlung deutscher Philologen u. Schnimänner in München Verslagen en mededeelingen der akad. van wetenschappen Verzeichnis der Handschriften im Preufsischen Staate 200 - wöchentliches, des Buchhandels 28 nischen

Vicol, F. L., die Negation im Latei-234 Victor, rec. F. Pichlmayr 118. 169 Viereck, P., die agyptische Steuereinschätzungkommission 948 Vierteljahrshefte, württembergische 22. 145 Vierteljahrsschrift f. Litteraturgeschichte 10 - f. wissenschaftl Philosophie Ville de Mirmont, H., Lucain et Pétrone 113 Villoutreys de Brignac, dn sénat dans les municipes Vince, J. H., tabellae 138 Vincent, A., origines du cautionnement iudiciaire

Virchow, R., üher griechische Schädel aus alter u. neuer Zeit 184 Visconti, C. L., trovamenti di oggetti

d'arte 83

Viteau, J., étude sur le grec du Nouvean Testament Vitelli, G., tre versi di Euripide 98 Vivanet, F. nuove terracotte votive 252 Vliet, J. van der, studia ecclesiastica 52 Vogel, A., Herhart oder Pestalozzi 199 Voigt, G., die Wiederhelehung des klassischen Alterthums Voigt, M., fiber die leges Juliae iudiciorum

- die römischen Privataltertümer römische Rechtsgeschichte Volger, IL, die Lehre von den Seelenteilen

Vollmer, Fr., de funero publico Romanorum 78, 138, 190 Volta, Z, delle abbreviature nella paleografia latina Völter, D., Petrusevangelium 105

Voltz, L., die sion des daktylischen Hexameters 230 Vries, W. de, Ethopoiia 102 Wachsmuth, C., der Chronograph Apollodorus v. Athen

30 der Chronograph Erathosthenes von Kyrene 33 - der Chronograph Sosihius 40 de Eratosthene, Apollodoro, Sosibio chronographis über das Geschichtswerk Diodors 32

 die Stadt Athen im Alterthum Wackernagel, J., Miszellen zur griechischen Grammatik Wagler, P., d. Eiche Wagner, E. Bronzebelm von Mannheim

- Kursus der Betrachtung antiker Kunst Wagner, J. Realien des klassischen Alterthums 181, 188, 248 Wahlm, L., de usu modorum apud Apollonium Rhodium 30 Wähmer, W., über 7 000 porto Waldeck, A., Anleitnng zum Unter-

richt in der lateinischen Grammatik lateinische Schulgrammatik 178. 234 - griechische Schulgrammatik 232 Waldstein, Ch., excavations at Heraion of Argos - sculptures from the Argive

Heraeum 252 Walker, F. W., the origin of the Greek Aorist in s. Waller, Br., Perseus with the Hespe-Walter, J., Geschichte der Aesthetik

127, 235

Walters, H., Poseidons Trident 142 - Odysseus u. Kirke 142 Walters, H. B., catalogue of vases in the British Muscum 252 Walther, R., de Apollonii Rhodii Ar-

gonauticorum rebus geographicis 94 Waltzing, J. P., découverte archéolo-gique à Foy 171 l'épigraphie latine 56 56

- Inschrift von Bastnach - deux inscriptions de Cumes

- zwei unedirte Inschriften aus Arlon 56 Wanner, über einige Ortsnamen 135 Wantig, R., Haine u. Garten im griech.

Alterthum 75. 247 Warsberg, A. v., die Kunstwerke Athens 83 - eine Wallfahrt nach Dodona 134

Wartenberg, G., Bericht üher die Litteratur des Horaz 112 - Vorschule zur lateinischen Lekture 178

Weber, A., literas a Truchsesso ad Ho-146

Weber, G., bas-reliefs de Laodicée et de Tripolis 84

Diuair, Celènes, Apamée 71
 Wecklein, N., Litteraturbericht üb. die

griechischen Tragiker - über die Stoffe u. die Wirkung der

griech. Tragödie 106 über Themistokles u. die Seeschlacht bei Salamis 188

Wehmann, M., de 60552 particula usu 176 Weinhergor, W., zur Chronologie des Kallimachos 32 32

- ad Cornutum Weinhold, K., üher das Märchen vom Eselmenschon

Weise, Osc., Charakteristik der latein. Sprache - die Etymologie im Dienste des la-

156

teinischen Unterrichts Weiske, A., Bemerkungen zu griechischen Haudwörterhuch Passow dem ٧.

60 Weissenborn, E., Bemerkungen zu Xenophons Memorabilien 214

Veissenhorn, J., Cornelius Nepos 45 Weißenfels, O., Ciceros rhetorische Schriften Cicero als Schulschriftsteller 110. 163. 217

Weisshäupl, R., Alterthümer in Pola 56 - attische Grahstatuen 142, 252

- die römischen Alterthümer in Pola

Weissmann, K. die scenische Aufführung der griech. Dramen 106. 188 Weisweiler, J., das lateinische participium futuri passivi 61 Weizsäcker, P., allerlei Thesauren

- Wieland u. die Antike Welch, W., and C. G. Duffield, trans-

lation in Latin 234 Weller, lat. Lesehuch aus Herodot 234 Welzhofer, H., Sophokles' Antigone 39.

Wendland, P., Philos Schrift üb. die Vorsehung 38, 102 Wendling, E., de Peplo Aristotelico 31 - zu Posidonius u. Varro 169

Wentzel, G., die Göttinger Scholien zu Nikanders Alexipharmaka 37, 156 Wentzel, H., de infinitivo apud Justi-

219 Wernicke, C., ad Aeschyl. Sept. 29

- ad Aristoph. Acharn. 30 ad Dionis Chrysostomi orationem 32 - Kerkyaneus

84 - miscellanea critica 28

Weselowski, A. N., Boccacio üh. My-Ŕ٩ thologie

Wessely, C., antike Reste griechischer Musik 58 - Bemerkungen zu einigen Publika-

tionen auf d. Gehiete griech. Paläo-57, 172 - ein griech. Heiratskontrakt 120

- Papyrusfragment des Chorgesanges von Kuripides' Orest Wessner, P., quaestt. Porphyrioneae 211

Westermayer, A. B., der sprachliche Schlüssel Westphal, R, Aristoxenos von Tarent

- allgemeine Metrik 58, 124, 230 Wetter, G. van, droit romain M., griechisches Lesehuch 176

- zur Vertheidigung meiner Theorien Wetzstein, die Wandlung der stoischen Lehre 211

Weyman, C., die dem Cyprianus beigelegten Schriften - zu d. Sprichwörtern d. Römer 138

Wharton, E. R., some Greek etymo-232 White, J. W., the stage in Aristophanes

Whitehouse, C., Herodotus a. the lake

Moeris 24 the Moeris-Favum 93 Wide, S. lakonische Kulte 64, 129,

304 Wie studiert man klassische Philologie Wiegand, Fr., Wanderung durch die röm. Katakomben 135, 187, 244 Wieseler, Fr., über die Attribute des Dionysios 64 Wilamowitz-Möllendorf, U. v., de tragicorum Graecorum fragmentis 41. 106 - Aristoteles u. Athen 208 de tribus carminibus latinis 180 Wilcken, U., dxoypapai 122 - Kandake 65 - zu den zat' oizlav attorpapal 246 - e. neuer griech. Roman - Krehs, Viereck, griechische Urkunden Wilhelm, A., Bemerkungen zu griechischen Inschriften 226 – ἐπτγραφαὶ ἐξ Βόβοίας 120 znr Geschichte von Thasos 131. 241 Wilisch, E., die altkorinthische Thonindustrie 84, 190 Gymnasium und Kunstarchäologie Williams, C. F. A., ancient metre a. modern musical rhythm 174 Willrich, H., de coniurationis Catilinarine fontibus 242 Winckler, H., altorientalische Forschungen 184 Geschichte Bahyloniens u. Assyriens - Liste ausgewählter Keilschriftzeichen - Sammlung v. Keilschrifttexten 55 Winkelmann, Römerkastell hei Pfünz 74 Winkler, L., die Dittographien in den nikomachianischen Codices des Livius Winnefeld, Vasenzeichnungen in Theben 142 Winteler, J., Naturlauten-Sprache 173 Winter, A., Meletius u. Orion Winter, F., archaische Reiterbilder 252 Wintzell, K., de hellenismo Horatil quaestiones nonnullae 47. 165 Wipprecht, Fr., quaestiones Palaepha-37. 102. 208 Wirth, A., Danae in christl, Legenden

aus orientalischen Chroniken

Novensidihus

ad Herondam

- de vocibus hybridis

Wissowa, G., de dis Romanorum et

Witkowski, St., observationes metricae

239

100

61, 234

Wlassak, M., römische Prozessgesetze Wochenschrift, Berliner Philologische 10 für klass. Philologie Wohlrah, M., die altklassischen Realien Wolf, F., die That des Arminius 68 Wolff, G., vom Drachenfels im Hartgehirge die rom. Ziegeleien v. Nied 74.191 Wolff, M. v., Lorenzo Valla Wölfflin, E., Andromaca accmalotes 61 - die Etymologien der lat. Grammatiker znr Konstruktion der Städtenamen 61 - die neuen Scholien zn Terenz 117 - zur Prosodie des Tibull 117 — zum Titel der Germania 117 Wölfflin, H., die antiken Trinmphbogen in Italien die auf das Kriegswesen Wollner, D., die auf das Kr bezgl. Stellen hel Plautus 115 Wolters, P., Athena des Kephisodot 253 Βοτωτικαί άργατότητες 84 - Grabstein mit Lutrophoros 193 - sepulkrales Relief aus Athen 193 Woltjer, J., Aeschylii Agamemnon 93 ad Euripidis Hippolytum 94 Wörner, E., de Ariaetho et Agathyllo 182 Wotke, K., Isidors Synonyma 47 zur Thehais des Statius 116, 223 Wright, G. R., the Keston Roman temple 258 Wright, J. H., Herondaea 155 Wunderer, K., Archäologie im Unterricht 199 Wunderer, W., Ovids Werke 49 Wymphelingius, Stylpho, hrsg. H. Holstein Wyse, W., notes on Thucydides 106 Kenia Austriaca 89, 146 Xénophon, cenvres complètes par E. Talbot - the art of horsemanship, transl. hy Morgan - 'Affination Robits for v. A. Schwartz 107 Cyropédie par E. Bertrand
par C. Huret
da O. Zuretti 214 expeditio Cyri, ed. Cohet-Mauve 159 - hy Kelsley a. Zenos - ed. by G. H. Nall 41, 159 - cur. H. Ottino et J. Bassi - par M. L. Passerat - by A. Pretor 41 159 107. 159 - - ed. par M. Quentier 41 - - par E. Talhot - - ühers. v. A. Forbiger 41

| Xenophon, Anahasis u. Hellenika v.                       | Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen 10          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| G. Sorof 107. 159                                        | - für hessische Geschichte 22                |
| - Hellenica, by Allcroft a. Richardson                   | - historische 11                             |
|                                                          |                                              |
| 107                                                      | - des historischen Vereins f. Schwa-         |
| <ul><li>— erkl. v. B. Büchsenschütz 41. 159</li></ul>    | ben u. Neuburg 145                           |
| — v. R. Grosser 107, 159                                 | - für Kirchengeschichte 10                   |
| da V. Puntoni 107                                        | - für Kunde des Morgenlandes 11              |
| - v. K. Saegert 159                                      | - des Münchener Alterthumsvereins 22         |
| übers. von Mecklenburg 107                               | - für Museologie 10                          |
| - le memorie Socratiche da A. Cor-                       | - für Numismatik 85                          |
| radi 107                                                 | - numismatische 85, 253                      |
| - v, K. V. Gibel, (russ.) 214                            | — für die österreich, Gymnasien 11           |
| - l'economico, commentato da E. Bolla                    | - für romanische Philologie 10               |
|                                                          |                                              |
| 41. 159                                                  | - für Philosophie 10                         |
| Zachariae, de dioecesi Aegyptiaca 52.                    | - der Savigny-Stiftung 11                    |
| 163                                                      | - für thüringische Geschichte 22             |
| <ul> <li>Geschichted. griechröm.Rechts 136</li> </ul>    | — für vaterländische Geschichte u.           |
| <ul> <li>aus n. zu den Quellen des röm.</li> </ul>       | Alterthumskunde 22                           |
| Rechts 78                                                | - des Vereins für Völkerkunde 22             |
| Zacher, K., zu Euripides' Alcestis 33                    | - für vergl. Litteraturgeschichte 10         |
| - Litteraturhericht über die griech.                     | - für vergl. Sprachforsehung 10              |
| Komödie 32                                               | - westdeutsche 11. 144                       |
| Zakas, A., xpitixai sic Alsyukov 29                      | - für wissenschaftl. Geographie 11. 69       |
| Zanchi, V., l'Ecuha e le Trojane di                      | - für wissenschaftliche Theologie 11         |
|                                                          |                                              |
|                                                          | Zeitung für das höhere Unterrichts-<br>wesen |
| Zangemeister, Ara der Quadri viae 248                    |                                              |
| - zur Geschichte der Neckarländer in                     | Zeller, E., üher eine Berührung des          |
| römischer Zeit 68                                        | jüngeren Cynismus mit d. Christen-           |
| - rheinische Corpusstudien 121                           | thum 61                                      |
| - Statthalter der Germania superior                      | - die dentsche Litteratur über die           |
| 133                                                      | sokratische, platonische u. aristote-        |
| Zannoni, A., arcaiche abitazioni di Bo-                  | lische Philosophie 1892 235                  |
| logna 135                                                | - Grundrifs d. Geschichte d. griech.         |
| - un' elegia di Angelo Poliziano 89                      | Philosophie 127                              |
| Zeit, nnsere 10                                          | - wie entstehen ungeschichtliche             |
| Zeitschrift für ägyptische Sprache 10                    | Oherlieferungen 65                           |
| - archivalische 11                                       | Zeno, de rehus physicis const. K. Trost      |
| - für Assyriologie 10, 144                               | 41. 107                                      |
| - für hildende Kunst 10                                  | Ziegeler, E., aus Sizilien 74. 135           |
| - byzantinische 11                                       | Zieler, G., Beiträge zur Geschichte des      |
| - für christliche Kunst · 10                             | lat. Ablativs 61                             |
| - für deutsches Alterthum 10                             | Zielinski, Th., cnrae Tullianae 45. 217      |
| — der deutschen morgenländischen                         | - Verrina 242                                |
| Gesellschaft 22                                          | Ziemer, II., lateinische Schulgramma-        |
|                                                          | Ziemer, II., latellische Schutgramma-        |
| <ul> <li>des deutschen Palaestina-Vereins 22</li> </ul>  | tik 178. 234                                 |
| - für den deutschen Unterricht 195                       | Zimmer, Fried., der Text der Thessa-         |
| - des Düsseldorfer Geschichtsvereins                     | lonicherhriefe 212                           |
| 22                                                       | Zimmer, II., Nennius vindicatus              |
| - zur Erforschung d. rheinischen Ge-                     | Zimmermann, A., Englands Schulen 92          |
| schichte 22                                              | - etymol. Versuche 126, 229                  |
| - für Ethnologie 22                                      | Zimmermann, E., de epistulari tempo-         |
| - des Ferdinandeums f. Tirol u. Vorarl-                  | rum 45                                       |
| herg 22                                                  | - Ohungshuch zum Ühersetzen ins              |
| <ul> <li>für die Geschichte des Oberrheins 22</li> </ul> | Lateinischo 178, 234                         |
| - für Geschichtskunde von Freihurg 22                    | Zingerle, A., zur 4. Decade des Livius 48    |
| - für Geschichtswissenschaft 10                          | - der Humanismus in Tirol 148                |
| - d. Gesellschaft f. Erdkunde zu Berlin                  | Zingerle, J., zur Geschichte des 2. athe-    |
| 69                                                       | nischen Bundes 131, 241                      |
| 0.0                                                      | MISCHEM MUMOCO 101. 241                      |

Zingerle, J., zur Hypereides 101 Zocco-Rosa, su le etimologie 126 Zöchbauer, F., Studien zu den Annalen des Tacitus 117. 223 Zöller, M., Grundriss der röm. Litte-

ratur 63

— Litteraturbericht üb. die römischen
Privatalterthümer 78

Zuretti, C. O., sul περὶ τῆς Ρομα(ων τυχῆς di Plutarco 39 Zwisa, C., Beiträge zu Optatus Milevitanus 113. 221

tanus 113. 221 Zybulski, St., tabulae, quibus antiquitates illustrantur 63. 128 Zycha, J., Bemerkungen zur Italafrage 214



# BIOGRAPHISCHES JARHBUCH

FÜR

# ALTERTHUMSKUNDE

BEGRÜNDET

TOX

## CONRAD BURSIAN.

HERAUSGEGEBEN

TO

IWAN v. MÜLLER,

SECHSZEHNTER JAHRGANG.

1893



BERLIN.

VERLAG VON S. CALVARY & CO.

MDGCCLXXXIV.

7 . 416 . The co

ā.: -, \_ 1 : - :

4-17

- 10 . v. -

×

### Inhalts - Verzeichniss,

| August Nauck                                     |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Hermann Schütz                                   | 6  |
| Johann Adolf Baumann, von Dr. Stählin            | 7  |
| Karl Arnold Nieberding, von Baranek              | 8  |
| Oskar Richard Enderlein, von Dr. Martin Wolfrab. | 9  |
| Johann Peter Binsfeld, von Dr. Conrad            | 9  |
| Karl Freese, von Ludwig Streit                   | 9  |
| Richard Klotz, von Richard Opitz                 | 9  |
| Julius Bintz, von J. Geffcken                    | 11 |
| Rudolf Theodor Wehrmann, von Dr. M. Wehrmann     | 11 |

#### August Nauck,

geb. am 18. September 1822, gest. am 3. August 1892.

#### 1. Erste Arbeiten.

Johann Angust Nauck') wurde am 18. Sept. 1822 in Austzeicht (Regbz. Merseburg) geboren. Seinen Vater, der im genannten Orte Pastor war, verlor er im neunten Lebenijahre; seitdem nahm sich sein Obeim, Joh. Friedr. Müller, Pastor in Mühlberg bei Erfurt, seiner an. Nach einer recht trüben Kindheit, die ihro Schatten weit hinein in sein späteres Leben geworfen zu haben scheint, hatte er das Glitck,

Nekrologe 1893.

<sup>1)</sup> Erschienen sind bis jetzt (Apr. 1893) zwei Biographien Naucks. eine russische von P. Nikitin (Journ. d. Min. f. Volksaufkl. 1893 H. 1.) und eine griechische von P. Papageorgiu ('Aθηνά 1893). Meine persönliche Bekanntschaft mit Nauck begann erst 1883. Die vorliegende Biographie musste, da der Verstorbene wie kein anderer in seinen Werken lebte, in erster Linie auf dem Studium eben dieser Werke beruhen. Für die Personalien war in der oben erwähnten Schrift meines verehrten Kollegen Nikitin, eines Schülers und langjährigen Freundes Naucks, eine dankenswerte Vorlage gegeben; derselbe Gelehrte hatte auch die Freundlichkeit, mir den von ihm angefertigten Katalog der Schriften Naucks zu überlassen, der mit einigen unwesentlichen Nachträgen von mir dieser Biographie beigegeben ist. Einiges verdanke ich auch mündlichen Mitteilungen der Witwe, Frau Geh. R. Mathilde Nauck. Über die Berliner Zeit hat mir Prof. A. Kirchhoff gütige Auskunft erteilt; eine Fülle von Belehrung über die Petersburger Zeit enthalten Naucks Briefe an die Proff. O. Crusius. Th. Gompers, O. Keller, S. Mekler und L. Mendelssohn, die mir von den Besitzern mit der liebenswürdigsten Bereitwilligkeit zur Verfügung gestellt worden sind und mir die Möglichkeit gaben, Naucks Leben zum Teil mit seinen eigenen Worten zu erzählen. Dass überhaupt briefliche Äußerungen des Verstorbenen (sie sind mit den Initialen der Empfänger und dem Datum bezeichnet), an deren Veröffentlichung er nie gedacht bat, hier stehen, möge damit entschuldigt werden, dass diese Biographie vorab für seine Freunde bestimmt ist; im übrigen habe ich vom Herausgeber der Briefe Lachmanns an Haupt zu lernen gesucht.

i. J. 1836 in Schulpforte als Schüler anfgenommen zu werden: er blieb denn auch zeitlebens dem freundlichen Musensitz am Sanme des Thüringer Waldes von Herzen zugethan?). Hier war es namentlich Karl Keil, der auf die Wahl seines Berufs und selbst auf die Richtung seiner Studien einen bestimmenden Einfluss gehabt haben mnss. Augenfällig freilich werden wir die Geistesverwandtschaft beider Männer nicht nenuen. Ein tüchtiger Epigraphiker, bekannte sich K. Keil durchans zur nniversalen Richtnug des Meisters seiner Wissenschaft; hatte er uene Inschriften zu erklären, so verfehlte er nicht, in erster Linie den Ertrag für die Realienkunde (Cultus, Staatsaltertümer) anszuziehen; zuletzt aber, und dafür nm so verschwenderischer, wurde die Onomatologie bedacht. Und dieses Gebiet war es eben, wo sich die Neigungen von Lehrer und Schüler berührten; für Nanck war Keil in früher (Phil. II 146) wie in später Zeit (MGR III 84. 86) der Onomatologe schlechthiu. Hier war neben den Inschriften die weitschichtige Grammatikerlitteratur als vornehmste Quelle zu berücksichtigen; die stannenswerte Vertrantheit mit diesem öden und nuwegsamen Gebiet, die Nauck schon auf der Universität eignete, wird wohl nicht im letzten Grunde auf die Lieblingsstndien seines Lehrers zurückznführen sein. - Zu Michaelis 1841 bezog Nanck die Universität Halle, zunächst nm gleich seinem Vater und Oheim Theologie zu stndiereu; bald jedoch gab er diesen kaum aufrichtig gemeinten Entschluss wieder anf, um seinen natürlichen Beruf zn erwählen. Halle hatte sich seit Reisigs Tode - im Gegensatz zum benachbarten Leipzig, wo noch G. Hermann wirkte, und wohl nicht zum wenigsteu infolge dieser Nachbarschaft - immer mehr zn einer Hochburg der Realphilologie eutwickelt. Nanck hatte die Wahl zwischen den beiden Männern, die damals - nicht in bester Eintracht - die klassische Altertumswissenschaft in Hallo vertraten. Persönlich stand er dem liebenswürdigen M. H. E. Mei er näher, von dem ihn iedoch auf wissenschaftlichem Gebiete die exklusiv sachphilologische Richtung des überzengten und begeisterten Böckhianers schied: so war es denn kein Wunder, dass er sich vorzugsweise Bernhardy anschloss, der als Nachfolger Reisigs doch anch die formale Seite der Philologie vertreten mniste, und es als Schüler Wolfs und Hegels gewissermaßen anch

<sup>3)</sup> Bisseri zelester Forensi in Nanche Hauptwerk, die weite Bearbeltunger TOF ungeeignet. Eine Reise nach Deutschald uit mir für das könftige Jahr noch besonders nahe gelegt durch das im Mai 1838 zu feiernde Jubilium der Schulgforte; ich weirde mich an diesen Feite gern beteiligen, wie ich i. J. 1853 als Buduet von Halle aus der gisichen Feis bestoohste. Ob en mir nöglich eins wird, meinen Wunsch zu verwirklichen, darüber wird die Zukunft entzeiden (D. 28. VI. 32).

kounte. In der That war Bernhardy usch Naucks eigenen Worten\*) Gegeustand seiner jugendlichen Schwärmerei, die erst später einem kühleren Urteil wich. Doch werden wir uns hüten müssen. Bernhardvs Einfluß auf Nauck allzu hoch auzuschlagen; dazu war die Individualität Naucks schon damals zu ausgehildet, der Gegensatz zwischen ihm und Bernhardy zu grell. War letzterer seiner ganzen Anlage uach eine systematische, eucyklopädische Natur', war für ihn die Hauptsache, die Resultate philologischer Erkenutnis geistig zu vertiefen und sie in organischen Zusammenhang mit dem Ganzen der philologischen Wissenschaft zu setzen', war er ein prinzipieiler Feind aller isolierenden atomistischen Betrachtungsweise'4), so war Nanck auf allen diesen Punkten seiu direkter Antipode. Dazu kommt noch eins. Bernhardy war Hegelianer; wenn er auch die Worte des Systems von seinen Werken fernhielt - weswegen auch die Hegelianer strenger Observanz sie nicht für vollwichtig ansahen -, so war doch der Geist des Systems sowohl in der wissenschaftlichen Syntax', wie auch in der Encykjopädie' uud in der griechischen Litteraturgeschichte' mächtig. Nauck war uun dieser Geist in tiefster Seele verhafst; wie er allmählich über Hegel denken lernte, ist aus einer späteren auffallend schroffen Änserung<sup>5</sup>) zu erseheu; wie er schon damals über ihu dachte, iehrt seine Anspielung auf die umbras rerum exsangues et inanes in seiner ersten gedruckten Arheit, mehr noch der Charakter seiner ersten Arbeiten überhaupt. Diese Denkweise mag auch das kühlere Urteil' üher Bernhardy mit zur Foige gehabt hahen.

Noch nach vier Jahrzehnten tadelt Nauck an Bernhardy, dass er den Studenten viellach Themada empfahl, denen sie nicht gewachsen waren, wie er z. B. in der ersten Hülfte der vierziger Jahre für eine akademische Preisaufgabe eine Zusammenstellung des aus CIG I und

<sup>\*)</sup> In einem Brief an R. Volkmann, mitgeteilt von letzterem im Werke .Gottfried Bernhardv' S. 150 f.

<sup>4)</sup> Volkmann a. O. S. 26.

<sup>5)</sup> Ein besondere Wehlpfedulen hale ich an der Schrift zigli tripri, nicht gefunder. Von Sphitzhnake is ich ellerfung nicht genz frei; aber mit den entschiedensten Widerwillen erfällt mich nur Hegel, ein Sophist, der nuch das absurdelet besete und allez au verstehen vorgut; die griechischen Sophisten sin Armaliser, und nan kann ist gelten lausen als Kante füere Zeit (23 7-111, 191). Dieses harte Urteil über den Vater seiner Zeit ist begreiftlich hei einem Manne, nach dessen Meinung das Recht, auch auf einem beschnichten Gebiete das Wörtchen verstehen anzweueden, rat durch mühsame Arbeit errungen werden muß; es ist doppel, bemerkenswert, insofern Nauck sich nie — soviel ich sagen kann — mit Hegels Philosophie direkt befaßts hat.

Il für die Grammatik und das Lexikon zu gewinnenden Ertrages verlangte. Kein Wunder, dass ihm dieser Fall im Gedächtnis blieb: war er es doch selber, der es nnternahm, seinen eisernen Fleis an diese Anfgabe zu wenden - als Schüler des Epigraphikers und Lexikographen K. Keil mochte er sich für geradezu gemeint halten. Ob er die Arbeit einreichte, darüber giebt das erhaltene Konzept"), das der Überschrift zum Trotz nur die Grammatik und von dieser nur die Lant- und Formenlehre umfaßt, keine Anskunft. - Bernhardy war es nach Nancks eigenen Worten anch?), der ihm den Rat gab, sich mit Aristophanes von Byzanz zn beschäftigen. Ob dieser Rat so ganz ohne Hintergedanken war, mag man billig bezweifeln; Thatsache ist, dass Bernhardys Kollege Meier sich in jener Zeit eifrig mit den Grammatikern beschäftigte und speziell im Winterprogramm 1841-42 eingehend die glossographische Thätigkeit u. a. des Aristophanes behandelte"); Thatsache ist ferner, dass Nauck bei seinen Aristophanesarbeiten von vornherein zu Meier in einen entschiedenen, wenn anch ehrerbietigen Gegensatz trat. Es handelte sich um die Wertschätzung des von Boissonade i. J. 1819 aus einer Pariser Handschrift heransgegebenen kleinen Schriftstücks, das sich durch seinen Titel als ein Excerpt ans den Aifeic des berühmten Alexandriners einführte, durch seine Dürftigkeit jedoch, sowie durch das den löiceran abgelauschte Glossem κλοτζάτον seinen byzantinischen Ursprung verriet. Erstere

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) U. d. T. Disciplinae grammaticae et lexici Graeci auctarium e Boeckhiano inscr. corpore compositum. Enthält: Procemium (. . , ductus igitur Amplissimi Philosophorum Ordinis auctoritate et instigatus iterato carissimi praeceptoris admonitu operam dedi, ut u. s. w. Die captatio benevolentiae hebt als incommoda hervor: 1) die nicht genügende Vertrautheit mit den cetera linguae Graecae monumenta una cum grammaticorum tam veterum quam recentiorum praeceptis, unde quid insolitum in inscriptionibus, quid novum, quid falsum et perversum certo possit discernere; 2) die subsidiorum penuria und 3) namentlich die temporia angustiae, quoniam pluribus de consis non potus ab initio statim huic quaestioni vacare), mit eingehenden methodologischen Auseinandersetzungen, die von umfassenden epigraphischen und dialektologischen Studien zeugen: Ars grammatica: Caput I De elementis: § 1 Einleitendes, § 2 de spiritu, § 3 de digammo, § 4 de quantitate, §§ 5-15 de orthographia et affectionibus litterarum. (Caput II) De formis orationis: \$ 16 de substantivorum genere, numero, casibus, \$\$ 17-22 de declinationibus, § 23 de adjectivo, § 24 de numeralibus, § 25 de pronominibus, §§ 26-30 de verbo; (Conclusio) (. . . in primis dolco, quod de suntaxi nihil omnino licuit in medium proferre. Das Ganze umfafst 70 sehr eng beschriebene Quartseiten mit Nachträgen aus viel späterer Zeit.

<sup>7)</sup> S. Nauck an Volkmann a. O.

S) Commentationis sextae de Andocidis quae vulgo fertur oratione contra Alcibiadem particula secunda — Opusc. acad. II 10—29.

mochte noch hingeheu; das rhomaeische Wort jedoch mußte auf die Philologeu jener Zeit wie ein rotes Tuch wirken. In der That war Meier geneigt, in dem Pariser Excerpt eiu Pseudepigraphou zu sehen uud sprach sich über seinen Wert höchst geringschätzig aus\*); anderer Melnung war Nauck. Für die Echtheit des Excerpts wurde der Umstand in die Wagschale geworfen, dass Enstatbins einzelne dort vorkommende Glossen unter ausdrücklichem Hinwels auf Aristophanes anführt; was seinen Wert anbelaugt, so konnte man damit wohl zufrieden seiu, dass uns erstens die Möglichkeit geboten ward, elue Anzahl reichhaltiger, aber anonymer eustatbischer Glossen mit Hilfe des Pariser cornu inopiae anf Aristophanes zurückzuführen, und zweitens mehrere Schriften des letztereu, die früher als selbständige Werke angesehen wurden, sich uunmehr als Teile seines Λέξεις auswiesen 10). Das waren die Resultate der ersten gedruckten Arbeit Naucks, die er am 18. März 1845 seinem Lebrer Bernhardy zu seinem 45-jäbrigen Gebnrtstag mit den Glückwünschen des philologischen Semiuars, dessen Senior er war, überreichte.

So war dank dem Scharfsinn und der Erudition des Hallenser Studenten das verachtete Werkstück zum Eckstein geworden; kein Wunder, dass der Baumeister Verlangen trug, nun auch das ganze Gebände mit eigener Hand aufzuführen. Von den Acteuc des großen Alexandriners hatte der erste Sammler, Ranke, nur eine äußerst dürftige Ährenlese gegeben, indem er sich anf die Citate mit Namennenunng beschränkte und auch hierfür fast nur Erotlan, Athenans und Hesychins heranzog; besseres hatte Meier geleistet, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit und in gedrängtester Kürze. Eine erschöpfende Bebaudlung des Gegenstandes mit ansrelchender Berückslebtigung der sozusagen verhüllten Überlieferung durfte nunmehr erwartet und - nach der Musterleistung von Lebrs - verlangt werden. Zunächst galt es von den Asses eine möglichst vollständige Anschanung zu gewinnen, daran schlossen sich die kleineren Schriften, teilweise verwandten Charakters; die zweite nicht minder schwierige Hälfte der Aufgabe bildete aber die Behandlung der aristophanischen Recensionen, namentlich der recensio Homerica - nicht Nancks Schuld war es, wenn für den letzten Teil der Anfgabe nur unzulängliche Hilfsmittel vorlagen. Seinem rastlosen Eifer gelang es, in nicht vollen zwei Jahren den Stoff

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) A. o. S. 25 Anm. 89.

<sup>&</sup>quot;) Durch apstere Funde wurde die Ansicht Naucks giknzend bestätigt; inwiefen sie dieselbe in einem Punkt (rzig [Euzepa@s-) modifisiert haben, ist zur Zeit noch strittig; vergl. Fresenius, de AEEEEN Aristophanearum et Suetonianarum, ererptik Byzanthis 1875; Sussemikl, Genb. d. gr. Litt, i. d. Alexandrinerreit I 489". Nauck seibst bielt auch in diesem Punktenoch 1888 au fin fest (40R III 167 f.) — wohl mit Recht.

zu bewältigen; und zwar entstanden zwei teilweise parallele Arbeiten. eine dentsche über den Umfang, die ungefähre Einrichtung, die Quellen und die Schicksale der Asteuc, und die eigentliche Fragmentsammlung in lateinischer Sprache. Die erstere ließ sich ohne Mühe im Rheinischen Museum unterbringen (No. 7); für die zweite mußte ein Verleger gesucht werden. Am Nenjahrstage 1847 verfaßte der ingendliche, noch wenig bekannte Gelehrte ein schlichtes Angebot, 11) in dem er nnter Berufung anf zwei günstige Besprechungen seiner Erstlingsarheit12) und vier ἐγισηταί - Bernhardy, Meier, Schneidewin and Meineke - den Verleger in spe bat, Ihre Bedingungen mir baldigst mitzuteilen. da es mir lieb wäre, wenn bis Ostern das ganze - auf 18 bis 20 Bogen taxierte - Buch vollendet würde. Der herzgewinnende Optimismus des jungen Verfassers ist von der Wirklichkeit nicht allzn rauh angefaßt worden: hereits nach einem Jahr war das Buch - vermehrt nm die Arbeit eines älteren aber abtrünnigen Studiengenossen, Rud. Schmidt, üher den Aristophaneer Kallistratos - fertig gedrackt.

Damit hatte Nauck die Arbeit geliefert, die man mit Recht, vorhildlich für seins pitzere wissenschaftlichen Leistungen genann hat; 17)in der That waren in ihr die Keime enthalten, ans denen sich — von einer Katagorie abgesehen — seine gesamte spitzer Schriftstellerei organisch entwickelt hat. Der Fortschritt gegenüber den Leistungen der Vorgänger war so gewaltig, daß Nanck selber die Befürchtung hegte, die Leser könnten Ilmisi seutis hazee opes considerare (S. 70); aber auch im ibrigen war die Arbeit so recht dann angethan, durch ihre keeke Originalität — von dem wegwerfenden, bei ehem Schüler Bernhardys doppelt auffälligen Urteil über F. A. Wolf [gloriolae aucupium S. 10) his zu den homerischen Ketzeretien, von denen später – die Philloigen jener Zeit zu verbluffen. Aber das Ginte siegte; sowohl O. Schneider wie Kayser 19 beguitgen sich mit einigen mehr oder minder seharf

<sup>&</sup>quot;) Das Konrept hat sich zufällig erhalten, offenbar dank dem Umstande, dafs die leere Rückseite bald darauf mit Notizen zu griechlschen Orakeln beschrieben wurde. Ähnlichen Gründen haben anch die wenigen an Nauck gerichteten Briefe, die sich in seinem Nachlass vorgefunden haben, ihre Erhaltung zu verdanken.

<sup>&</sup>quot;) Von Bergk Zft. f. Awft. 1845 S. 776 (, . . . sorgfältige und von genauer Bekanntschaft mit diesem Zweige der Litteratur zeugende Er-örterungen") und Schneidewin 6GA. 1845 S. 1350 (, . . . die angekanffent Erderungen zeigen gate grammatische Schule und enthalten recht nette lexikalische Beiträge. Wir dürfen hienach von der größeren Schrift gedigenen erwarten.")

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Bursian, Gesch. d. klass. Philol. in Deutschland S. 870.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) O. Schneider, Jen. Ltztg. 1848, 971-981; Kayser, Münch. Anz. Bd. 30, 295-320 (zusammen mit Düntzers Zenodot).

formulierten Klauseln und ließen im übrigen dem Scharfainn, dem Fielis und der Gelebramakeit des Antors Gerechtigkeit wilderfahren — ein immerkin achtbarer Erfolg, wenn man an die Folie deukt, mit deren glanz das Naucksche Buch zu ringen hatte. So sind denn die Aristophanis Byzantil fragmenta, so ergänzungs- und verbesserungsbedürtig das Buch anch im elmzehen geworden ist — was niemand besser einsah, als der Verfasser selbst, der 1888 eine Wiederanfanhame seines jugendlichen Versuchs wünschte (MGR III 174) — bis auf den heutigen Ting, wie jeder Philologe weiße, neuebarbieht gebleben.

Jener Gegensatz zu Meier, von dem oben die Rede war, war zu ehrlich und achtungsvoll, um eine Verstimmung herbeizuführen. Nach wie vor blieben Naucks Beziehungen zu seinem Lehrer herzlich; als Meier l. J. 1847 seine (der Kiesslingschen Ausgabe der Lykurgfragmente voraufgeschickte) commentatio de vita Lycurgi [psendoplutarchea] et de orationum eius reliquiis erscheinen liefs, stattete sie Nanck mit einem gelehrten Index aus, in dem manche kritische Frage eine zwar kurze, aber besonnene und meist glückliche Erledigung fand. Noch in späterer Zeit bing ein Bildnls Meiers in Nancks Arbeltszimmer; kein kühleres Urteil' trat zwischen ihn und seinen gewesenen Lehrer. Aber die Sympathien waren rein persönlich; auf wissenschaftlichem Gebiete gab es wohl vereinzelte unwesentliche Berührungspunkte, aber weder war Nanck in der Lage, Meiers Bedentung voll würdigen zu können, 15) noch kounte dieser seinem Schüler die Kost bieten, nach der ihn verlangte. Die Bande, die ihn mit der Hallenser Philologie verknüpften, lockerten sich immer mehr, und in demselben Maße wuchs die Anziehungskraft seiner beiden auswärtigen Freunde, Meineke und Schneidewin.

Die günstige Aufnahme, die das fragmentum Parisinum bei diesem eitzteren gefunden, hatte zundebat den Erfolg, daß Nauck einer der ersten Mitarbeiter am Philologus wurde, den Schneidewin i. J. 1846 begründete. Noch vor Absolvierung des Doktorexamens schickte ihm Nauck seine Parerga critica zu, eine Reiche trefflicher Einzelbemerkungen, zu denen die Aristophanesstadien die unmittelbare Veranlassung gegeben hatten. 19 Wie zu erwarten, stehen Grammatiker

<sup>&</sup>quot;) Bomerkenswert ist. daß Melers bevorrugtes Arbeitsgehlet, die stlieben Redner, Nauck, der doch seine Studien auf die gesamte griechliche Litteratur ausdehnte, bis zuletzt am fremdesten blieb. In den Kritischen Bemerkungen finden sich alles in allem swei Stellen des Lysias (1,31 umd 13,18 — MGR II 740f.) und eine des Isaios (2,18 — MGR VI 139) behandelt; mufsten einmal die Redner konsultiert werden, so pflegte sich Nauch des iseinem Freund Lugebli Rates zu erholen.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Nur eine Miscelle (Phil. II 159) ist aus der oben (Anm. 6) besprochenen Preisarbeit (S. 30) stillschweigend herübergerettet.

im Mittelpunkt, mit Liebe wird den Eigentimlichkeiten der einzelen Schrifften nachgegangen, "i) die aber alle als drößen für sich zählen und gelten; so gut sich Nauck, wo es galt, auf grammatische Quellennaltyre verstand — gerade der Aristophanes bietet die glinzendsten Belege dafür —, so wesig kam es ihm in den Stun, die Traditionen Lobecks zu verlasseu und die Strahlen der Koryphäen durch ihre zahlloesen Brechungen zu verfolgen. Diesem Grundatz ist er bis zuletzt treu geblieben; auf ihu wird nicht zum wenigsteu seine lebhafte Antivathie exem den Leutszeben Herodiss zurückzuführen sein.

Alle diese Arbeiten mit ihrer gesättigten Erudition, ihrem ruhigen und besonnenen Urteil sind in einer schweren und drangvollen Zeit eutstauden, die für solche Studieu uicht eben güustig war. Seine Mutter hatte er schon zu Beginn seiner Universitätszeit verloren; im Pfarrhause zu Mühlberg war die Freude nicht heimisch, im eiusamen Hallenser Studierstübchen hauste die Not. Mit Privatstunden, die, weun der Göuner splendid sein wollte, mit 20 Sbgr. houoriert wurden, mußte sich Nauck die Möglichkeit erkaufen, seine Studien fortzusetzen. Auch als er im Frühjahr 1846 zum Doktor promoviert worden war, wollte es nicht besser gehen; an eine akademische Carriere dachte der bescheidene junge Mann nicht, und zwischen einer Lehrerstelle und ihm lag das Staatsexamen, das mit seinen mannigfachen Forderungen dem peinlich gewissenhaften und dabei nach engster Kouzentration strebendeu Gelehrten doppelt lästig sein mußte. Damit hatte es also gute Weile: uuterdesseu öffnete ihm das Glück die Pforte da, wo er es am wenigsteu erwartet hätte. Pastor Albauus in Dünamünde bei Riga wollte seinen Kindern eine gediegene häusliche Erziehung geben und sah sich daher nach einem Hanslehrer um; das Angebot ging durch mehrere Hände und kam znletzt an Nauck, der notgedrungen einwilligte. Der Aufenthalt in der Fremde missbehagte ihm anfangs durchaus: eiuerseits war dort, von seiner kleinen Bibliothek abgesehen, weit und breit nichts Philologisches zu finden, so dass er es nur deu vorzüglichen, in Halle angefertigten Kollektaneen zu verdanken hatte, wenn seine litterarischen Arbeiten keine vollständige Stockung erlitten; andererseits mußte er nicht nur dem Haussohn nebst einigen anderen Knaben Latein und Griechisch beibriugen, sondern daneben der Hanstochter geschichtliche uud litteraturgeschichtliche Vorträge halten, und das war dem jungen Fachmann durchaus zuwider. So fing er denn eineu seiner Schneidewin

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Man vergleiche beispielsweise Phil. I 353 <sup>6</sup> die Sammlung der Perturbationen im Lexikon des Photius.

is) Vgl. MGR IV 32. 67. 95f. 149; V 148 und besonders VI 58ff. Es war ein Lieblingsthema Naucks, zu dessen Behandlung ihn immer aufs neue der mit dem Lachen II. estriebene Unique veranlafste.

zugesanden Anfastze<sup>19</sup>), frei nach Ovid, mit den schwermütigen Worten an: Nantiabunt übs itterulee senularbarae hause hominen, quem tu paterna benevolentia amplexus es, nunc a patriae solo divulum in iis regionibus delitezere, quibus nihii possit esse a litterarum studiis magis carersus. Indessen sollt dea , tam miti care Tomis' auch bei him nicht allzu lange ambleiben: noch ehe das dritte Jahr vergangen war, hatte er sich mit seiner Schülerin verjobt.

## 2. Tragikerfragmente,

Die Beschäftigung mit Aristophanes von Byzanz hatte Nanck in zwiefache Berührung mit den Tragikern gebracht; einmal mnisten Aristophanis studia poetarum scaenicorum behandelt werden, und für diese Untersnehnng, die im ganzen 5 Seiten einnimmt, mniste nicht weniger als das gesamte Drama nebst Scholien bewältigt werden; sodann ist die grammatische Rumpelkammer, die für den Aristophanes zu durchstöbern war, zugleich bekanntlich die ergiebigste Fundstätte für Fragmente aller Art. Diese wurden also bei der Gelegenheit ansgezogen und angemerkt; die rastlose Arbeit der Hallenser Jahre mns allmählich einen wahren monte Testaccio ergeben haben, zn dessen Sichtung die nnfreiwillige Mnise des Dünamünder Exils recht ont verwendet werden konnte. So kam es, dass Nanck, trotzdem ihm die Historiker an sich sehr fern lagen, die gelehrte Welt mit einer gründlichen und nagemein viel Nenes hietenden Rezension von C. Müllers FHG II n. III (No. 33) überraschen konnte; noch früher hatte er den Ertrag seiner Studien für die Komikerfragmente in einer inhaltreichen Rezension der Meinekeschen editio minor (No. 4) nntergebracht; andere Sammlungen blieben vorläufig in seinem

<sup>&</sup>quot;) De Soterichi Ossitse choliambis (No. 28). Der Aufsatz gebört zu den interessantseine Schöpfungen Naucks, die Elegans, mit der er aus der rudis moles der Überlieferung feingedrechselte Verse — mehr allerdings alebt — gevignt, ist gerndern bewundernsevert; seit Tyrrbitts Leistungen hatte man nichts Ähnliches gesehen. Es scheint, daße er sich auch direkt an diesen aulehnte. Babrits war — wie ein 1842 angelegtes Sammelastrienheit beweist — seit der Auffindung des Athous einer seiner Lieblingsautoren geworden. Ihm hat er in früher wie in später Zeit (vgl. aum. Kritische Bennerkungen VII und VIII) das größte Interesse geschenkt, durch ihn ist er auch auf verwandte Gehiete geführt worden, so bier auf Sotetiolos, so später eingestandenermäßen (MGR IV 665) auf Pha-derus. Von der unerquicklichen litterarischen Fehde, die Bahrius somit mittelbar versalaßt hat soll hier nicht weier die Rede sein.

Pult. 1) Anch von dem, was sich für die Tragiker ergehen hatte, gaben die gelegentlichen Notizen in Aristophanes 2) nur einen schwachen Begriff.

Hier war das Arheitsfeld sehr ungleichmäßig angebant. Für die drei großen Meister hatte W. Dindorf in der Scaenikerausgabe dank iener Treffsicherheit, die ihn auch hei hastigster Arbeit nicht verließ. recht Brauchbares geleistet; für die kleinen Tragiker jedoch samt den Adespota war man anf die Sammling Wagners angewiesen (Didot 1846), dessen Kompetenz zur Genüge ans der einen Thatsache hervorgeht, daß er durch den canon Porsonianus den Spondens im 5. Fuß überhaupt verpönt wähnte und in kläglicher Weise gegen diese angehliche Behanptung Front machte. In einer erbitterten Rezension (No. 10) machte Nanck seinem Unmnt über das Machwerk Luft - der ersten polemischen Rezension, die wir von seiner Feder haben. In der That kannte der sonst hamane, liehenswürdige Mann in solchen Sachen keine Nachsicht, Viel leichter verzieh er thörichte Untersnchungen, die man zur Not anch ungelesen lassen konnte; gegen Bücher jedoch, die schon durch ihr Thema den Anspruch erhoben, zum nnentbehrlichen philologischen Handwerksgerät zu gehören, konnte er, wenn er sie nagenügend erfand, sehr streng, ia hart werden - und daran haben die Jahre nichts geändert. Bei Wagner nun war die Sammlung der kleinen Tragiker im einzelnen fehlerhaft und im ganzen höchst erganznneshedürftig. die Sammlung der Adespota dagegen so schlecht, dass Nanck daranf verzichtete, Addenda zu geben, da das vorliegende Conglomerat schwerlich als Grundlage für weitere Forschungen dienen kann. - Dieser rasch und nicht in der heitersten Stimmung niedergeschriebenen Bezension folgte hald anf Anlass einer zweiten (Breslaner) Bearbeitnug der kleinen Tragiker durch Wagner eine zweite (No. 21), die in manchen Punkten anerkennender ist.

<sup>1)</sup> Nebeshi samute ich seit Johren die griechisches Orsekt, Rützet, quieche Fragmente u. glei, om einen Schachtha dieser Artisten ist indate over der Hund gow nicht su denken (G. 37. VIII 79). Die Eglein wurden erst 1878 hei der Recession von Kinkels Sammlung (No. 105) verwertet. Von den Orakoln faud sich eine sauber geschriebene, 505 Nunmern umfassende Sammlung im Nachhasse vor, die in sehr früher Zeit angelegt zu sein scheint (die Nachträge reichen his 1890). Für die Rätelsenmlung finden sich Amsätze in dem obenerwähnten Sammelsurienheit; ebenda auch Ansätze zu einer Sammlung der Sprichwürter, der fragmenta seriptorum ineretroum (zusüchst bei Bustathios) der dropier u. hörst. Auch ist eine Sammlung der Überreste der sicilisch-italischen Komdie vorhander.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zwei neue Fragmente aus dem Peirithoos des Euripides S. 216<sup>18</sup>; zwei neue Fragmente aus dem Troilos des Sophokles S. 222<sup>41</sup>; dagegen ein angebliches Fragment des Aischylos auf Sept. 451. 570 zurückgeführt S. 230<sup>2</sup>.

Diese zweite bildet einen Teil einer größeren kritischen Arbeit über die Tragikerfragennet, in der Nanck Verbesserungen in Fülle giebt, Nachträge nur sparsam zumißt, jedoch in einer Weise, die deutlich erkennen läßt, welch einen Schatz er daheim verwahre. Ob er selon damals mit dem Gedanken ungegangen sel, eine vollständige Sammlung der Tragikerfragmente zu geben, möbte nach seinen eigenen Worten?) zweifelnhaf restolienn; über die Prinzipien jedoch, nach welchen der Sammlur verfahren mißte, war er sich vollständig klar; sie sind teils von ihm selber in dea Arbeiten, die aus jener Zeit stammen, ansesprochen, teils auf dem Wege des Rückschlusses aus dem, was er geleistet hat, zu gewinnen. Es sind follerende:

Die Studien des Fragmentsammlers zerfallen in solche, die einen positiven, und einen solchen, die einen negativen Erirag versprechen. Gehen die ersteren darauf aus, den Vorrat der Bruchstücke qualitativ und quantitativ zu bereichern, so dienen die zweiten dazu, der Aufnahme ungebörjene Materials vorzubeuen.

In ersterer Richtung wird verlangt: I. Kritische Behandlung der schon eingetragenen Fragmente; uach welchen Grundsätzen, wird im nächsten Abschnitz zu erlätutern sein. II. Bereicherung des Vorrats durch neue — und zwar gekennzeichnete — Brachstäcke 1) aus den bereits von anderen, aber nicht sorgfälltig genug hersangezogenen Fundsätzten; 2) aus den neueren Anecolota und Textexezensionen (Phil. IV 538).

Soweit verstand sich die Sache von selbst; dazu kam jedoch die verhüllte Überlieferung, die von Nauck zuerst — hier wie beim Aristophanes v. B. — in großem Umfang ans Licht gefördert worden ist, und zwar in dreifacher Beziehung. In erster Linie ist hier zu nennen die schwieriegte Aufgebe aller Fragmentsnumkungen, der Nachwecies solcher Stellen, voe Worte des (bestimmten und bekannten) Autors ohne seinem Namen vorkommen (Phil. II 640)\*); zweitens galt es in Fortführung des glänzenden Ekutures Poryons zu Eurpijdes Med. 139 f.

<sup>\*)</sup> Phil. VI 396 (1851) erwartet er noch von Wagner eine vollständige Sylloge, dem er bei der Gelegenheit rät, den alten Grammätern und Lexikographen ein genaueres Studium zuuwenden; nach dem Joachimsthalter Programm (8. 1) hat erst die Beschäftigung mit Euripides in ihm den Entschluf geseitigt, eine Ausgebe der TGF in Angriff zu nebenden.

<sup>&#</sup>x27;An der Zweckdienlichkeit dieser Arbeit han Nauck bis zulekt festghalten; ei sie nicht mer interessen au sehen, eie gewine Dichterwerte auf die Nachweit sich vererht haben; auch für die Ermittelung der den späteren Schriftstellern au Gebeit sethenden Litteratur sied noche Nachweite von Natenminuter soger fra dur Verständisst über Tezte (MGR VI 04). Daß dies hat bestritten werden können, ist eine Unbegreiflichkeit, die nur durch die Art, wie es geschehen ist, überbethen wird.

aus den Schriften späterer Prossilier, die nicht selten Traglierverse teils wörtlich, teils leicht verändert aufnehmen, diese Veres herauszuschälen und so den Vorrat der Adaspota zu bereichern (Phil. IV 357 ff.; V 551 ff.); drittens endlich waren die vielfach versteckten Parodien bei den Komikern herazuziehen (Phil. IV 560; VI 398 ff.);

Das war nun freilich nicht jedermanns Sache; eine gründliche Kenutnis des tragischen Sprachgebrauchs, ein feines Gefühl für Rhythmus und vor allen Dingen ein höchst leistungsfähiges Gedächtnis waren notwendige Vorbedingungen. Und bei alledem war die Möglichkeit ärgerlicher Irritimer nicht ausgeschlossen; war einmal in der Quelle ein Vers von uicht sehr ausgeprägter Physiognomie aus einem verlorenen almbographen benthergerettet, so mufate er in die Sammlung der tragischen Adespota, dagegen war nichts zu machen. Aber eins ließ sich machen: durch sorgfältiges Studium alles dessen, was von lambischen Gedichten erhalten ist — von Archilochos bis zu den Byzautinern — den Irrtum auf ein möglichst enges Gebiet beschräuken. Die Aufraghe war nicht leicht, aber ausführbar, und Nauch kat sie ausgeführt.

Zum Teil schon in Dinaminde. War er dort auch durch den suglauktiehen Mangel an Hilfemittelt, üher den er oft klagt, daran verhindert, seine Studien auf ein grüßeren Gebiet auszudehnen, so veranlaiste ihn das um so mehr, diejenigen Hilfemittel, üher die er verfügte, gründlichet auszunutzen. Das waren in erster Linie die erhaltenen Tragödien, deren kritische Durcharheitung in diese Zeit fallen mufa. Von den Studien zu Sophokles um de Euripides wird weiterhin die Rede sein; vom Aischylos wurde die nachmals so herhubet Hermannsche Ausgabe erwartet (1852 ersch.); so entschloß sich dem Nauck, der mit der Druckerschwätze immer sparsam umgegangen ist, ihm die Resultate seiner Kritik brieffich mitzutellen. Mancher geringere würde diese Zuschrift des Anfügeres mit ein paar verhindlichen Drasen quittiert haben; der greies Philologenfürst beantwortet eis mit einem eingebenden Brief, der, dank einem glücklichen Zufall\*) erhalten, wohl wert ist, mützeteilt zu werden. 7)

<sup>9)</sup> Die Kriterien sind zuerst von Nauck angegeben worden; dahin gebrt namendlich die verschiedene Behandlung der positio dehille (s. 0, 400). Freilich hat Nauck dabei außer acht gelassen, dafs die Gesetze dafür innerhalb der Komödie selbst nicht ganz dieselben auß, indem die anapstäschen Partien eine Mittelstellung zwischen Tragödie und Komödie einnehmen; das führte zu Irrümern (so bez. Ar. Vesp. 878, Ar. 1321).

<sup>\*)</sup> Die leergebliebene 4. Seite enthält nämlich einige Notizen zu Porphyrius von Naucks Hand; vgl. oben 1 Anm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Hochgeehrter Herr Doktor. Sie haben mich durch Ihre gütigen Mitteilungen zu dem lebhaftesten Danke verbunden, und mit Vergnügen

Unter solchen und verwandten Studien ging die Zeit der Dünminder Weltabgeschiedenheit zu Ende: 1851 verließ Nanck das Hans
seiner Braut und ging nach Berlin, nm sleh zum Staatsexameu vorznbereiten. Hier scheint er vorzngsweise mit A. Meineke und Jul. Richter
verkehrt zu haben; ersterer ware sanch, der im 1852 nach absolviertem
Staatsexamen (in Königsberg) und kurzer Lehrthätigkeit in Prenzlau
i. d. Uckermark eine Anstellung am Joachinsthaler Gymnasium, deren
Direktor er war, verschaffte. Wie weing glanzend freilich die Stellung
des letzten Adjuncten war, in die er eintrat, davon legt ein zufältig
einstellene Prief der Reimerschen Brohhandlung ein bereites Zengnis

sohe ich Sie mit mir auf demselben Wege, wenn auch nicht in allen Stollen. Ich glaube Ihnen meinen Dank nicht besser bezeigen zu können, als indem ich die einzelnen Stellen durchgehe.

Im Prom. 75 möchte ich nichts ändern. Dem Gott darf nach dem ôtia ual, acts book die Arheit nicht sauer werden. Über die Worte, die Sie bierbei erwähnen, 7 πολλά γ' εν μαχρώ γρονω γίνεται μεταλλαγό πραγμάτων kann ich nicht urteilen, da ich mich nicht entsinne, sie gelesen zu hahen Der Zusammenhang muss lehren, oh μακρφ oder μικρφ richtig ist. - Prom. 605 ingyquivery kommt hei Aristophanes und anderen vor, so dass es der Anderung nicht bedarf. - 629 batte auch ich schon μασσόνως ή 'μοί korrigiert. - 693 kann ich Meinekens dygen nicht billigen. Togen findet in Glossen des Hesychius Schutz. - S. ad Theb. 233 hahe ich schon geschrieben der θεών τόλιν τε νεμόμεθ' άδάματοι. - 350 bat auch der Mediceus άρτιτρεφείς. was ich für richtig halte; αίματό: το scheint anzuzeigen, dass Kinder gemeint sind, die ehen noch an der Brust der getöteten Mutter lagen. - 385. Der Mediceus hat ὑπ' ἀσπίδος δ' ἔσω γρ. τφ. Beides kann verteidigt werden, was ich nicht von tet sagen möchte. - Pers. 158 otporten konnte gesagt werden, ist aber nicht nötig. Euripides hat μετά δ' ζοταται ανδράσιν αιών πολυπλάνητος αιί. - Snppl. 186 liest Porson mit Ahresch τεθυμμένος. Peason τεθηγμένος, was ich vorgezogen habe. — 193 μετωποσωφρόνων hatte Ihnen schon Porson in der Vorrede zur Hecuba weggenommen. - 1026 möchte ich θελεμόν nicht ändern. Hesychius hat θέλεμον οἀτρόν, ζουγον und θελέμως, ήσύγως, οἰκτρῶς. Zu der einen Erklärung paſst Hes. "Εργ. 1181 οἱ δ' έθελημοί ήσυχοι έργα νέμοντο. - Agam. 271 ist προνούντος ganz richtig. -834 kann zwar χαρδιάν verteidigt werden, wie von Loheck zum Ajax p. 151 geschehen ist, aber ich ziehe doch zapbig vor, was zuerst Casauhonus, dann auch Grotius und Blomfield gesetzt haben. - 954 batte ich schon αῦτη korrigiert. Ehenso 1183 téllatat. Zu dem Fragment aus den Danaiden (cf. Phil. IV 533] finde ich auch von mir angemerkt: scribe στρώσαι i. e. tegere. ut Hesiodus γνα μιν πέρι πάντα καλύψη. - 1230 würde ich τέγνη hilligen, wenn τεύξεται faciet hedeuten könnte; aher da es von τυγγάνω ist, paíst toya besser. - Choepb. 783 kann zu Anfang des Chorgesanges nicht von γάρ αἰτουμένη geschriehen werden. - 124 kann meines Brachtens Aschylus nicht 'Eproon' 'Eput geschriehen hahen, eben weil er hei dem Aristophanes ab; darin wird Sr. Wohlgeboren, nachdem sich dieselben geneigt erklärt beben, die Korrektur einer nenen Ansgabe von Lachmanns Lucrez gegen ein Honorar von einem Thaler pro Bogen zu übernehmen, die gleichzeitige Zusendung von Bogen 1 zu gefülliger Korrektur angektündigt. Dafür füllt in jene Zeit das geuufreiche Zusammenarbeiten mit Meineke, von dem alle in jener Zeit erschiesenen Schriften Meinekes, <sup>57</sup> nicht minder aber das Nancksche Hauptwerk Zusgnis ablegen. Dafs der berühmte Herausgeber der Komikerfragmente seinem jüngeren Kollegen dringend geraten haben wird, für die Tragödie ein paralleles Werk. 2005.

sagt, daß unter dem zöbene des Egenöres; zu verstehen sei. Auch verlangt das zegörgt ein Verbum wie öpigen. Sie rühmen bei dieser Gelegenheit im Philologus [II 139] Schneidewins φαι τ΄ σέσφορι δόριοι als eins sehr glück-liche Emendation. Ich kann darin nur gende das Gegenteil finden. Die Stelle ist durch ein augenscheinliches Abirren des alten Abschreibers lückenhaft:

Von den Stellen, über die Sie zum Aristoph, Byz gesprochen haben, batte ich S. ad Th. 600 schon [ev zalvorg geschrieben. Aber 419 kann krep'nen nicht stattfinden, da Polyzioes nicht von sich spricht. S11 hat die Vertauschung der Stellen von die verwas für sich, doch möchte ich sie nicht für notwendig halten. Espec aber in der Niche ist gut. Noch erlaube ich mie über den Optativ in ««ver hinzunfügen, daß ich weder in dem Verse des Ariphron ««ic», was den Rybthaus stort, noch in dem 291 Fragment des Kallimachous irves annehmen kann, das in einem epischen Gedichte nicht zulässig sebeint.

Von dem Porphyrius [s. u. Absebn. 7] ist auf unserer Universitätsbibliotheb blod die Schrift zug-dizvyg; ispeyjew. Den Koder kan Reiske verglichen, und ich habe mir, als ich den Münchner Koder No. 91 verglich angemerkt: Fere omnia de eo praedieari possant, quae de Lipiseinsi trud-Reisklus. Auf der Stadtibibliothek ist nichts von dem Porphyrius. Da den Leipziger Koder sebon Rhoer benützt bat, so werden Sie wohl daraus kaum neue Aubseute gewinnen können.

Indem ich Ihnen nochmals für Ihre freundliche Mittellungen danke, bedaure ich, das Sie von litterarischen Hilfentiten entblötst zu sein beklagen und wünsche Ihnen sehr, in eine günstigere Stellung versetzt zu werden. Ihren Brief habe ich erst vorgestern erbalten. Hechachtungsvoll und ergebenst G. Hermann. Celprigt d. 24. Mai 1848.

<sup>9</sup> Vgl. im allgemeinen MGR IV 297: im einzelnen etwa FCG V 1, p. XI. XCIII; Stobaeus passim; Suppl. adn. ad Theocr. XXIII 3 (nachgewiesen von Nikitin a. O. S. 7). fang der Berliner Wirksamkeit an Nanck ergangene Angebot, für die Bibliotheca Tenbneriana den Euripides zu bearbeiten (n. Abschn. 3). Die Ausgabe war auf drei Bünde berechnet, von denen der dritte die Frugmente enthalten sollte; waren aber die Frugmente des Euripides zu sammeln, so war es bei der Gielchartigkeit der Arbeit nur vernanftgemäßn, wenn zugleich die Frugmente der übrigen Tragiker nebst den Adespota ansgezogen wurden.

Znerst ging er also an den Euripides; bei dieser Gelegenheit lernte er ein wunderliches Buch, den schon seit einer Reihe von Jahren erschienenen Euripides restitutus' von Hartung genaner kennen. Dass der philologische Heissporn, dem keine Hypothese ie zu schlecht war. vor den Augen des strengen und kählen Kritikers keine Gnade finden konnte, verstand sich von selbst; an einer Reihe ergötzlicher Beispiele (No. 43) wies er die ganze Windigkeit der Hartnugschen Methode nach.9) Überhanpt gehen seine Studien jetzt merklich ins Weite; durfte doch der lange verhaltene Dnrst nach nmfassender Lektüre endlich gestillt werden. Früher veröffentlichte Sammlungen erwiesen sich als nnzulänglich und wurden in vollständigerer Gestalt neu veröffentlicht; 10) die Titel der erscheinenden Arbeiten sind von einer bunten Mannigfaltigkeit, die indessen bei näherem Eingehen anf den Inhalt alles Anffällige verliert; es handelt sich entweder direkt nm die Tragiker selbst. oder um die Fundstätten ihrer Fragmente, oder endlich um diejenigen Schriften, die nm des obenentwickelten negativen Zweckes willen durchgearbeitet werden mußten; allerdings nmfaßte auf diese Weise das zu durchforschende Gebiet so ziemlich die ganze griechische Litteratur bis in die byzantinische Periode hinein. Bis 1852 hatte er im wesentlichen von dem allerdings achtunggebietenden Ertrag seiner Hallenser Studienjahre gezehrt; jetzt floß nenes Material hinzu und wurde mit fast übermenschlicher Leistungskraft verarbeitet; wer hier ex ungue leonem er-

y jinteressani ist der kleine Außstz auch seines humoristischen Tonse wegen, der dem örjdezere, sonst nicht eigen wur und von ihm patter nur noch einmal — in dem Streit mit Curtius — angeschlagen wurde. Auch fernerhin wur der 'Triklinion des 19. Jahrhunderts' für Nauck ein gern citiertes Vollbid eines Alterkritkers; im so aspenehmer berührt die Anerkennung, die Naucks strenger Rechtesinn ihm lange nach seinem Tode (TGF 33 βeiseinem ozuminn) gegenndet hat.

<sup>&</sup>quot;9) Vgl. die Sammlung der Adj. auf «ς, welche die ovrpetrze auf «περεφ», «στεντος bilden, im Arist. v. B. 46<sup>th</sup> einerseits und im Joachimsthaler Programm S. 5 andererseits. Zu bemerken ist hier, daße Nauck in solchen Fällen, indem er die neue Sammlung giebt, die frühere, die eben der Vergessenheit überzeben werden soll, nicht zu citieren offect.

kennen will, dem sei die kleine Sammlung zu τάδ' οὐχ ὑπ' ἄλλων κτί im Joachimsthaler Programm (S. 4) empfohlen.

Unter den Fundstätten nimmt Stoba ens den gebührenden Rang Noch als Student hatte Nauck sich zu diesem Blumengarten der griechischen Litteratur ganz besonders hingezogen gefühlt<sup>17</sup>); die ersten Jahrgänge des Philologus brachten meist als "Lückenbüßer" glänzende Emendationeu zum Florilegium: ietzt bereitete Meineke seine Ausgabe vor. und Nancks Divinationstalent kam den Studien des Freundes zu gute. In viel späterer Zeit, als Meinekes Florileginm vergriffen war, dachte Nauck stark daran, diese von vornherein unzulängliche Ausgabe durch eine neue zn ersetzeu; noch in seinen letzteu Tagen war das ein Lieblingsgedanke von ihm, an dessen Verwirklichung er freilich kaum noch glaubte. - Anf dem letztgenannten Gebiet aber gelang es ihm, eine juteressante Entdeckung zu machen, deren Ausbeutung freilich in eine viel spätere Zeit fällt. Wagner hatte nnter die Fragmente des Ion eineu Trimeter aufgenommen, der gegen die lex Porsoniana verstiefs, ans einer sehr eigentümlichen Tragödie - Kgyóvec - stammen mußte und obenein von der Überlieferung durchaus nicht einstimmig dem Ion beigelegt wurde; vielmehr schwankte dieselbe zwischen 'lov nnd 'loάννης. Von dieser letzteren lectio indocta wollte kein Mensch etwas wissen: Nauck nahm sie in Schntz, indem er auf die Κανόνες δεσποτικοί ἐάμβιὸι des Johannes Damascenus hinwies, die Theodorus Prodromus glossiert hatte (No. 50). Die Glosse war ihm bekannt: die Kayévec selbst mußten anch ediert sein, da im Thesaurus darauf verwiesen wird, aber wo? Vorläufig (1853 in Prenzlau) mniste sich Nanck begnügen, das Aporem anfzustellen; die λώσις kam zwei Jahre später. 12)

Endlich 1855 erschien als Prodromas der Fragmentammlung das Joachimsthaler Programm de tragicorum Graecorum fragmentis observationes criticae; es enthielt susceptae a me operae specimina quaedam, tum quia ad alia perficiend otium miti negatum video, tum quia spero hae disputatione effectum iri ut nanciscar quae possisi operi meo prodesse. Die specimina waren — da die zwei Schlufikapitel wegen Raummangel fortbelben umlistem — mur deu drei großen Tragikern entnommen. Das Jahr darauf brachte die Fragmentsammlung selbst, Augusto Micheio, comiti huips operis beweode gwidmet.

Auf die Einrichtung und den Wert des allbekannten Buches

<sup>11)</sup> In dem öfter erwähnten Heft aus Naucks Studienjahren finden sich zahlriche Emendationen und Parallelatellen zu Stobaeus' Eklogen (nach Heerens Ausgabe), die aus sehr früher Zeit (jedenfalls vor 1849) zu stammen scheinen.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Von Naucks weiteren Studien zu diesem Schriftsteller wird unten Abschn, 7, 8) die Rede sein.

braucht hier nicht eingegangen zu werden; so vielfach auch Nancks Thätigkeit an danderen Gebieten angefochten worden ist – darüber waren alle Stimmen einig, dale mit dem TOF nicht nur für das engere Gebiet der griechischen Tragödie ein kostbarer Theasurus, sondern auch für alle ühnlichen Unternehmen ein anschalmenswertes Vorbild geschaffen war, dessen Banne sich niemand entzichen darf, ohne anse empfindlichste sich selbst und — leider noch mehr – seine Leser zu schlätigen.

## 3. Euripides.

Wie früh Nauck seinen Beruf znm Textkritiker erkannte, und wie zweckbewußt er daranf ausging, des ganzen textkritischen Rüstzeuges Herr zu werden, das würden, von allem anderen 1) abgesehen, schon die folgenden Worte bezengen, die in seiner ersten größeren und zugleich vorbildlichen' Arbeit, dem Aristophanes v. B. stehen (S. 55). Quod aliis in artibus evenit, ut nec diligentia sine benigna naturae vena, neque ingenio quantum vis affluenti sine schola et palaestra quicquam proficias, id in arte critica adeo locum habet, ut non solum diu sit desudandum antequam ullum laboris fructum percipias, sed ut sine aliorum criticorum exemplis aubus erudiare et informere vix possis progredi. In eben dieser Egression werden die Kritiker in zwei Klassen geschieden: der inferior ordo umfast die glücklichen Divinatoren (Kritikaster stehen natürlich ουτ' ἐν λόγφ ουτ' ἐν ἀριθμῷ); ihm stehen gegenüber die paucissimi viri. denen facultatem contigisse videmus vere criticam, cujus inventa non solum reprehensionem effugiant, sed vitiorum simul originem certissime revelent, Schon daraus läßt sich entnehmen, wer die alii critici sind, in denen er seine Vorbilder sieht. Hermann war im Irrtum, als er ihn (oben Abschn. 2. Anm. 7) auf demselben Wege mit sich selber glaubte: über die genialen Textgestalter seines Vaterlandes hinweg knüpfte er an die dahingegangene Generation der großen englischen Kritiker, an die kühlen Empiriker Porson und besonders Elmsley2) an.

Es war ein wichtiger Schritt; man köunte ihn auch einen verhängnisvollen nennen. Man kann nicht die Straße dieser beiden Männer

2

<sup>&#</sup>x27;Auch hier ist auf das Opuskolibeft zu verweisen mit seinen für ab ingendliche Alter des Verfassers erstaullein gründlichen Sammlungen über allerhand abgerissene Fragen aus dem Gebiet der textritischen Propendeutik (Verweisbelung von Buchstäben, besondere Wortformen und Zusammensetungen, Behandlung der positio debilis bei verschiedenen Dichtere, nam. Babrius, zimpurs bei Horns in delt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Man vergleiche das begeisterte Lob, das Nauck diesem seinem nächsten Vorbild MGR IV 61; 308 ff. spendet; nie hat er von G. Hermann auch nur annähernd so warm gesprochen.

wandeln, ohne auf das, was sie entbehrten, gleichfalls zu verzichten; und wer es thnt, der mnss sich bescheiden, als Wanderer - wenn anch als gern gesehener - die Gefilde der antiken Litteratur zn dnrchschweifen, überall Rat und Hilfe spendend, überall Hänser banend und banen helfend, die aber andere und nicht er bewohnen werden. Aber das ist es nicht allein. Gewiss ist es für den Kritiker sehr fördernd, der origo vitiorum' nachzuspüren; nnd insofern dadnrch eine Art kritisches Feingefühl erweckt werden soll, ist die Sache gar nicht zu entbehren. Indes darum handelte es sich nicht. Nicht umsonst war noch in Schulpforte die Mathematik Nancks Lieblingswissenschaft; sie hat ihm jenen Drang znm Exakten eingeimpft, der ihm sein ganzes Leben lang eigen war. Mit einem nnbestimmten kritischen Feingefühl war ihm nicht gedient; die Textkritik sollte zu einer exakten Wissenschaft werden, die über sich und ihre Gesetze Rede stehen kann. Was vorliegt, wissen wir; was verlangt wird, können wir - wie, davon sogleich bestimmen: zwischen diesen zwei Thatsachen liegt der Irrtum. Den galt es also zn fassen, ihm seine bestimmten, klar formulierbaren Gesetze zu entnehmen (cf. Lex. Vind. XVI); dann liefs sich jede textkritische Anfgabe so glatt und präzis lösen, wie nur ie eine Gleichnug. Das Programm klingt verlockend, die ersten Schritte fallen glücklich ans; je weiter man aber vordringt, je mehr man vom einfacheren zum komplizierteren fortschreitet, desto mehr verzweigen und durchkreuzen sich die Wege des Irrtnms, bis znletzt jede verlangte Textesänderung ein fertiges Geleise findet. - Gewiss gehört - ferner - nicht viel Logik dazn, einzusehen, daß es ein Zirkelweg ist, die Überliefernng nach den Gesetzen, die man ihr entnimmt, zu verbessern; es gehört keine dazu, diese immerhin triviale Wabrheit zu bestreiten. So pflegt es denn zu kommen, dass sich die methodisch entwickelte Willkür der Analogetiker in ihrem letzten Stadium von der regellosen Willkür des inferior ordo nnr dnrch den blendenden Apparat, mit dem sie sich nmgiebt, nnterscheidet; das irrationale Element, gründlichst ansgetrieben, kehrt unbemerkt zurück, mit einem Flitterstaat angeblicher Gesetze behangen. -Im ersten Stadinm ist das naturgemäß anders; so lange das Straßennetz des Irrtnms ans wenigen scharfgezogenen Linien besteht, so lange die empirischen Gesetze des Stils ihre Verbindung mit der Logik nicht gelöst haben - so lange pflegen vorwiegend nicht nur glänzende, sondern anch einlenchtende Resultate erzielt zu werden; ist doch das ultima primis cednnt selbst bei Bentley konstatiert worden.

Daß nun Nanck auf der abschüssigen Bahn der Aualogetik dem Zug der Schwere nicht gefolgt sei, darf in einer Schrift, die kein Panegyricus sein will, nicht behanptet werden; wer seine kritischen Arbeiten von der ersten bis zur letzten in zeitlicher Folge liest, wird diesen Zug deutlich genng wahnnehmen, und danach im langen Zeltranm seiner textkritischen Thätigkeit vier Stufen — etwa mit den Jahren 1852, 1862 und 1872 als złaganvijącz — unterscheiden können. Wohl aber mußhetont werden, daß ihm in seiner nuvergleichlich grandlichen Kenntnis der alten Grammatiker eine müchtige und — wenigstens auf den beiden ersten Stufen — in eutgegengesetzten Sinne wirkende Kraft erwachsen war, die innige Vertrautheit mit den Trägeren und Erhaltern der Tradition, den Vermittlern zwischen der Antike und uns, gab ihm von vonherein einen festen Halt und damit einen gewaltigen Vorzug vor den anderen Kritikern, die zwischen Handschrift und Antor das leere Nichts selnen, oder höchstens die Spnkgestalt des seiolns magistellus. Und wie wertvoll diese Kraft sei, des sollte der heginnende Analogetiker hald inne werden in seinem ersten Zusammenstoß mit dem vollendeten Analogetiker Cobet<sup>1</sup>).

Die ersten textkritischen Arbeiten Nancks sind, wie nach dem Gesagten begreiflich ist, meisterhaft; anch wer den kritischen Bemerkungen' mit gemischten Empfindungen gegenübersteht, wird nicht nmhin können, den Parerga critica' und den übrigen, in den deutschen Zeitschriften zerstrenten Beiträgen, welche die erste Stufe darstellen, seinen vollen Beifall zu zollen. Um so mehr mufste Nanck den Wunsch heren. von vereinzelten und äußerlich zusammenhanglosen Konjekturen zu einer Textansgahe überzugehen. Noch in seiner Studienzeit hatte ihn Bernhardy anf Porphyrins geführt4); den Gedanken an eine kritische Ansgabe dieses Schriftstellers hielt er auch während der harten Jahre, die nun folgten, fest; doch konnte er erst 1860 verwirklicht werden. Wir begreifen leicht, dass ihm die Mittel fehlten, weite Reisen zu nnternehmen; ob aber der Mann, der auch fernerhin so viele Ausgaben veranstaltete πόρον οδ διαβάς "Αλυος ποταμοῖο, nicht deunoch erreicht haben würde, was so viele gleich unbemittelte Fachgenossen so oft erreicht haben? Vielmehr war ein anderes Moment mit im Spiel, und das hraucht gerade bei einem Nauck nicht verschwiegen zu werden: der Meister der emendatio war kein Pfadfinder für die recensio; in diesem Punkt war ihm nicht nur Cobet, sondern auch mancher andere weit überlegen. -

<sup>3)</sup> Er hetrat Cohets Euripidessthälen (No. 56) und ist für Nauchs zweite Stufe von hohem Interesse; ein Satt sie dieser Cohet Betreben, überall eine streetspe Gleichmäßisjkeit der Formen wie der Ausdrucksreise herzustellen, führt, in Verbindung mit seiner Kurzstelisjkeit und Willkir, zu einer cultdandigen Hennatarter – nällnich zur Verwerfung von Zeungissen des Phrynichus und Choeroboscus — verdient im Hinblick auf die dritte und zumal die vierte Stufe herussecholen zu werelen.

S. Nauck hei Volkmann a. O. S. 151. Über Naucks Porphyriusstudien wird Abschn, 7 zu berichten sein.

Infolge eines äußeren Impulses wurde Euripides der erste Antor, den Nanck herausgab.

Dieser Dichter befand sich nach der im Sinne der älteren Philologie abschließenden Ausgabe von Matthiae, die für die guten Handschriften viel zu schlecht, für die schlechten viel zu gut war, in einem Zustand kritischer Verwilderung, den die späteren Ausgaben der beiden Dindorf, Fixens und die nnvollendete G. Hermanns mehr zu konstatieren halfen, als besserten. Erst A. Kirchhoff gab 1852 dnrch seine Medeaansgabe der Enripideskritik eine feste Richtnug; dort stellte er für die Tragödien der Enneas das bekannte Handschriftenschema auf 5) nud führte für eine derselben die recensio folgerecht dnrch; die Troades schlossen sich an. Nun wurde eine Gesamtansgabe dringendes Bedürfnis; Kirchhoff ließ die maßgebenden Handschriften - vorab den Vat. B für die Enneas sowie den Pal. B für die Dekas - durch Freiburger kollationieren, mit der ausgesprochenen Absicht, znnächst eine Recensio zn liefern, nicht mehr, aber anch nicht weniger, antiquitatis studiosorum usibns, quorum nihil intersit videri sciri quae sciri neoneant. Und so gewifs Kirchhoff der Mann dazu war, diese entsagungsvolle Arbeit erfolgreich zu Ende zu führen, so glücklich war der Gedanke der Tenbnerschen Bnchhandlung, einen lesbaren, der bibliotheca Tenbneriana einzuverleibenden Text von Nanck zu erbitten. So reiften in den Jahren 1852-55 zwei Euripidesansgaben ihrer Vollendung entgegen; die Herausgeber, durch die gemeinsame Wirksamkeit am Joachimsthaler Gymnasiam miteinander verbunden, standen die ganze Zeit fiber in unnnterbrochenem freundschaftlichem und kollegialischem Verkehr, der sich indessen bei der großen Znrückhaltung, die Nanck damals noch mehr als später eigen war, nur teilweise anf die beiderseitige wissenschaftliche Thätigkeit erstreckte. Nanck stellte Kirchhoff seine Sammlung der Enripidescitate zur Verfügning 6), wogegen Kirchhoff vor ind nach seiner italienischen Reise (Sommer 1853) dem Freunde über den Zweck and die Ergebnisse derselben Mitteilungen machte, ihm anch brieflich von Venedig ans über Dinge informierte, von denen er glaubte, daß sie ihn

b) Das später von Nanck voll und ganz aufgenommen wurde, mit dem einzigen Vorbehalt, daß er für zwei Tragödien der Enneas — Tro. und Andr. — in der zweiten Handschriftenklasse die Trägerin der besseren Überlieferung sah.

y vgl. Kirchboffs ed. maj. XIII. Kirchhoff begrußge sich, die Citate au den Schriftstellern der vorbrantisischen Perioden anzumerken; das Sbrige hat Nanck — allerdings nur für die Enness — in den Eurpfeleischen Studien veröffentlicht. Was aus den enterprechenden Sammlangen zur Dekas — die freilich nur zu den Bakchen von Belang sein konnten — geworden ist, weiss ich nicht anzuzenben.

intereasieren würden — alles das, ohne durch einen von Nauck direkt gedünferten Wunsch vernlahtzt zu ein"), is, ohne auch nur zu wissen, daße er gleichfalls eine Anagabe des Euripides unter den Händen habe. Von dieser letzteren — u. d. T. Euripidis tragoediae anyerstites et deperditarum fragmenta erschienen i. J. 1854 die belden ersten Bände, die tragoediae superstites euthaltend, die von Nauck zuerst in alphabetischer Reihenfolge (von Kirchhoff erst für die zweite, drei-bändige Ausgabe adoptiert) gebracht wurden. Ein Jahr später erschien die Kirchhoffsch Ausgabe.

Über dieses chronologische Verhältnis mag sich mancher gewundert haben; so natürlich scheint die Forderung, dass die recensio erst ihren Lauf vollende, ehe sie die Fackel der emendatio übergiebt. Auch soll hier dem Urteil der Leser in keiner Weise vorgegriffen werden; nur möge man sich auch der Erwägung nicht verschließen. dass Nauck, d. h. die personifizierte Akribie, mit der Veröffentlichung nicht geeilt haben würde, wenn er es nicht hätte vor der Wissenschaft verantworten können. Wie dem auch sein mag - die Firma Teubner nahm mit Recht an, dass die Naucksche Recensio sich neben der Kirchhoffschen nicht länger würde behaupten können, und dräugte 1857 oder kurz vorher - es scheint, dass um diese Zeit die Exemplare der ersten Auflage vergriffen waren - den Herausgeber eine neue Bearbeitung vorzugehmen. So erschien schon 1857 die zweite Auflage des Nauckschen Euripides, diesmal nur auf zwei Bände berechnet, da die Fragmente in den mittlerweile erschienenen TGF ihren Platz gefunden hatten. Dass die Fortschritte gegenüber der ersten Auflage nicht allzugroß waren, ist nach dem Gesagten nicht befremdlich; wer iu dem vorkirchhoffschen Euripides von 1854 so etwas wie eineu vorritschlschen Plantus vermuten wollte, müßte sich gefaßt machen, eine Euttäuschung zu erleben 6). Trotzdem brauchten sich die Käufer der zweiten Auflage ihren Batzen nicht gerenen zu lassen. Die annotatio critica er-

T) Danach ist das von Nauck Euripides I¹ VIII f. Gesagte zu interpreten oder auch zu berichtigen. So erklärt sich auch der auffallende Umstand, dass Nauck zu den Lesarten des Pal. B, die doch Kirchhoff besaß, einfach ammerkt nondum innotuerunt (ib. VI).

y) Die Enneas, für die ein großer Teil des Apparats aus dem Yat. Be dem Herungsder von Kirchhoff in uneigenntütigster Weise mitgeteilt worden war, kommt ohnehin kaum in Betracht; aber selbst wenn wir eins der am meisten erwarhnistens Stiftede der Dekas nehmen, etwa die Herskliden, für die Kirchhoff zuerst die wichtigere der beiden Handschriften (Pal. Z) collisieren ließe – so stellt sich das Verhältnis der werien Auflage zu ersten also dar: an 28 Stellen sind überhaupt Änderungen vorgenommen worden, own denne infedesen nur 9 (V. 8. 27. 346. 398. S13. 756. 717. 736. 1399.) durch

schien zwar im ganzen an die ausführlichere Kirchhoffsche angelehnt und daher bedeutend gekürzt, dafür aber auch um manche neme Notiz bereichert; was aber die Hanptsache ist, erst jetzt wurde dem zésoc Edperičou zai jõoc die Abhandlung de Euripidis vita poest ingenio angehingt, die allbekannte, an Kanpheit und Reichhaltigkeit unubertroffene Sammlung der auf Euripides bezüglicheu Nachrichteu aus dem Altertum.

Übrigens würde weder der Text des Nauckschen Euripides mag man sich anch statt der zweiten an die dritte (s. n. S. 25) Auflage halten - noch die knappe annotatio critica dem Leser einen Begriff geben von der kritischen Arbeit, die der Heransgeber bewältigt hatte. Der Text weicht nicht eben häufig von der Kirchhoffscheu Rezeusion ab; die in der annotatio geübte Kritik ist in hohem Grade massvoll uud zögernd: uiemaud würde es danach - selbst I1 VII f. hinzugeuommen - anch nur ahnen, dass der Text dieses Dichters an Entstellungen und Verderbnissen jeder Art in hohem Masse leidet und dass er besonders . . . von ungeschickten Händen in der ausgedehntesten Weise interpoliert ist. Diese Erkenntnis scheint Nanck gehabt zu haben, schon als er den Gedanken fasste, den Dichter heranszngeben b; ansgesprochen hat er sie in der Vorrede seiner Euripideischen Studien', in denen er eiuen fortlaufeudeu kritischen Kommentar zu seinem Antor - zunächst freilich unr zur Enneas 10) - gegeben hat. Eben deswegen ist das Werk einzig in seiner Art; kein anderes ist ebenso wichtig für die Beurteilung der Leistungen Nancks auf dem Gebiete der Tragikerkritik. Au ihm ist - nm das kurz vorauszuschicken - Naucks zweite Stufe zu studieren.

Seinen Inhalt bilden, oberflächlich gesprochen, einige huudert

die Kirchhoffsche Ausgabe hervorgerufen erscheinen; alles in allem ein knapp hinreichendes Material für magere, etwa dem dritten Bande anzuhöngende Addenda.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Das könnte man aus der Rezension von Kirchhoffs Medea folgern, wo Nauck erklärt, die Besprechung interpolierter oder in ollen Has gleichmäßig verderbter Verse einer anderen Gel-entheit vorzubehalten (Jahrb. f. Phil. 59, 629).

<sup>&</sup>quot;) Und awar im 1. Teil zu Hec. Or. Phoen. Med., im 2. zu Hipp. Alc. Andr. Tro. Rhes. Dafs die Dekas nachfolgen zollte, gelta un il 51 hervor: ausführlicher gednakr ich bei Besprechung von Eur. Basch. 171 diese Froge zu behandels. Doch scheint er selhst zu Vorarbeiten dazu nicht gekommen zu sein; in Nauck Händezemplar stammen die Marginalien aus der Zeit zuch Veröffentlichung der Eur. Stad., eigene Konjekturen kommen zur spärich vor, und dabei sind die Hilbeiden, das erste Stück der Dekas, nm nichts reichlicher bedacht, als die Elektra, das letzte. Auch die Euripidea in den Kritischen Bemerkungen; 'gestatten kelnerlei Polgerungen.

Verbesserungsvorschläge zu Euripides. Der Gesichtspunkt ist ein doppeiter; Stilistik und Asthetik tragen in gieicher Weise bei. Dort herrscht völlige Klarheit. Um zu erkennen, was ein griechischer Tragiker schreiben konnte und was nicht, giebt es ein untrügliches Mittel, ein anhaltendes und eindringliches Studium . . . der griechischen Tragödie (II 116). Wie nun dieses Mittel in stilistischen Fragen zu handhaben sei, lehrt unzweidentig II 87: überhaupt kommt weniger die Möglichkeit irgend welcher Erklärung, als die Übereinstimmung mit dem sonstigen Sprachgebrauch in Betracht. Damit ist die Aualogie als leitendes Priuzip anfgestellt; drei übereinstimmende Stellen ziehen die widerstrebende vierte mit Gewait in ihren Kreis. Aber wie man darüber auch denken mag - das Verdieust, das sich Nauck durch seine gründliche Beobachtnig des Sprachgebrauchs erworben hat, ist so gewaltig, daß jede Nörgelei davor verstummen muß. Man kann es getrost sagen: die staunenswert reichhaltigen, aus der gesamten griechischen Litteratur geschöpften linguistischen Sammlungen bilden den wertvollsten Teil des Buches, durch sie ist es zu einer wahren Schuie für Heilenisten geworden. - Die ästhetische Kritik wird in der Theorie als subjektiv auerkannt: II 116 heisst es mit leichtem Wortspiel: ob etwas poetisch oder unpoetisch sei, ist nun freilich eine Sache des Geschmacks, aber ohne Geschmack lässt sich überhaupt keine Kritik üben. Auf die Praxis aber musste dieses theoretische Zugeständnis ohne Einfluß bleiben, sollte nicht dem Irrationaien Thor und Thür geöffnet werden; anch in der ästhetischen Kritik ist Nauck Anaiogetiker. Ob dieser Staudpunkt bei einem Dichter. der wie kein anderer durch das ἀνώμαλον zu wirken iiebt, berechtigt war, ob er sich überhaupt von dem Schüler Porsons nnd Elmsievs aufrecht erhaiten liefs, ohne zu schweren Irrtümern zu führen, steht dahin: man lese, um ihn lieben und achten zu lernen, etwa Klotzens kritische Ergüsse. So wurde denu das dvougkov thunlichst eliminiert, oft durch Koniektur, noch häufiger durch Athetese; neben den täppischen Abschreibern, deren textentsteilender Thätigkeit eingehend nachgeforscht wird, erscheinen mutwillige Interpolatoren auf der Bildfläche, deren Arbeit, zum öfteren durch die der Abschreiber veraniasst und sich vieifach mit ihr kreuzend, ein höchst sinnreiches und etwas kompliziertes System von Irrtumswegen ergiebt. Aber wer sind diese Interpolatoren? Die Scholiasten (Andr. 7; Rhes. hvp.) führen auf die Schanspieler; Nauck, der überhaupt das Rechnen mit unbekannten Größen nicht liebte, wies auf die Grammatiker hin: die Erbfeinde der Kritik sind die alten Korrektoren von den ersten alexandrinischen Grammatikern an bis zum letzten Buzantiner (II 154).

Danach bestimmt sich auch Naucks Standpunkt in der Metrik. Gleich seinen englischen Meistern ist er ganz sicher in der Behaudlung des Trimeters - für den die Beobachtungen Porsons und Elmslevs aufrecht erhalten und weiter entwickelt werden - und ans denselben Gründen anch in der des Hexameters und anderer oft wiederkehrender Verse, wie der anapästischen und dochmischen. Hier ist die Diagnose ganz einfach und zweifellos: schlecht ist z. B. ein Trimeter, dessen mittlere Dipodie durch ein Wort gebildet wird, ein Hexameter, der die Caesur xarà τέταρτον τρογαΐον enthält; sind diese Anstölse samt den übrigen, de vouor πρόχεινται, vermieden, so ist der Vers metrisch gut, und schwerer Tadel trifft den Gelehrten, der etwa γτρας καὶ πενία δύο τραύματα δυςθεράπευτα für einen pessimis numeris misellus hexameter erklärt (Phil. IX 369) oder gar eingesteht, einer arcana ratio musica Gehör zu leihen. Kampf gegen das Irrationale ist auch hier die Losnng. Schlecht ist aber so viel wie fehlerhaft, und fehlerhaft so viel wie verbesserungshedürftig; der Dochmins λευρᾶς ἀπὸ πέτρας enthält nicht etwa eine Anomalie, sondern eine Korruptel, die gehohen werden muß, wenn es auch schwer fällt 11). - Die anderen lyrischen Metra dagegen lagen anch ihm wie seinen englischen Lehrern ansser Wnrfweite; strenge Responsion im G. Hermannschen Sinne ist die Hauptsache: selten wird im Anschluß an Dindorf ein Schritt weiter gewagt im Bereich der empirischen Metrik; von den Errungenschaften, die an 1811 anknüpfen, darf man bei ihm keine Spnr snchen. Doch hing das lediglich mit seinem Konzentrationsbedürfnis zusammen; nie hat er die Wege, die nicht die seinigen waren, schlechtweg für Irrwege erklärt, nie ist es ihm eingefallen, die ewigen Gesetze der Rhythmik als lediglich modern heiseite zu werfen. Dass er sie nicht verstand, war hinreichend damit entschnldigt, dass er manches andere sehr gut verstand; vor dem Wahnglauben, das Mass aller Dinge zu sein, schützte ihn seine Bescheidenheit - nicht jene anblime der περισσοί φώτες, sondern die ganz gewöhnliche und haushackene der Menschen, die wir liehen.

Mit dem 2. Teil der Enripideischen Stadien' erreichte die intensive Beschätigung mit diesem Dichter hei Nauck einen vorläufigen Absoblufu<sup>12</sup>), ibn zu studieren hörte er selbstverständlich uie anf, und die zwangtos erscheinenden Kritischen Bemerkungen' brachten his zuletzt noch manchen

<sup>13)</sup> Aus dieser rein empirischen Anfassung der Metrik erklirt sich unch Naucks Verhältnis zur sog. Zahlentheorie (II 187 ff.). Da für ihn a priori ein Grund, sie abruweisen, nicht vorhanden war, so ließe er sie selten, gestand für aber nur eine bestäftigende Stimme zu; und da dieses Zugeständnis in praxi bedeatungslos war, so ist von ihr späterhin nie die Rede.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Ein hlofses Projekt blieh die Elektra, die 1860 bei Weidmann mit ausführlichem kritischen Kommentar erscheinen sollte. Letzterer ist his V. 191 — weiter scheint er nicht gediehen zu sein — erhalten.

Beitrag zur Euripideskritik. In deu Jahren 1868—70 unterzog er sich huptsichlich auf Wansch der Bachhandlung einer neuen Durchsicht seines Euripides; für Tenhner lag die Vernalassung offenhar in der 1867—68 erchienenen editio minor Kirchhönk, für Nanck sehher in den Fortschritten der Kritik überhaugt und in der gleichfalls 1868 erschienenen Weilschen Hoptza, die seinen lebhaften Beifall fand, im hesonderen. So gab es in der dritten Anflinge mancherie zu sändern, aber es vour möglichste Sparzamkeit geboten, da jele Korvektur in den Stereotyppitates mit nicht gerigen Schwierigheine verbunden ist. Duram mochte ich manche Konjektur von Weil wie von anderen nicht in den Text aufnehmen, zumad as bei der Zerrültung des euripidischen Textes in zahliosen Fällen schlechteräung ummöglich ist, sichere Verbesterungen zu geben (6, 11 V 71). Dieser letztere Grund, in dem sich sohen die vierte Stufe ankindigt, erklärt es anch, warum die in den 80° Jahren wiederholt in Aussicht gestellte vierte Anflage nie erschienen ist.

Dass der Euripidesmüde in seinem hohen Alter doch noch zu seinem Erstlingsautor zurückkehrte, geschah auf Veranlassung des Kritikers, nach dessen Auffassung fast die ganze Arheit vielmehr erst zu machen war. Während der letzten Monate (L. M. 24 II 90) habe ich mit Eur. Herakles von Wilamowitz viel zu thun gehabt. Fresenius bat mich um eine Anzeige für die D. Ltz.; ich war leichtsinnig genug, zuzusagen: die Reue kam zu spät, heute vor acht Tagen habe ich endlich eine möglichst kurze und doch vielleicht schon zu lange Anzeige nach Berlin geschickt. Die 700 Seiten von Anfang bis zu Ende durchzuarbeiten, war nicht leicht. Nauck selber war von Wilamowitz im Herakles mit sanfter Fanst behandelt worden; eine frühere Anzapfung hatte er ihm weder öffentlich (TGF2 VIII f.) noch privatim 18) nachgetragen, wie er denn überhaupt Männern, die seine Achtung errungen hatten, manches hingehen liefs. Und wenn anch im Herakles manches, wie das beim Herausgeber beliehte Messen mit zweierlei Maß, seinem schlichten Rechtssinn schnnrstracks zuwiderlief, so hielt ihn das doch nicht ab, die Arbeit für die ausgezeichnete Leistung, die sie war, zu erklären. Aher der Herakles war, weil zur Dekas gehörig, so ziemlich neutrales Gebiet; schärfere Konflikte mußte der gleichzeitig angekündigte Hippolyt bringen, der ja ganz in die Euripideischen Studien' hineinragte. Dass der feurige Interpret die Aufstellungen des kühlen Kritikers zumeist ablehnen würde, war zu erwarten; dass er mit ihm polemisierte, war in der Ordnung; dass die Polemik versteckt war, ließ sich rechtsertigen

<sup>13) . . .</sup> dessen Verurteilung meiner Fragmenta Euripidis ich so wenig zu begreifen vermag, wie die mir erteilte Bezeichnung als perpetuus Welckeri obtrectator (G. 22 X 77).

- σεμνότητ' έχει σχότος. Aber weshalb muſste sie verletzend sein? Interdikte wie dieses: .der Philologe, der hier [V. 78] die Kenschheit beanstandet, versteht von antiker Religion nichts und sollte die Hand von religiös-symbolischer Poesie lassen," hören sich nicht lieblich an, am wenigsten für den, der gemeint war (Enr. Stnd. II 6). Solche und ähnliche Züge verleideten Nanck bis zu einem gewissen Grade das schöne Werk; Wilamowitz, schreibt er G. 1 III 92, verfährt im Hippolytus, wie er es auch sonst macht: für sich nimmt er das Recht in Anspruch, gute und schlechte Konjekturen zu machen und in den Text zu bringen (auf zwei falsche Dochmien habe ich in den Bemerkungen zu Kock p. 81 Ann. 16 [ebenfalls versteckt] hingewiesen); wo andere eine Vermutung aussprechen, ist er geneigt, ihnen mangelndes Verständnis vorzuwerfen und sie der Verbesserungswut zu bezichtigen. Dieser Neigung entspricht es, dass er seine Vorgänger ungebührlich ignoriert. Trotz alledem blieb ihm sein jüngerer Rivale ein eminent begabter Mann, geistvoll und gelehrt wie kaum ein zweiter (L. M. 14 IX 91) - und wer in der guppwy εδοργησία einen rühmlichen Zng erkennt, der wird wissen, warum diese Änsserungen hier angeführt worden sind.

## 4. Neues Wirken.

Die Tragikerfragmente und der Euripides machten den Namen ihres Heransgebers rasch und weit berühmt; seine äussere Stellung blieb darum doch anf Jahre hinans dieselbe. Auf die Verlobung i. J. 1851 war ein Brantstand gefolgt, der sich ins Unendliche dehnen zu wollen schien, da nirgends Hoffnung auf Besserung winkte, und der zartfühlende Mann es nicht über sich gewinnen konnte, seine Brant ans dem wohlräumigen ländlichen Pastorat in seine engen und dürftigen Berliner Verhältnisse zu bringen. Erst 1858 wurde es besser; die Versetzung Nancks ans Grane Kloster and die damit verbundene Gehaltaufbesserung machte es dem jungen Paar möglich, endlich ein eigenes Heim zu gründen. Bald sollte es noch besser kommen; anf Vorschiag Stephanis, mit dem Nauck seit einiger Zeit in Verbindung stand, ernannte ihn die Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg am 6. Juni 1858 zu ihrem ansserordentlichen Mitglied. Noch war die kaiserliche Bestätigung abznwarten; die brachte das nächste Weihnachtsfest, nnd im Frühjahr 1859 siedelte Nauck für immer nach St. Petersburg über.

Als erste Gabe brachte er der Akademie seine Enripideisches Sindien', deren erster Teil noch im selben Jahre in den Menoiem der Akademie gedruckt wurde; überhanpt veröffentlichte er von jetzt ab seine Arbeiten — von Ansgaben abgesehen — fast ansschließlich in den Schriften dieser Körperschaft, deren seböne Tolerann ihm, sowie den anderen Mitgliedern deatscher Nationalität den Gebranch librer Mutersprache gestatete. Leider wurde mit diesem Zageständins incht viel erreicht; unsere Bulletins wie die daraus abgedrackten Mélanges GréoRomains bleiben den deutschen Philologen fast ganz unbekannt, klagt
Nanck G. 25 VII 64 und öher. Denn das maß zur Ergänzung der
Charakteristik eines gewissen Comments hinzugefügt werden, daß die
betreffenden Herren?) es zwar ausländischen Gelehrten sehr übel vermerken, wenn ihnen ein von Compare so und so in Kyritz oder Pyritz
verfaßtes Programm unbekannt geblieben, selber dagegen für ihr gutes
Recht halten, allen, was nicht zwischen Rheit und Welchsel gewachsen
ist, als nicht vorhanden zu betrachten. Gegen diesen Schleudriat war
selbst Nauck machtlos; die MGR, dieses Milligets aller periodischen
Werke, galten Gott weiß warnm für "unzugänglich" zud wurden nicht
gelesen.

Was nun Nancks neue wissenschaftliche Thätigkeit anbelangt, so war sie zum einen Teil durch seine Mitgliedschaft an der Akademie bedingt. War der Semitist Chwolson in einem arabischen Buch auf unbekannte Fragmente "Homers" gestofsen, so lag es naturgemäß dem Hellenisten Nauck ob, zu konstatieren, dass dieselben fast durchweg anf die menandrischen Monostichoi zurückgehen, im übrigen aber für die Kritik nicht unwichtig sind (No. 65); hatte der Slavist Hilferding in einem serbischen Kloster eine griechische Handschrift gefanden, so war es wiedernm Nancks Sache, dieselbe anf ihren Wert (bezw. ihre Wertlosigkeit) für die enthaltenen Autoren - Pindar und Aesch. Prom. u. Sept. - zu prüfen (No. 74); fand der Historiker Kunik die Herausgabe zweier für die altrussische Geschichte wichtiger Homilien des Photios wünschenswert, so konute er sicher sein, beim Kollegen Nanck damit keine Fehlbitte zu thun (Anhang zu No. 83). Wenu ferner einheimische Philologen ihre Schriften teils eines Preises wegen, teils um sie in den Memoiren druckeu zu lassen, der Akademie einreichten, so hatte Nauck sie zu begutachten; dieses Gntachten kounte, wenn die eingereichte Schrift in das spezielle Schaffensgebiet des Referenten hineinragte, sich zu einer selbständigen Abhandlung erweitern und als solche in deu MGR Anfnahme finden (No. 71); war das nicht der Fall, die Schrift aber im übrigen gut, so wurde das Gntachten in deu akademischen Berichten russisch abgedruckt (No. 81). Endlich war es



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Um wieviel ginutiger in dieser Beziehung in Deutschland die archlologisch-epigraphischen Studien gestellt sind, des wird man inne, exchlologisch-epigraphischen Studien gestellt sind, des wird man inne, wenn man neben diese Klage Naucks die Gelebrität der Schriften Stephanis stillt – eine Folge des großartigen, untversalen Charakters, welchen diese wei Disciplinen durch die beiden auf klassischem Boden gegründeten Institute und deren hochenziere ableten haben.

nur begreiflich, daß der Hellenist der Akademie dem Streit um die klassische Bildung nicht teilnahmlos zuseheu kounte. Sein dentsch geschriebener Aufsatz über diese Frage (No. 80), wurde dem Publikum durch eine — leider sehr mangelhafte — russische Übernetzung vermittelt; daß er die Sache der Humanität gut geführt hatte, bewies die Anerkennung, die er bei den Verständigen fand, uoch mehr vielleicht der Hohn der Umsturzpartel, die in Rufaland gerade so dreist und gemein ist wie andersen.

Das war gewifs alles recht wacker: aber wenn wir an die großen Aufgabeu denken, welche dem vornehmsteu Vertreter der klassischeu Altertumswissenschaft in Rufsland uaturgemäß ohlagen, seiner doppelten Verpflichtung, einerseits aus einheimischen Elemeuten eine kräftige Schule zu bilden, andererseits das anvertraute Gut vor den Eingriffen Unberufener wirksam zu schützen - so könneu wir uns doch des Bedauerns uicht erwehren, dass es uns nicht beschieden war, eineu audereu Sohn Thüringens in unserer Mitte zu seheu. Rufer im Streite zu sein war Nauck gerade infolge seiner liebenswürdigsten Eigenschaft - seiner gänzlichen Anspruchslosigkeit - wenig veraniggt; zudem war die ganze Art seines Schaffens nicht dazu angethau, ihn Fühlung mit der Schule gewinnen zu lassen. Als Ende der achtziger Jahre bei uns die Tragikomödie der Irrungen insceeniert wurde, deren letzter Akt in einem nnr allznerfolgreichen Ansturm gegen die klassische Bildung bestand, da wurde begreiflicherweise auch Nauck um seine Meinung befragt; den Charakter der anstürmenden Kräfte verkennend, gab er dieselbe in seiner gewöhnlichen kouzilianten Weise ab, welche die Freunde entmutigte und den Gegnern eine willkommene Handhabe bot. Nicht anders war seint. Stellung zu deu Reformen, mit denen - wie ein Teil unserer Presse selbstgefällig hervorhob - Deutschland uns uachhinkte, wie eine anch sonst interessante Außerung von ihm lehrt: Für die klassische Philologie möchte ich in der geplanten Reform der preussischen Gumnasien keine ernstliche Gefahr erblicken; zunächst fragt es sich, inwieweit man die alten Sprachen beschränken wird, sodann lässt sich erwarten, dass man bei zu starker Betonung weniger wichtiger Fächer durch Schaden klug wird. Wohl aber fürchte ich, dass die Philologie allmählich im Papier erstickt. Die Masse der Litteratur macht das philologische Studium immer schwerer und kostspieliger; ich freue mich, nicht jetzt meine Laufbahn beginnen zu müssen (K. 6 III 91). Eine Zierde der philologia triumphans, war er eben kein Kämpfer iu den Reihen der philologia militans.

Auch für die Lösung der zweiten Anfgabe waren die Vorbedingungen nicht günstig. Rufslands Jngend ist hegeisterungsfähig, wie nnr irgend eine, und für das Große und Schöne in hohem Grade



empfinglich, schwerer dagegen zum Kultus des Kleinen zu bekehren; damit ist alles gesagt. Doch soll es Nanck unvergessen bleiben, daße er einen hervorragenden Schiller herangebildet hat; diesem sei es non überlassen, über die Lehrthätigkeit? Nancks anch an dieser Stelle zu herichten.

"Bei der Klassikerlektüre war es ihm namentlich darum zu thnn, daß die Gedanken des Schriftstellers streng und präzis erfaßt wurden. Mittels einer manchmal recht komplizierten logischen Zergliederung zwang er den Znhörer, sich ganz klar zn veranschaulichen, was nach dem bisherigen Gedankengang die zn interpretierende Stelle zn hieten habe, sodann aber zu bestimmen, ob das wirklich Gehotene dem zu erwartenden entspricht. Lautete die Antwort verneinend, so war die Stelle als verderbt zu betrachten, nnd es muste anf Grand der handschriftlichen Lesart ihre Heilung versucht werden. Selten verging eine Vorlesung ohne solche kritische Analysen. Sachliche Erklärungen dagegen, welche der Znhörer meist in fertigem Zustand rein passiv anfzunehmen hat, wurden nur im änssersten Notfall geboten. Mit Litteraturangaben ging er ebenfalls sehr sparsam um; doch wurden die Namen der Kritiker und Erklärer, deren Anfstellungen zu besprechen waren, oft erwähnt. Wer mit Nanck Philologica zu sprechen Gelegenheit hatte. der weiß, welch eine Fülle verschiedenartigster griechischer Texte ihm stets im Wortlant gegenwärtig war; er hätte ganz ohne Mühe seine Erklärungen mit unendlichen Reihen von Parallelstellen würzen können. Aber selbst das gönnte er sich nicht; wenn es dnrchaus nötig war, führte er eine einzige besonders schlagende Belegstelle an. Überhanpt nuterliefs er alles, was die Zuhörer vom Hanptziel der Lektüre ablenken konnte. Von Zeit zu Zeit schrieb er nach Schlufs der Vorlesung irgend eine Antorenstelle in der handschriftlichen Fassung an die Tafel und veranlasste die Zuhörer, bis zur nächsten Vorlesung darüber schlüssig zu werden, ob die Stelle heil oder verderbt sei, und wie sie in letzterem Falle verhessert werden müsse. Ich kann nicht behanpten, daß unsere

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zu einer solchen bot die Anstellung an der Ansdemie keinen direkten Anlaß; sher diese Anstellung sicherte Nauck vohl eine nordürftig sorgenfrie, aber sumal in den ersten Jahren — wo er Extraordinar und das Akademikergebalt bescheiden war — durchaus keine hebsgliche Existen; sehen um seiner wechsenden Familie ein erträgliches Auskommen zu schaffen, muiste er das Lehrant wieder aufnehmen. Nach vorühergehonder Anstellung an einem Privatgerunssalum mit deutscher Unterrühssprache kam er 1889 als Professor der griechischen Litteratur an das historisch-philologische Institut (sein Insternat mit Universitätskursus); hier wurde einer seiner ersten Schüler P. Nititin, aus dessen Nekrolog (a. O. S. 12 ff.) ich beiden folgenden Seiten — mit seiner Eriaubnis — übersetzt habe.

Bemhlungen oft von Erfolg gekröut worden wären; wohl erinnere ich mich aber, wie sehr ihn diese seltenen Treffer freuten, wie seine Angen leuchteten, als einer von uns das Glück hatte, die Emendation zu finden, die der Lehrer seltat längst gefunden hatte — averna statt eburna Aen. VI 898-9. Auflene Vergil dienten zu meiner Zeit einzelne Monostichen des Prüblius Syrns als Vorlage, vermutlich dieselhen, die gleichzeitig vom Lehrer selbet kritisch unternacht wurden.) Aus dem Bereich seiner eigenen wissenschaftlichen Thätigkeit waren auch die Themen zu Senmararbeiten, die er den Studierenden stellet; überhamt leitete er seine Zuhörer nnr zu solchen Aufgaben an, deren Löunug erselbst schon gefunden hatte. Auch darin bekundet er dieselbe peinliche Gewissenhaftigkeit, die auch seine wissenschaftlichen Arbeiten keunzeichnet; jedermann weifs, wie streng er sich darin versagte, über Fragen zu urteilen, deren er nicht durch genanes und erschöpfendes Studinm völlig Herr geworden war.

"Aus der griechischen Grammatik wählte er für den Unterricht ma hänfigsten die Moduscher aus; daneben kamen regelmätig Übungen in Übersetzen in Griechische vor. Die lateinischen Texte zu diesen Übungen verfächte er selber, indem er Stellen aus den attischen Rednern, vorab Isokrates, zweckentsprechend hearbeitete. Sein kurzes, aber gehaltvolles Golieg über Metrik euthielt viel Seibstündiges; er gab meisterhaften Kanapheit seiner Darstellung verstand es Nauck, in verhältnismätig kurzer Zeit viel zu leisten: oßejelich er über Metrik nur einstündig las, brachte er doch seinen Zuhörern solche Feinheiten über die Komposition der Anapsket und Dochmien bei, welche manchem von den neuesten Herausgebern des Sophokles unbekannt waren (MGR. V 209 Ann.).

"Als Unterrichtssprache fungierte ausschliefelich das Latein. Naucks Latein war einfach, klar und fliefsend, ohne Anakoluthe, ohne Stockungen und Kunstpausen. Nach cieeronianischem Purismus in der Orthoepie strebte er nicht; auch gab es weder rhetorische Floskeln, noch hohle pausgrische Phrasen, noch Kathederwitze; eines nach dem andern folgten strenge, hestimmte Urtelle, mit Vermeidung alles Halben und Schiefen. Der Sicherheit seines Wissens entsprach auch die ruhlige Festigkeit seiner Stimme. Doch kam es anch vor, daß diese Stimme schwoll und sein

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) [Eine von Naucks Lieblingskonjekturen, von ihm wiederholt (Lex. Vindoh. XL; MGR III 89-99; IV 692) besprochen; sie hatte ozemplifikatorische Bedeutung für die Methode, weiche seine dritte Stufe charakterisiert.]

<sup>&#</sup>x27;) [Vgl. den Aufsatz MGR III 187 ff. Auf diesen Autor hatte ihn die Beschäftigung mit den Monostichen Menanders gehracht.]

Latein sehr kräftig nod stürmisch wurde; das geschah dann, wenn eine gar zu himmelschreiden Krütker- oder Exegetenalbertheit zu widerlegen war. Manchmal ergoß sich eine solche Stürzsee entieteten Lateins anch über diesen oder jenen Zübirer — so wenn derselbe sich sehr zur Unzeit anf jene Erndition besann, die ihm einst nuter vielen Thriseen und Qualen in der geistlichen Schale! ein getrichtert worden war, und etwa eine jener Verbalformen bildete, die wohl den Verfassern der betreffenden Leitfäden gelänfig sind, den antliken Antordagegen völlig unbekannt waren. — Mänchmal — so zur Besprechung der Seminararbeiten — lad Nauck die Studenten zu sich ein; dann wurde der im Hörnaal so strenge Professor zum liebenswürdigsten und wohl-wollendsten Wirt und Berater. Die Zubörer überzengten sich bald, das er nicht nur von iben gewässnahafte Pflichterfüllung verlangte, sondern auch selber seinen Obliegenbeiten gegenüber nunachsichtig streng war.

Mit dem Schluss dieses Semesters — schreibt der ejuoripow K. 14 V 83 – scerde ich, nachdem man so liebenswärlig gewesen ist, mir eine Peneion zu bewilligen, meine Thätigkeit am Historisch-philologischen Institute schliessen, um fortan ausschliesstich der Akademie der Wissenschaften anzugehren, d. h. über meine Zeit volkommen frei zu verfigen. Schade, dass dieses Olium mir nicht emige Decennien früher zu verfigen. Schade, dass dieses Olium mir nicht emige Decennien früher die Gelegenheit geboten, einen Rnf an eine dentsche Universität – Östtlingen, Graz, Bonn, Wien — anznehmen; am verlockendsten war begreiflicherweise das letztere Anerbieten. In Wien zu leben, schreibt er in dieser Frage G. 11 VIII 67, ist gewiss unendicht angenehmer als Petersburg; man hat hier nichts als sein Arbeitzimmer, und leider

s) [Zu jener Zeit ſanden nämlich auch gewesene Zöglinge geistlicher Seminsrien im Institut Aufnahme; seit etwa zehn Jahren wird das Maturitätszeugnis verlangt.]

<sup>9)</sup> Vgl. K. 2 II S9: Set der zweiten Hillte des J. 1883 bin ich insofern gleichlich niturer, als smitche deschifte mich beische ger nicht in Ansprach nehmen. Es bleift mir eine zu freie Verfügung über neine Zeit, zwie tie unz weiging zestuteit ich. Zwi hilte ich geschiecht, in jüngeren Jahren und bei rischerter Kraft eine zolche Gunst der Verhältnisse erreicht zu haben. Aufzerdem ist der Perkli mit der Jugend mir sehr fürsterlich gewezen: ich habe das decend dieiemu beim Unterricht reichlich Ferfahren und den Ausfall dieser Aurgung oft ermist. Dazw kommt, daß in der Philologie die Produktivitält während er letzten Jahre eich in abschrecknehr Weise gestiegert hat: man üt kom noch instande, die endlose Mause der Publikationen zu bewöltigen. Balt werden wir im Pepite restiechen. Freich An iman kein Recht sich derüber zu beklogen, solange man sellut Druchspier verwüstet. Aber wirviel Unfertiges tritt fortwährend mit an Topqelicht!

kann ich für meine Studien nicht so viel Zeit erübrigen, als ich möchte: Ferholung, für mich eine notterendige Bedingung zum Arbeiten, fahlt hier fast ganz, und mit meinen Studien fühle ich mich sehr vereinsumt. Andererseits gedoch habe ich ein nicht geringes Grauen vor der Albeitsenheit, die einem Potsesor zugemutet zurät, und es weite vermessen, venn ich mir zutrauen wollte, einem Mann wie Bonitz auch nur annähernd ersteren zu können. Somit verde ich ohne Maren und ohne Wiederstrehen hier bleiben in einer trotz mancher Schatten doch ganz erträglichen Stellung. Zum Lohn für diese Standhaftigkeit um zietzt die ilbertas da, aandlich postspan tendenti harba cadebat; nad nas liegt ob, nach-dem wir über seine Lehrthätigkeit Derichtet haben, zu seiner wissenschaftlichen Thatigkeit zurückzuskeiren.

Znm einen Teil war sie, wie bereits gezeigt, dnrch seine Stellung an der Akademie bedingt; eine Mittelstellung zwischen den dahingehörenden Schriften Nancks und seiner ganz freien und nnbeeinflußten Schriftstellerei nehmen zunächst solche Arbeiten ein, die Nauck selber anf keinen Fall in seinen mivat anfgenommen haben würde, die aber sein Biograph um so mehr aufnehmen muss, da ihn die Frennde Nancks, denen sie zu gute gekommen sind, ansdrücklich dazu anfgefordert haben. "Seine Anfopferung als Freund war mustergültig, und er gehörte zn den wenigen φίλοις ἀπροφασίστοις, die mir im Leben vorgekommen sind," schreibt mir einer von ihnen, gewiss im Sinne aller. So hat er O. Keller bei dessen Script, rer. nat. und Xen. h. gr., so L. Mendelssohn bei dessen Appian, so V. Jernstedt bei dessen Antiphon, so O. Hense bei dessen Sophoklesstndien ansgiebig unterstützt, sei es durch Mitteilung von Verbesserungsvorschlägen, sei es durch Lesen ganzer Korrekturen. Man branchte ihn darum nicht erst zu bitten: freiwillig öffnete er den Freunden die Schatzkammer seines Wissens und Könnens, und seine Dienstbeflissenheit war unermüdlich.

Eine Mittelstellung nehmen ferner seine Rezensionen ein, von denen er in Petersburg eine große Zahl veröffentlichte. 7) Wenn nach

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eine Zusammenstellung der nicht durch dem Titel als solche gekenzicheten (hes. der in den Kritischen Bemerkungen verstechten) wird vielleicht von Interesse sein: Herodinaus ed. Bekker MGR II 217 ft.; Seneca rheter od Burstian MGR II 385 ft.; Stein, Empedoclea (Phil. XV 143 ft.) MGR II 217 ft.; Herodinai izr., v. seb. zprepå, ed. M. Schmidt MGR II 386 ft.; Bauppe, Comm. de Philodemi libro 9. ft. de pietate MGR II 388 ft.; Sauppe, Comm. II 178 ft.; Pallitius Syrus ed. Weilfriin MGR II 187 ft.; (Rigenus) ed. Meineke MGR II 388 ft.; Pape-Benseler Lex. gr. Eigennamen MGR II 78 ft.; Pallitius Syrus ed Weilfriin MGR III 187 ft.; (Rigenus) ed. E. Rohde MGR III 385 ft.; Clemens Alexandrinus ed. Dindorf (Orf. 1889) MGR III 387 ft.; Anthol. Gr. carm. christ edd. Christ & Paranicas

O. Müllers bekanntem Wort die Rezensionen in solche zerfallen, in denen der Rezensent sich ans Publiknm, und in soiche, in denen er sich an den Verfasser wendet, so gehören diejenigen Nancks entschieden zur zweiten, bedentenderen Gruppe. Eine kurze Bemerkung über den Wert des Buches wird meist vorausgeschickt; dann öffnet der Kritiker seine Speicher und giebt eine Fülle von Verbesserungen nnd Nachträgen, wie nur er sie zu geben vermochte. Einseitig sind seine Rezensionen freilich, und zwar eingestandenermaßen (MGR IV 274): man könnte sie auch langweilig nennen, wenigstens für den, der den behandelten Fragen kein spezielles Interesse entgegenbringt - es ist ja fast immer eine mühselige Mosaikarbeit, die da dem Leser geboten wird, zusammenhangiose Marginalien, von keinem leitenden Gedanken beherrscht, auf keine Schlüsse aligemeinerer Natur hinführend. Aber beiehrend sind sie im höchsten Grade; man kann sie nicht lesen, ohne fortwährend das Verlangen zu fühlen, das Gebotene zu exzerpieren. Begreiflicherweise betrafen seine Rezensionen fast nur Graeca; nur selten unternahm er Streifzüge anfs Gebiet der Schwestersprache, nnd auch diese wären besser unterblieben.

Unter diesen Rezensionen sind es namentlich zwei, welche eine erhöhte Anfmerksamkeit der gelehrten Welt auf sich gezogen haben und trotz des anf den MGR ruhenden Bannes gelesen worden sind; die erste - eigentlich aus zwei Rezensionen und drei Dupliken bestehend betraf eiu vielgebranchtes und trotz aliem sehr nützliches Bnch, das griechische Verbum von Georg Curtins. Der Streit war prinzipiell von höchstem Interesse und wäre es auch ohne Einschränkung geworden. wenn der Gegner nicht - vielleicht durch frübere Erfahrungen beeinfinist - den status cansae unrichtig anfgefalst und ihm dadurch eine falsche Richtung gegeben hätte. Nicht nm einen Kampf zwischen empirischer und vergieichender Grammatik handelte es sich, wie weiland bei dem Nenruppiner Intransigenten - ein Blick in Nancks Homerica genügte ja, um den Irrtnm zu widerlegen, als sei in ihm jener dahingegangene Typus wieder anfgelebt - sondern nm einen Kampf zwischen konzentrativer und universaler Betrachtungsweise. Dass Cnrtius, der Hellenist und Sprachvergleicher, die eine Hälfte seines wissenschaftlichen Wesens intensiver vertreten haben würde, wenn er die andere

<sup>(</sup>Lpz. 1871) MGR III 338 f.; Callimaches II ed. O. Schneider MGR IV 179 ff.; Babrius ed. Eberbard (Brl. 1875) MGR IV 188 ff., Synesius ed. Flach MGR IV 135 ff.: Hilberg, d. Primip d. Silbenwingung MGR IV 435 ff.; Schölis in liisdem ed. Dindorf MGR IV 620 ff.; Epjer, gr. e lapid. coll. 64. Kaibel MGR IV 642 ff. Knöll, neue Fabeln des Babrius MGR IV 663 ff.; Phaedrus ed. L. Müller MGR IV 666 ff.; Hesiodus ed. Raach MGR V 132 ff.— Schaf fieben läcks ich die Gremee bürgens nicht.

Nekrologe 1893.

nicht mit hätte vertreten wollen, ist eine einlenchtende Wahrheit, aus der Nanck nicht hätte gegen Curtins Kapital schlagen sollen, die aber anch Cartins nicht hätte leugnen oder verdunkeln sollen, zumal sie für ihn nichts Demütigendes enthielt. Beim Manerban der Wissenschaft sind Binder ebenso nutwendig wie Läufer; wer es damals nicht glaubte, kann es jetzt mit Händen greifen.

In diesem einen Punkte ist alles echhalten. Wer in den griechischer Texten nicht ganz aattelfest ist, handelt am vorsichtigsten, wenn er möglichat streng an der Überlieferung festhält und Konjekturen mißstranisch begegnet; das that Curtüs, und damit war ein zweiter prinzipieller Gegenaatz zwischen ihm und Nauck gegeben. Ebenso verleitet die nniversale Betrachtungsweise dazn, die Ekklusiven mit euer gewissen Gerliegehätzung zu behandeln; auch Curtüss wiederstand dieser Versachung nicht!) und fügte damit zu den wissenschaftlichen Beweggründen einen persöulichen hinzn. Da ließ Clemm seine panegyrische Rezension erscheinen und drückte damit Nauck die Feder in die Hand. Der spöttische Ton seiner Streitschrift war durch den erwähnten persöulichen Beweggrund motivier; daß Nauck in fast allen Einzelbeiten recht hatte, wird kaum jemand bezweifeln; ob anch im ganzen, ist eine andere Frage.

Die zweitbedentendste unter Nancks Rezensionen ist zugleich das letzte Werk, dessen Erscheinen er erlebt hat. Die Bruchstücke der attischen Komiker waren seit Jahren für Nanck ein Lieblingsgebiet: anser der stofflichen Verwandtschaft mit seinem Lebenswerk wirkte hier noch ein persönliches Moment mit, das Andenken an Meineke. Dass das Meinekesche Corpus ernenerungsbedürftig war, wußte er natürlich sehr gut (MGR V 219); befremdlich fand er es aber, daß sich gerade Th. Kock dieser Anfgabe unterzogen hatte, ein talentvoller und verdienter Mann, dessen Hanptvorzüge sich indessen bei einer solchen Arbeit in lanter Nachteile verwandeln mußten. Schon an den beiden ersten Bänden fand er manches zu riigen (MGR V 219 ff.); der dritte Band, schreibt er, hat mich wenig befriedigt. Die Mängel, welche ich an den ersten Bänden, allerdings mit zu grosser Schonung rügte, treten hier in noch grellerer Weise hervor. In der griechischen Litteratur ist Kock viel zu wenig bewandert, und die neueren Hilfsmittel benutzt er in höchst nachlässiger Weise. Besonders geht es bunt her in den Adespota (G. 25 VII 88). Von einem Entschluss, Kock eine Rezension zu widmen, verlautet vorläufig nichts; dieser entstand



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ohne daß ihm Nauck dazu eine Veranlassung gegeben hätte. In seinen Schriften habe ich Curtius vor 1874 nur einmal, und zwar lobend, erwähnt gefunden. MGR III 412.

erst im Lanfe der nächsten Jahre, und nicht Kock hat ihn hervorgerufen, sondern - gerade wie in dem vorhin besprochenen Fall - seine (mit einer ehrenvollen Ansnahme) von Loh üherströmenden Rezensenten. Dass Einverständnis meist maskiertes Unverständnis sei, zeigte sich anch hier; und dem gegenüher fühlte sich der alte Herr veranlasst, den Jüngeren einmal zu zeigen, was von einer Komikerausgahe verlangt werden müsse. Ohne Zweifel, schrieb er nach Vollendung des Opusculum (L. M. 18 II 92), hätte ich Zeit und Papier nützlicher verwenden können: es schien mir aber geboten, gerade dem in Deutschland herrschenden Rezensentenunfug gegenüber, Kocks Inkompetenz an einer Reihe von Proben aufzuzeigen. Ihn selbst werde ich natürlich nicht ummachen. aber vielleicht kann mein Aufsatz anderen zur Warnung dienen, und die Rezensenten des Kockschen Werkes mögen einsehen, dass sie sehr gewissenlos oder sehr unverständig waren. So ganz 'ohne Zweifel' fand die gelehrte Welt die erstere Behanptung nicht; von ihrem polemischen Zwecke ahgesehen, enthielt die Abhandlung so viel ausgesnchte Gelehrsamkeit, dass man ienen üher dieser fast vergass.")

Die ganz freie Schriftstellerei Nancks in der Petersburger Zeit gruppiert sich nm vier Centra, die nacheinander in zeitlicher Folge zu betrachten sein werden.

## Sophokles.

Die erste kritische Darcharbeitung des Sophokles muß nach Answeis der Adversarien ') hereits in die Hallenser Zeit fallen, wie denn einige Emendationen zu diesem Dichter in die "Parerga critica" aufgenommen worden sind. Anch in der Folgeseit, als Nanck sich den Tragikerfragmenten und dem Euripides zuwandte, hileb Sophokles begreiflicherweise in steter Nähe, wenn anch die Veröffentlichungen bier ihn spärlich waren. Zum wissenschaftlichen Interesse trat das persönliche hinzu, als Ende der vierziger Jahre sein väterlicher Frennd Schneidewin die Bearbeitung des Sophokles für die Hanpt-Sanppesche Sammlung übernahm; zwar and en litterarischen Diskussionen, die im

<sup>\*)</sup> Eine Kleinigkeit hat er sp\u00e4ter zur\u00fcckgenommen: Dass ich \u00e4\u00fcbrei Menander und Antiphanes (S. 118) beanstandete, war ein ganz abscheulicher Fl\u00fcchtigkeitsfehler (G. 28 VI 92).

<sup>&#</sup>x27;) Aus der Zeit um 1847 stammend (verschieden von dem oben Abechn. 1 erwähnten Opsatchabeth). Der Inhalt ist sech nunscheckig; metrisches zu den Tragikern, positio dehliis hei Äschylus, Sprichwörter in den Aritsophanesschollen, grammatisches zu Lucian, kritisches zu Theophrasta Charakteren, reiche Sammlung der Adverbia aut urst (na. änden sich zehon hier die heiden Konjekturen Ar. Eq. 996 u. 1236, die Nauck erst 1865 [MGR II 726] veröffentlicht) u. s. w.

Philologus infolge disser Beschhlügung des Herausgebers statifanden, nahm er nicht tell; doch veranget er es sich nicht, J. J. 1893 Schneidewins Antigone anzuseigen. Diese Anzeige ist insofern interessant, als Nanck hier zuerst — wie später noch einmal, in der Rezension der Schöne'schem Medea (No. 57) — das Geheit der niederen Kritik verlätikt und dem Knnstwerk als solchem gerecht zu werden sucht; es ist vielleicht für seine konziliante Natur charakteristisch, daß er darin im Gegensatz zu Schneidewin, dem Frondenr von 1837, die tragische Bedeutung des Kroon betont und in der eitlien Dulderin lamene das Ideal des griechischen Weibes erkennt. Den meisten Raum nehmen freillch anch hier texthritischen Beiträge ein; u. a. findet sich hier die Behandlung der beiden oruces śrozio vojt und oʻr čraç drap, welche dem Kritiker ein sehr schmeichbarkes Urteill. W. Dindorfs eintrue.

Da war es begreiffich, dafs der noch rüstige, aber von Todesahnungen verfolgte Schneidewin seinen jungen Frennd zum Fortsetzr seines Werkes ansersah <sup>5</sup>) — ein Wnnsch, den die Herausgeber der Sammlung respektierten; von 1836 an hlieb Sophokles der unzertrennliche Begleiter Naucks durchs ganze Lehen, fast 40 Jahre lang. Da durchschnittlich alle 4—5 Jahre — seit 1880 allerdings spärlicher — eine nea Auflage eines der siehen Stücke nötig wurde, so mutket Nauck fast jedes Jahr eine oder zwei Tragödien nen herausgehen; und daß jede nene Auflage zugleich in Naucks Sinn eine verbesserte war, versteht sich von selbst. Dem in stetem Werden begriffenen Text der crklärenden Ausgahe gegenüher konnte die Textausgabe desselhen Dichters nur ein vorthergehendes Interease erwecken; sie erschien 1867 nnd rief eine titchische Rezension Bergks hervor, welche eine danernde Feindschaft der heidem Mäner zur Folge hatte.

Man darf woll sagen, keine andere Arheit hat Nancks Namen so populits gennecht, wie der Sophokkie, den er doch selber in seinen Briefen nie anders als den Schneidewinschen nennt. Dahel war es unvermeidlich, daß hald Schneidewins Anteil Nanck zugeschrieben wurde, hald der ungekehrte Fall eintrat, was Nanck, der in Fragen des Suum cuique nanachischtig streng war, stets sehr verdroße. Er hat ewidesrboit gerügt und in allem Ernat die Forderung gestellt, man solle,

<sup>3)</sup> Nach endlosem Geschwätz über öxötö öği und öxi; özip war es mir ein wahrer Genufa, İnre kerngesunde, von feiner Beobachtung der tragischen Sprache zeugende Deduktion zu lesan. Nach derselhen blieb nur noch übrig, beide Fehler durch schlagende Emendation, die zugleichte Entstehung der fehlerhaften Lesarten erklirt, zu besettigen, was ich auf S. 10 der neuen Ausgabe versucht habe" (aus einem Leipz. 2. IX. 59 datierten Brief).

<sup>5)</sup> S. Leutsch, Phil. X 767.

hevor man an eine Notiz ans dem Sophokleskommentar die lans austoria anhänge, sich durch Vergleichung der letzten Schneidewinschea Anflage über den austor Gewißhelt verschaffen (MGR II 6649); da jedoch nicht zu erwarten ist, daß die Leser dieser Forderung oft nachgekommen wären, so wird eine Umgrenzung des Nanckschen Antells nicht unwillkommen sein.

Im Kommentar sind die drei Happthestandtelle, der sachliche, der sprachliche nnd der kritische, gesondert zu betrachten. Der sachliche rührt durchans von Schneidewin her; Naucka Anteil ist hier nicht größer, als in den Einleitungen. Die Kürzungen sind noch hedentender; dahei ist hin nud wieder eine sachphilologische Notiz, die Nauck enthehrlich schien, ganz geopfert worden, so daß der Benntzer der Schneidewinschen Anflagen für seine Mühe einen Keltnen Löchn fühet. Znaßtze sind nicht ganz ausgeschlössen, aher durchans unwesentlich.

Darans folgt zweierlel. Erstens, daß am sachphilologischen Kommentar zum Schneidewinschen Sophokles die Arbeit eines ganzen Menschenalters spurios vorübergegangen ist; was nas da geboten wird, ist get, denn es rührt vom nichsten Freunde K. O. Müllers ber; aber es stammt ans dem Anfang der fünfziger Jahre. Zweitens, daß man

<sup>9.</sup> So ist Aias S. 42 das Waffengericht nach Wex, OC 29-33 die Unarbeitung der Tragdde nach Ad. Schöll, 38 die Rollewerteilung nach Teuffel gegeben; ferner ist OC 8 der konfuse Passus über die Demeter Erinys, EL 33 der giftige Aunfall gegen die euripideische Elektra entfernt. Das dürfte das wesenlichtes ein. Auffallend weigt, wiel weiger als man nach der obenangeführten Rezension hätte glauben sollen, ist die Auftigen modifiziert worden; hier hat sich Nauch kengügk, durch ganz kurze Zusätze und Anderungen auf S. 4, 8 u. 25 die Schneidewinsche Auffassung mit der seisigen zu vermitteln.

nicht erwarten darf, am Sophokleskommentar etwa den Exegeten Nauck kennen zu lernen; einen solchen gab es überhanpt nicht. Der Sophokles liefert den negativen Beweis; wer den positiven haben will, hat sich an die MGR zu halten <sup>6</sup>).

Ganz anders stellt sich die Thätigkeit des Fortestzers dar, wenn vir zum sprachlichen Kommentze Bergehen. Gewiß ist vieles auch hier Eigentum Schneidewins, der nicht umsonat seine Tragiker answendig kannte; aber wer seine sorgiosen und buntacheckigen Plänklerscharen mit den strammen Kolonnen Naucks vergleicht, wird vollen Bespekt bekommen vor der gelatigen Zacht des großen Logikers, der alle Ungehörige ausgeschieden, alles Gebörige geordinet und durch enne Auabebnagen verstürkt hat. So sind die sprachlichen Sammlungen hier, wie in den enryfiddeschen Studien\*, die kotsbres Material zur Zeifernung des tragischen Sprachgebranchs. — Unter den Begriff des Kritischen Almerkinsen ?

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Man braucht ja kaum <sup>18</sup>1a der Belesenheit Naucks zu besitzen, und seh Wiells 25 über <sup>1</sup>495-c und denz Cleagte und sehr vieles andere (von den Phädrussachen gar nicht zu roden) seitsam und falsch zu finden; und wenn man andererseite die wissenschaftliche Loyalität Naucks kennt, so bleit nichts ührig als die Annahme, er sei sich in allen diesen Fällen der Grenzen seiner Kompetenz nicht bewußt gewesen. Unter diesen Umständen haben diejenigen sehr leichtes Spiel, die wie Gudstor in der Meiusien (VI 1838, 8, 176) den großen Kritiker als -us-Philologen angreifen und ihm eine sanschlichen Gründen verfehlte Konjektur zu Empedokles vorhalten.

<sup>\*)</sup> Diesen hat Nauck anfangs auf einer etwas flichtigen Cobetechen Kollation des Laurentianus aufgehaut, später auf der Dühnerschen (Vorrede V). Über seine die recensio betreffenden Grundstie hat er sich namentlich in der Kritik des Dindorf sehen Sophokles ausgesprochen, indem er nach Lipsiav Vorgang die Cobeteche von Dindorf recipierte Ausleit bekümpfte, wonach der Laurentianus für Sophokles die einzige Textuelle bildet. Dafs diese Différens auf Naucks Kritik ohne Kindfun geween ist, ist bereits bemerkt worden (Eur. Herakles v. Wilsmowitz I 5031\*\*).

Nie waren hei Schneidewin sehr reichlich und hahen am meisten aus beigstragen, das Publikum kopfeshen zu machen, welches nicht einsehen wollte – und meist noch immer nicht vill – daß die beiden Forderungen, konnervative Textgestallang\* und keine Texttritt in den Ammerkungen sieh gegenseitig ausschliefen. Naucks klarer Verstand hat anch hier den Irrungen ein Ende gemacht (Vorrede S. V), aber er selbst hat sieh geschent, die Konsequenzen aus seiner Theorie zu ziehen, hat mit vollem Bewurkszein fehlerhafte Lesarte im Text gedudiet und im Kommentar beiprochen, so daß kritische Anmerkungen noch immer in nicht geringer Anzahl vorkommen.

und der kritische Anhang <sup>9</sup>). Dieses alles ist mit ganz geringfügigen Ausnahmen Nancks volles Eigentum,

Wir haben es sonach anch hier fast ausschliefslich mit dem Kritiker Nanck zu thnn; dass dies der Ansgabe selbst, die ja eine erklärende sein will, nicht znm Vorteil gereicht, ist ohne weiteres ersichtlich. Die Eigenschaften, welche den Kiefslingschen Horaz so hoch stellen, gehen dem Schneidewin-Nanckschen Sophokles ab; er geht nicht anf allseitige Erklärung des Dichters aus, die lebendige sprachlichkritische Hälfte verjüngt sich stets von nenem und schleppt den längst abgestorbenen sachlichen Teil wie die Leiche eines nnzertrennlichen Zwiilingsbruders von Anflage zu Auflage weiter. Wenn dennoch diese Sophoklesausgabe bis jetzt nicht übertroffen ist, so ist es nicht Nancks Schuld, der sich selber darüber wanderte, dass sie trotz der starken Konkurrenz noch immer viel gebraucht wird (S. M. 31 I 86). Frende machte ihm dieser Znspruch nicht\*); wenn er anch stets gewissenhaft die nötig gewordene Revision vornahm - er mochte darin einen Liebesdienst dem toten Frennde gegenüber erblicken - so that er es doch ungern, und der Stoßsenfzer möchte der Sophokles einmal auf längere Zeit ruhen! findet sich in seinen Briefen sehr oft.

Für eine radikalere Sopholienkritik hatte bereits Schneidewin die Bahn gebrochen, indem er (I'S, V) erklitet; "Der Tatt anch des Sophokles ist viel mehr, als man wohl gianhen mag, aber oft nicht grob gefälscht." In derselben Richtung, aber nicht nach demselhen Ziel bewegt sich die Kritik seines Fortesterer; meh langem Studium ist er zum Reanlatt gelangt, daß der ums vorliegende Text des Sophokles in hobens Grade verdroben ist und immentlich vielt übrörlet Instrupolationen enthält"). Die Begrindung dieses Urteils gaben in kürzester Fassung die Aumerkungen und der kritischen Anhang – vielen Philologue leider die einige Quelle für die Beutriellung der Nanckschem Kritik; assführlicher gaben sie die, Kritischen Bemerkungen", von denen namenlich Teil IV Sophokles in Fülle enthält. Sie stellen die textiritische Thätigkeit Nancks auf ührer dritten and vierres Sinde dar.

Die dritte Stnfe knupft namittelbar - anch zeitlich - an die

Sipir die Lostrennung desselben vom Kommentar war die letzte von Schneidewin besorgte Auflage des ersten Bändchens prototypisch; den materiellen Anteil seines Vorgängers hat Nauck, um keine Misverständnisse aufkommen zu lassen, mit FWS hezeichnet.

b) Diese neuen Auflagen machen mir immer viel Not und gewähren wenig Befriedigung, sofern man die Hauptschwierigkeiten doch nicht erledigen kann. K. 26 X 86.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) S. die Vorrede 15 ff. S. VI. Damit ist das fast identische Urteil üher Euripides zu vergleichen (oben S. 22).

zwelte, die euripideischen Studien' an; es sind dieselben kritischen Prinzipien, nur welter entwickelt. Sophokles stand in Naucks Augen hoch über Enripldes: was diesem allenfalls zugetrant werden konnte, war bei Sophokles nicht zu dulden 11). Die ästhetische Kritik, die sich auf der ersten Stnfe nur schüchtern hervorwagte, anf der zwelten bereits mit der sprachlichen Hand in Hand ging, beansprucht jetzt den Vorrang. Nun sind aber gemeiniglich ästhetische Schäden schwerer zu heben, als sprachliche; und doch muste Nauck seinem Grundsatz, lant dem die origo vitii jedesmal nachznweisen war, tren zu bleiben suchen. wollte er nicht in den inferior ordo hinabsinken (S. 17). So hatte er nach und nach vom einfacheren zum komplizierteren fortschreitend und fast immer an der Hand nrkundlicher Belege, jenes bewinderungswürdig feine und mannigfaltige System der Irrtnmswege ansgebildet, dessen höchste Blüte der dritte Band der MGR repräsentiert; seine bescheidenen Anfänge sind für die erste, sein allmählicher Ansban für die zweite, sein Vollbesitz für die dritte Stnfe charakteristisch. Wir haben es meistenteils mit sekundären nnd tertiären Verderbnissen zu than. Den ersten Anlass gab für gewöhnlich eine unabsichtliche Störung etwa die nnwillkürliche Einrenkung eines Hyperbatons durch Znsammenrücken der zusammengehörigen Wörter, oder die Vertanschung zweier Versanfänge oder -enden, oder die nnbewußte Ersetzung eines Wortes durch sein Synonym, oder eine Art Assimilation; hin und wieder aber auch eine beabsichtigte - etwa dem byzantinischen Gesetz der Paroxytonese zuliebe: daun kam ein Korrektor über den Vers, wollte die Störung entfernen und korrigierte an der falschen Stelle. Oder es war die Vorlage unleserlich geworden; der Abschreiber konjizierte falsch, wodurch der Sinn lückenhaft wurde; ein zweiter Abschreiber schrieb das fehlende Wort hinzu; ein dritter ergänzte dies Wort zu einem Vers. Natürlich konnten die beiden letzteren ihre Thätigkeit auch bei nur eingebildeten Lücken ansüben. - Daß diese Kritik kühn sei, empfand Nauck sehr wohl; wiederholt versichert er, einschneidende Heilmittel seien notwendig, wenn die Schädigung einschneidend gewesen war, und die Gewaltsamkeit sei nicht dem Kritiker, sondern den Interpolatoren zum Vorwurf zu machen.

Das war gewifs nicht zn leugnen; aber je weiter sich jenes System ausbildete, desto gebieterischer drängte sich eine andere Erwägung anf: wenn die Wege des Irrtnms so zahlreich sind — können sie dann noch

<sup>&</sup>quot;) Freilich hat dieser Gesichtspunkt nur graduelle Bedeutung; den Grundsatz in dubiis (und ein dubium war ihm die handschriftliche Lesart immer) interpretatio benigna hat Nauck in liberalster Weise auch Manetho und Apollinarius gegenüber in Anwendung gebracht.

für die Textkritik eine Kontrolle abgeben? Und wenn nicht, was hat dann das ganze System für einen Zweck? — Die Berechtigung dieser Zweifel konnte sich ein logisch starker Kopf wie Nanck am wenigsten verheblen; wann er hinen Gebör zu geben anläng, ist nicht so leicht zu segen. Natürlich kommt eine solche Krise nicht über Nacht; eine Zuitlang exhwankt der Geist zwischen festem Glauben an die liebgewonene Theorie nom mutloser Skepsis, wobei die tauesenderiel Dinge, welche die Stimmung beeinflussen, mehr zu sagen haben, als man sich eingesteben mag. Elin solcher Zustand scheint für Nanck Anfang der sieburiger Jahre eingetreten zu sein; von dem Glauben zeugt der 1871 erschienene sentet Tell der Kritischen Benerkungen; in dem das in Frage stehende System die allerüppigste Entfaltung gefunden hat; von der Skepsis die oben (S. 25) mitgetellte Anfantung gefunden hat; von der Skepsis die

Ein Vernuch zur Rettung des geschirdeten Geblades — jenes oberen Stockwerts, das er mit so naskglicher Mibe über dem inferior ordo anfgerichtet hatte — durfte nnd mußte nnternommen werden; vielleicht Heß sich doch das System in eine beschränktere Riehe von Lehrstatten Basen. Von verzeichiedene Seiten, schreibt er G. 23 VII 73, habe ich Aufforderungen bekommen, meine zerstreuten kritischen Benerkungen zu einem Buche zu verarbeiten, aufstirlich mit Aussend und teilseeis mit Ergänzungen. Es sokeint mir, daß ich mich dieser Aufgabe incht entziehen darf; ich schwanke aber in betreff der Einrichtung des Buches. Am liebsten gübe ich eine Art von kritischer Hodogetik, beginnend mit gans leichten Entstellungen und fortgebend zu komplizierten Verderbuissen; aber ich zuefich, do sich ein derartiges Prünig honsequent wird durchführen lassen. Bekanntlich ist die Sammlung unterbileben: Nauch hatte sich für die andere Alternative entschieden.

Natürlich bekam von allen diesen Seelenvorgäugen niemand zu bren; aber schon der nachate VIJ Tell der Kritischen Bemerknagen mußte den wenigen Philologen, die dem Grundsatz Petropolitans non legnutur incht hudigten, Bierreschend vrokommen. Wohl brachte er wieder viele Konjekturen, darunter recht kühne; aber einerseits wird jenes Systems so gut wie gar nicht gedacht, andererneits ist die frühere Zavresicht geschwanden, die bäufige Verwendung des Verbams scheinen füllt dem, der VII dicht hinter VI liest, unwillkrifich anf; man sicht, hier hat die vierte Stirfe begonnen. Anch sonst wurde nun manches anders. Die weitgebende Liberalität, mit der Nanck von nun an den Konjekturskrittker fast chen Unterschied begegnete, fanden viele seltsam; sie war nur natürlich, da ja mit dem Einsturz des oberen Stockwerkes anch der inferior vord als solcher zu existieren aufgebört hatte. Nun war es ihm ein Bedürfnis, den Kreis möglichst wit zu senauen; groß und kein waren wilkommen, man richtet is



gern an fremdem Glanben den eigenen wieder auf. Sie ließen sich's nicht zweimal sagen; und wenn auch darunter einige waren, die nicht recht wußten, ob die Spondeen an den geraden oder an den ungeraden Versstellen verpönt sind - Nanck las stets mit derselben engelgleichen Geduld alles durch, was ihm zugeschickt wurde, und hörte nicht auf, durch seine Teilnahme die konijzierenden Fachgenossen anzuspornen. Zugleich stellte sich ein weiteres Bedürfnis ein - seine wissenschaftliche Thätigkeit vor sich und anderen zn rechtfertigen. Erhielten früher die Verächter der Textkritik Apologien zu lesen, welche die Nützlichkeit dieser Disziplin erhärteten (z. B. MGR III 35), so wurde es nnn nötig, ihre innere Wahrheit zu verteidigen - in diese Stimmung fiel. beilänfig sei daran erinnert, der Streit mit Curtins. Wiederholt (MGR IV 217 ff.: 233: 453) weist er anf Fälle hin, we Koniektnren von Ihm nachträglich durch handschriftliche Lesarten bestätigt worden sind; die Kontrolle durch den Erfolg trat in die Lücke ein, welche das aufgegebene System gelassen hatte.

Sie konnte nur ein Lückenbüßer sein. "Wer was Verlegtes sucht is seinem Zimmer. Kehrt wieder auf de alte Stelle immer, Wo er schon oft vergebens hat gesacht;" so kehrte anch Nanck hin und wieder zu seinem System zu icht, das seur nicht zur Gewißheit, doch aber in manchen Fällen zu einer erhöhten Wahrscheislichkelt verhalt<sup>13</sup>). Aber wenn anch mit seiner Hilfe ab nur dar ein Fand gelang — das Bestreben, die Texthritik zu einer exakten Wissenschaft zu machen, war in der Theorie gescheltert. In einem seiner letzten Briefe<sup>13</sup>) sagt er, an die Erfahrungen eines jüngeren Fachgenossen anknüpfend: in ähnlicher Weise ist Sopholdes allmählich mir verleidet worden, namentlich auch, seel ich kaum noch instande bin neue und sichere Besserungen des fehlerhaften Textes zu finden. Er war anch sophoklesmilde geworden.

# 6. Homer.

Es passte zur Stimmung, welche die vierte Stuse einleitete, dass Nanck ein erhöhtes Interesse demjenigen Antor zuwandte, dessen Kritik, weil auf ganz eigentümlicher Grundlage fußend, anch ohne das oft

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Diesen Standpunkt lerat man aus der Vorrede zum zwelten Bändchen der Ilias kennen (1878); vgl. bes. XIII: errores et lopnus lörariorum gui cognorit adjunentum habbit criscos haud spernendum; at millo potior multoque magis necessaria est criticam artem factitaturo sana meus et recte judicandi facultata. Dabel bileb es.

<sup>18)</sup> Das Konzept hat sich im Nachlass vorgefunden.

erwähnte System zu handhaben war; aber neu war ihm diese Beschäftigung durchaus nicht.

Das war sie eigentlich schon 1848 nicht,<sup>3</sup> als die gelehrte Weit zuerts von ihr erführ durch das dritte Kapitel des Aristophanis recensione Homerica. Vorausgenteilt wird hier der Satz (S. 18) grummatico Alexandrinos, etiansis nec ditigentium eom plane refugernit quae in colligenda lectionis vourietate cernitur, et in vitilis Homeric tectus rimandis mirificam hance nostrae aetatis incuriam longe superarint, coodem tamen non solum integerrima hand pauca attrectasse . . . sed omnino mendatores propher ipsam artis inpantium audaces magis extitises quam felices. In welteren Verlauf der Untersuchung wurden Zenodot und Aristophanes als die Bewahrer der Überlieferung. Aristarch als der Neuerer hinestellt (S. 557).

Das war für einen Anfänger mehr als geung; Jener Zeit zumal, die noch ganz unter dem Bann des berühmten Lehrsschen Buches stand, mifste der Vorwurf der incuris sowie die Wertschätzung des alexandrinischen Meisters geradera abeard vorkommen. So machten denn anch die sonst wohlwollenden Referenten die ansdrücklichsten Reserven berüglich des Homerischen. Näch Kayser war der betreffende Abschnitt rücht der vorrüglichste Teil der sonst sehr schützbaren Schrift von Nauck. Er hat sich zu wenig mit Homer selbst bekannt gemacht' — welle letzteres beweist, daß Kayser durchans kein Herzenskhndiger war; und O. Schneider verspricht sich das Beste von Nanck, 'wenn die Zeit in him die jagendliche Hittes, thewall zu reformieren und stetz recht viel Neues und Auffälliges zu geben, etwas gemäßigt und ihn zu größerer Besonnenheit und Vorsichte geführt habes wird.

Es sieht fast aus, als hätte Nauck diese Ietztere Mahnnng beherzigen nnd sich in homericis ein στάδιον ήσυχίας auferlegen wollen;



<sup>3)</sup> Das öfter erwähnte Opaskelnheit wird eröffnet durch swei Seminarabeiten (part.1 hieme 1842-4 3, part II sestate 1854), welche, man möchte se kuun glauben, die homerische Frage zum Gegenstande haben; sie sind betielte De Homert IIIsdis libro decime und stellen sich zur Anfgabe, im Anschluß an Geppert (dessen Interpolationentheorie der Wolfschen vorzerogen wird) und in der Art der Spohrschen Untersuchung über w den späteren Ursprung der Dolonie zu beweisen, und swar sins er rebus (part. II), guam ze ipsu oratione ze erbis (part. II). Es ist ein Bernhardy dargebrachter Tribut, sehr felisig und von geanaester Bekanntschaft mit der homerischen höheren Kritik seugend; such verdient das frische und elegante Latein alles Lob. Aber wunderbar berührt es doch, bei dem nachmäligen strengen Kritiker Kammers (No. 37) alle die Artigkeiten zu finden, die dieser im stehtleichen Kommentar zur III sie den Nachdichtern sagt.

Im Jahre 1869 ist zuerst die Rede von einer Textausgabe des Homer, die ich für die Weidmannsche Buchhandlung übernommen habe; leider muss ich die Arbeit übereilen und kann zu den Vorarbeiten nicht so viel Monate mir gestatten, als Jahre nötig wären, um einigermassen das noticendige Material zusammenzubringen (G. 14 III 69). Drei Jahre später heifst es in derselben Sache: In einigen Wochen gedenke ich den Druck der Odyssee zu beginnen. Unter allen Umständen muss ich hier mit der alexandrinischen Tradition gründlich brechen; wie weit man aber eigene Vermutungen in den Text aufnehmen soll, das ist eine Frage. die einem vielfach Kopfschmerzen macht, und Ihr Urteil wäre mir bei meinen Zweiseln von unendlichem Wert. Mit den Schreibungen 'Avrixhaus Εδρυκλέεια [MGR III 210 ff.] εέικτο [ib. 228 ff.] αάτη [ib. 230 ff.] 'Quoliny [ib. 234 ff.] werden Sie wohl einverstanden sein; soll man aber das in doppelter Hinsicht anstössige voiches(s): [ib. 248 f.] dulden? Soll man vor Konsonanten Env oder Env schreiben [ib. 250: IV 972]? denn der Aufnahme der Form Esy kann man sich an Stellen, wie B 77, 96 u. s. nicht entziehen. Darf man ήην durch ξπλετο ersetzen? Soll man όμομος stehen lassen oder dafür δλοίιος [MGR III 259 ff.] substituieren? (Diese Form habe ich nachträglich an 2 Stellen des Greg. Naz. gefunden [sogar an drei: MGR IV 91]). Das sind Fragen, über die ich

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) No. 52 in der Z. f. Awft. 1855, wo alierdings (über I 212) gegen Aristarch Partei genommen wird.

<sup>9)</sup> Bren Aufustu über şi habe ich şettenş ich zelbat hatte vor numuder 5c fabren (1832, alı ich in Frenziu wor) den nümichen Gedanden, den öli anşilaren; aber ich stand von den Versuch, die zweinlibge Fren nach Möglich wich der nutzellen, bade wieder ab, weil ich diesen Versuch für numutzellnören hielt. Was machen Sie z. B. mit ş̄ ş² öriteş ş̄ şin sz ¥ 724 und âlmlichen Stellen? (K. 26 X R3).

gern Ihr Urteil vernähme; was die Aristarcheer zu meinen Neuerungen sagen werden, weiss ich im voraus; aber deren Anathema werde ich mir gern gefallen lassen (G. 27 VIII 72). Der Druck der Odyssee, Ende 1872 begonnen, mniste 1873 infolge des Leipziger Setzeransstandes anf 5 Monate sistiert werden; hoffentlich, schreibt der Herausgeber, G. 23 VII 73, erscheint sie zu Anfang des nächsten Jahres. Dann gedenke ich sofort an die Ilias zu gehen . . . Auch die Hymnen und Epigramme nebst der Batrachomyomachie möchte ich als drittes Bändchen mit einem Index nominum propriorum hinzufügen: freilich graut mir etwas vor dieser Arbeit. Eine Rechtfertigung des homerischen Textes gedenke ich in einem besonderen Bändchen zu geben. 1) Vorlänfig gab der 1871 erschienene 6. Teil der kritischen Bemerkungen, die erste nmfassende nud zugleich die bedeutendste homerische Abhandlung Nancks, eine ansführliche Begrüudung der im Text vorzunehmenden Änderungen, wo namentlich die Auseinandersetzung über die Dativendungen -airiv -oiriv, air'-oir', -aic-oic S. 244 ff. hervorznheben ist. Überhangt brachten von nnn an alle Teile der 'kritischen Bemerknagen' Homerica in Fülle; prinzipiell wichtig für die Diorthose war die Herstellung der gesetzlichen Hiate nach den Cäsnren. 5)

Wer freilich von der Lektüre der 'kritischen Bemerknagen' zur Ansgabe selbst übergeht, wird sich euttänscht finden. Es ist im weseutlichen der altgewohnte Text; Aristarchs Lesarten, in der Theorie verworfen, werden in praxi meist befolgt, die offenen Formen nur dann eingeführt, wenn sie sich ohne weitere Textesänderungen einführen ließen; die soustigen Neuerungen sind unter dem Text gegeben, wobei die von Nauck gewählte Chiffre - ein Fragezeichen - die Kritik vollends entwaffnen mußte. Der Grund dieser Zurückhaltung war für den, der mit Nancks textkritischen Prinzipien bekannt war, kein Rätsel; die Sophoklesvorrede spricht ihn anfs deutlichste aus. Es war daher nicht zu billigen, wenn Naucks Gegner diesen angeblichen Widerspruch zwischen Theorie and Praxis begierig aufgriffen und ihm vorrechneten, wie oft er in seiner Ansgabe dem Aristarch folge und wie selten dem Zenodot. Naucks Standpunkt in der Homerfrage ist einzig und allein uach den 'kritischen Bemerkungen' zu erkennen und zu beurteilen; damit ist zugleich gesagt, dass er den meisten Philologen völlig unbekannt ist. 6)

<sup>4)</sup> Beides ist bekanntlich nicht geschehen; ob aufser der lauen Aufnahme der beiden Hauptepen andere Gründe im Spiele waren, weifs ich nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) MGR IV 582 ff; V 94 f. und sonst. Auch hierfür liefert der Aristophanes v. Byz. (S. 34) einen Präcedenzfall.

<sup>1) . . .</sup> Vorzugsweise hat Anstoss erregt meine homerische Kritik, teils

Was muís das Ziel der Homerkritik sein? Den überlieferten Text der homerischen Gesänge der ursprünglichen Form näher zu bringen (MGR III 209). Und welches sind die Mittel, über die wir verfügen? Im wesentlichen zwei.

Das eine ist die vergle ichende Sprachwissenschaft, Hunderte von Fehlern, welche die Kurzsichtiokeit der alten Grammatiker in den homerischen Text gebracht hat, können erkannt und geheilt werden, nicht durch Vergleichung von so und so viel homerischen Handschriften 1), nicht aus homerischen Citaten bei oriechischen und römischen Schriftstellern 1), nicht von den in alexandrinischen und byzantinischen Vorurteilen aufgewachsenen zünftigen Philologen, sondern einzig und allein auf Grund der Erfahrungen und der Methode, welche durch die Sprachvergleichung uns geboten werden (MGR III 209; nachdrücklich wiederholt IV 92). Es dürfte das erste und einzige Mal sein, dass Nauck einer Disziplin, die ihm durchaus unbekannt war, einen so bedeutenden Einflus auf seine wissenschaftliche Thätigkeit einräumte. Doch glaube man darum nicht, in den 'kritischen Bemerkungen' auch nur ein Wort Sanskrit zu finden; er überließ sich der bewährten Leitung Leo Meyers, behandelte aber selber nur solche sprachwissenschaftliche Fragen, die er mit Hilfe seines, aus den griechischen Onellen geschöpften Wissens entscheiden zu können glaubte.

wegen der sahlrichen Tastasinderungen, teils weil die Unteruchungen, weeke mich zu einem Druch mit der Überlieferung beitumst laden, in dem Melangen Gréce-Bounist vergraden und derrun den misten Beusteren minse Tzetes unbehaunt gelichten sind. Man weitred über meinen Momerischen Tzet eurogier unglastig urtellen, seem ich minse Begründungen in einem besonderen Buch gegeben hätet (E. 21 IX SS).

<sup>&#</sup>x27;) Wenn dennoch die annotatio critica (die er ührigens aus La Roche schöpfts) reichlicher ausgefallen ist, als es manchem erwünscht war, so war der Beweggrund ein mehr negativer; die Schlechtigkeit der Handschriften sollte denen, die auf ihre Autorität schwören, ad oculos demonstriert werden (vgl. Hiss II, X E)

<sup>&</sup>quot;Well is e ismlich bei späteren Autoren auf alexandrinischen Texton beruhen, bei frühren dagegen von den Korrektoren nachgebassert worden sind. Das gilt übrigens nicht von der verhöllten Überlieferung, die ja den Augen der Korrektoren enigeben mußler, mit ihrer Hilb ehst Naues selber Möß Hil 9 fl. und sonst (durften doch selbst Synesius für bise; und Gregor von Naziam itt zichies, als Bürgen auftrebel) den alexandrinischen Text korrigiert. Da wäre en um interesanat im vissen, was Nauek zum neuendeckten Solon-fingment (ble Aristot. V-la. vo. 11) gesagt haben würde, ov. v. 10; d-örprüft; den zigenst, das Gefichare Entlehnung aus 9 57 die dort vorkommende kon-trabherte Forml geneit gegen die Vt. gestig sehützt (rgl. Möß Hil 243) und somit prinzipiell von einiger Tragweite ist. Leider hat sich Nauck darüber niergend sausseprochen.

Das andere ist natārileh die Analogie. Die Ilias und Odysses enhaltete in ihrer pagemoärtigen Gestaalt etosa mehr als 27 800 Verse. Dieser Umfung pieht uns die Möglichkeit, vielfach feste Sprachgesete souhrzuschmen, von denen die alexandrinischen Kritiker nichte ahnen (MGR IV 465). Dies Betonen der reinen Analogie im Gegensatze zur Grammatikerastorität charakterisiert – beiläufig bemerkt – die beiden letten Stufen der Nanckschen Kritik. Auf der zweiten hieße es noch nimirum gram maticorum auctoritati et sanaer zutioni plus tribueudum status quam lübrariorum arbitrio vel perversität (Ent. I' XLII)? Hiet it iene ein therwundener Stadounskt: die sana ratio herschst allein.

Das waren die beiden Grundprinzipien, auf denen Nancks homerische Texteskonstitution ruhte. Sie kontrolierten sich gegenseitig; eben darum glanbte Nanck hier auf jede andere Kontrole verzichten zu können. Er durfte darum auch von seinen Gegnern erwarten, daß sie sich an diese Grundprinzipien halten würden; wäre das geschehen, so hätte sich ein schöner und für die Wissenschaft fruchtharer Kampf daraus entwickeln können. Die Forderung des zweiten Prinzips hatte ja zur Voranssetzung das Postulat, dass die 27 800 Verse ein einheitliches Corpus hildeten; war das nicht der Fall, so bewies A für w vielleicht nicht mehr, als Thukydides für Lucian. - Niemand wird glauben, dass eine so handgreifliche Erwägung Nauck nicht in den Sinn gekommen wäre. Dafs das homerische Corpus ältere und jüngere Partien enthält, gieht er zu (MGR II 326; 403, III 232 22, IV 95); aher so nahe anch der Gedanke lag, damit das Vorhandensein älterer und jüngerer Formen in Zusammenhang zu bringen und zu rechtfertigen, wie es andere vor und nach ihm gethan haben - er mochte sich zn diesem Ausweg nicht verstehen. Ein persönliches Moment spielte dabei gewifs mit. Wir kennen schon Naucks Ahneigung gegen das Rechnen mit unbekannten Größen; wie er bei der Tragikerkritik die Schauspieler eliminierte, so that er es ietzt mit den Rhapsoden (MGR V 108. 126 u. sonst.). Von ihnen wußste man nichts; die Grammatiker dagegen gaben selber über ihre diorthotische Thätigkeit Anskunft, da wußte man, wo und wie. Doch konnte diese Ahneigung bei einem Manne von Naucks wissenschaftlicher Loyalität nicht als entscheidendes Gewicht in die Wagschale fallen; für Gegner, die ihn anf dem Boden der homerischen Frage angegriffen hätten, hielt



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dumit ist auch Naucks Standgunkt im Streit mit Oobet (s. oben S. 19) av vergleichen; jetzt ist tim der holländische Meister vielmehr gergeins studiorum nostrorum zignifer, cujus virhates facilius admirensur guum aemulimur (Ilius II X), und vom La Roche wird bemerkt, daße er den prischische Grammatikern und Lexiksprephen (denem MCRI V. 234; 455 u. sonst der Text gelesten wird) eine grüsser Aufmerksamkeit supreendet hat, als dieses Lumpenpook verdient (k. I VII 76).

er die Antwort bereit, dass die von ihm ansgestellten Gesetze sich nicht etwa nur auf den problematischen priscus vates, sondern anf die gesamte epische Poesie der älterenZeit bezögen; was die hreite analogetische Grundlage der homerischen Gedichte erwies, wurde durch Hesiod meist hesitätet.

Dies und manches andere wäre zur Sprache gekommen, wenn Naucks Gegner das Problem an der richtigen Stelle angefaßt hätten. Das geschah jedoch nicht: die wahre στάσις wurde anch hier verfehlt-Statt die Prinzipien anzugreifen, heftete man sich an das nngünstige Ergehnis, das sie für Aristarch geliefert hatten. Mit einem seltsamen Gemisch von Unverständnis und Übelwollen drehte man den Spieß um and stellte das Ergebnis als eine Voranssetzung, einen 'Glanbenssatz' hin. Nnn war der Kampf freilich leicht zu führen, dafür aber ehenso unerquicklich wie nnfruchtbar; wirknngslos prallten die stumpfen Pfeile der Gegner an dem ehernen Panzer der Nauckschen Logik ab. Der achte Teil der 'kritischen Bemerkungen' (1879) hrachte die Antwort Nancks; ich habe mich einmal herbeigelassen, schreibt er darüher G. 8 VII 79. den mir hingeworfenen Fehdehandschuh aufzunehmen in der Hoffnung, dass es mir niemand verargen wird, wenn ich künftig den einen wie den anderen (Gegner) ignoriere. Gleichzeitig erschien der zweite Teil der Ilias, und es schien, als sollte es besser werden; mit Wohlgefallen nahm Nanck den veränderten Ton wahr, den Cauer, Hartel, ja sogar Ludwich ihm gegenüber anschlugen (K. 21 X 85), aber die Schlushilanz befriedigte ihn wenig. Bisher, klagt er noch in den letzten Jahren (G. 25 XII 89) haben meine Homerica einen fruchtbaren Boden nur in Holland gefunden, während man in Deutschland auch die sichersten Emendationen bestritten oder, was viel häufiger vorkam, ignoriert hat. Durch die erfolgreichen Bemühungen der holländischen Philologen ist .... aber im letzten Decennium die homerische Texteskritik so gefördert worden, dass meine Ausgabe als fast antiquiert erscheint. Auch die überraschenden Funde der nenesten Zeit vermochten ihn nicht wärmer zu stimmen; das Fragment aus Ilias A - schreiht er G. 1 III 92 - zeigt, dass wir über die voralexandrinische Gestalt des homerischen Textes sehr schlecht unterrichtet sind; zugleich giebt es uns Rätsel auf, die ich wenigstens nicht zu lösen weiss.

Er hatte das Seinige geleistet; mochte die Nachwelt sehen, wie weit sie ihrerseits kam.

# 7. Porphyrius.

Wie das erste Jahrzehnt der Petersburger Zeit vorzugsweise dem Sophokles, das zweite dem Homer, so gehört das nnn folgende Lustrum dem Porphyrius und seinem Kreise an. Keinerlei Fäden führen von Nancks sonstiger Thätigkeit zu ihm; es ist ein fremdes Reis, von Bernhardy dem willigen Gemüt des Schülers eingepfropft; eben darum ist es nicht zu voller Entfaltung gekommen.

Im Jahre 1846 reiste Nanck, dem ein kleines Stipendium zn diesem Behnf bewilligt worden zu sein scheint, nach München, um die dortigen Porphyrinshandschriften zu kollationieren 1): nach drei fleissigen Monaten kehrte er nach Halle zurück und machte sich an die ihm weit mehr zusagende Arbeit, die porphyrianischen Bruchstücke zu sammeln : nachdem er damit ziemlich weit gekommen war2), liefs er das Unternehmen, das ihn in die trostlosesten Heiden der Byzantinistik geführt hatte, ganz ruhen. Nach Petersburg übergesiedelt fand er durch die Bekanntschaft mit dem Semitisten Chwolson die Möglichkeit, die arabischen Fundstätten der porphyrianischen Philosophengeschichte kennen zu lernen, deren Verlogenheit ihn an die babrianische Charakteristik des arabischen Volksstammes denken liefs (Porph. 2 VII). Immerhin wurde er - ob eben dadurch, weiss ich nicht - veranlasst, 1860 drei Schriften des Porphyrius hei Teubner erscheinen zu lassen; in dieser Ansgabe erschien die emendatio, wie zu erwarten war, gefördert; dass die recensio, für die Nauck einmal kein Gemüt besaß, etwas übers Knie gebrochen war, lehrte

<sup>9)</sup> Die Monneenses hat Nauck tells abgeschrieben, tells kollationiert. Abschriften haben sich im Nachhafs vorgefunden von: 1) εἰστρητὶ εἰς τὰς Αλεκτικού και ενατροβιας (Μοπ. 229); 2) ποὺς τὰ νοιγτὰ ἀροφιαί (Μοπ. 29); 3) εἰς τὰς Αλεκτικού και επιλεμού και επίσερεται (Μοπ. 20); 4) εἰς τὰ εἰστον και επίσερεται (Μοπ. 20); 4) εἰς τὰν εἰστον και επίσερεται (Μοπ. 20); 4) εἰς τὰν εἰστον και επίσερεται (Μοπ. 20); 4) εἰς τὰν εἰστον και επίσερεται (Μοπ. 20); 4) εἰς τὰν εἰστον και εκρονίαν, Nacksi mediente Porphyriana sind mit seinem ganzen wissenschaftlichen Nachlaß in den Bestist der Akademie überzesanzen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Folgende Sammlungen haben sich (nebst vielen ungeordneten Zetteln vorgefunden: 1) zugl Zuyér (aus Schol; 2) Θυργας ζετήμαντα αυα den Scholien zu Home); 3) zugl ανταλιου (aus dem Walsschen Corpus); 4) π. τ. ig γ΄ χωρίς (Stob.); 6) τ. τ. τ. ψεργας (Stob.); 6) τ. Κυρμέτον (Cyrllin in Jul.); π. τ. τ. ψεργα; δυσόμεσο (Stob.); 7) πρίε Βεγδον τ. ψεργας (Baueb.); 8) π. ἀγαίν μέτων (Euseb. Stob.); 9) πατά γρατιανίαν (Baue. Snid. Theodoret: μ. α. 1) (Θεκ.) μέτων (Euseb. Stob.); 10) ανταλιου (Baue. Snid. Theodoret: μ. α. γ. λαγός (Baue. Snid.); 14) π. δεγας (Suppl.); 10) π. φέγον (Freel. Simpl.); 16) παρατιανίαν (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 17) ανταλιου (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 17) ανταλιου (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 17) ανταλιου (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 16) συρμενία (Freel. Simpl.); 17) σ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die 'Vita Pythagorae' nebst den Bruchstücken der Philosophengeschichte, 'de abstinentia' und 'epistola ad Marcellam', letztere auf Grund der Ang. Maischen Ausgabe.

die 1871 von Val. Rose (Hermes V 362 ff.) veröffentlichte Bywatersche Kollation des Bodl. Gr. 251, als dessen mittelmäßige Abschrift sich nunmehr der Nancksche Monacensis 91 erwies.

Nicht nuwichtig für die porphyrianische Vita Pythagorae\*) ist die weitläufigere Schrift des Jamblichus fiber denselben Gegenstand; trotzdem war es nicht zunächst die Beschäftigung mit Porphyrins, sondern ein den TGF zuliebe nnternommener Abstecher in die Byzantina, der Nauck veranlasste, diesem Antor seine Anfmerksamkeit zuzuwenden. Von der indirekten Wichtigkeit des Johannes Damascenus für die Tragikerfragmente war schon oben die Rede (S. 16); in den 70er Jahren reifte in ihrem Herausgeber der Plan, dessen drei jambische zavovec mit den Erörterungen byzantinischer Grammatiker (meine Arbeit würde mehr für die Studien der Grammatiker als für die Textkritik jener xavbves von Wichtigkeit sein G. 22 X 77) herauszngeben. 5) Voranszuschicken wären die gleichfalls für die TGF indirekt wichtigen Hymnen des Synesius, welche Flach in höchst ungenügender Weise behandelt hat [vgl. MGR IV 195 ff.]; aber weder kann ich dem von Flack gegebenen kritischen Apparat trauen, noch bin ich imstande, seine unzuverlässigen Mitteilungen zu verifizieren. Durch eine Lektüre des Suidas ab ovo usque ad mala wurde ich veranlasst, die Fragmente von Damascius de vita Isidori zusammenzustellen 1), eine zwar nicht unnütze Arbeit, aber doch schliesslich unbefriedigend im Gesamtergebnis und nicht wohl zu Ende zu führen, ohne ein genaues Studium der bis jetzt schwer zugänglichen und unlesbaren Kommentatoren des Plato und Aristoteles. Durch Damascius wurde ich geführt auf Marinus Vita Procli und auf den für Marinus wie für Jamblichus überaus wichtigen cod. Laur. Vor zwei Jahren bemühle ich mich durch Vermittelung der hiesigen Akademie diesen Kodex hierher

<sup>4)</sup> Vom textkritischen Standpunkt natürlich: inhaltlich freilich noch mehr, aber für die Geschichte der Philosophie hatte Nauck kein Interesse. Ich gestehe, schreibt er einmal (G. 24 IV 65), in der epikureischen und überhaupt in der alten Philosophie zu wenig bewandert zu sein, um die Deduktionen des Philodem T., organiov zai organiosemv mir oder anderen hinreichend klar machen zu können.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das Manuskript ist fast druckfertig hinterlassen worden; die Herausgabe hat P. Nikitin übernommen.

<sup>6)</sup> Die Sammlung ist erhalten; sie enthält den Artikel des Photius (cod. 181 125 b sqq.), 331 numerierte Fragmente und ziemlich umfangreiche τακτα über Isidor, Hypatia u. a. In diese Zeit fällt auch die Beschäftigung mit Nemesius; er wollte ihn herausgeben und hatte sich sogar von Holder eine Kollation des Durlacensis verschafft, stand aber von seinem Vorhaben ab, nachdem er sich überzeugt hatte, daß sich auf diese Handschrift allein

eine neue Textesrezension des Nemesius nicht gründen lässt (K, 4 II 74).

geschickt zu bekommen, aber ohne Erfolg. Im letzten Hette der Mnemosyme (V 4) hat Cobet nach vielen früheren Mitteilungen abermals über Jambl. de vita Pyth. und den cod. Laur. gehandelt; sollte er den Rest der Schrift in ähnlicher Weise durchgehen, so würde es vielleicht auf Grund seiner Mitteilungen erlaubt sein, diese Schrift des Jamblichus in wesentlich neuer Gestalt drucken zu lassen (G. 22 X 77). Allmählich befestigte sich bei ihm der Entschluss, den Jamblichns zu edieren, immer mehr: da der Lanr. nach Petersburg nicht zu bekommen war, so mniste er nach Florenz reisen. Es geschah im Sommer 1879 - das erste und einzige Mal, dass er Italien sah.7) Über den Erfolg schreibt er zwei Jahre später G. 20 XI 81: die eigene Vergleichung des codex Florentinus ist mir von grossem Nutzen gewesen; ausserdem hat E. Rohde seine Kollationen in freundlichster Weise mir während des vorigen Sommers zur Benutzung überlassen; in Zweifelsfällen erhielt ich durch Vitellis nicht genug zu preisende Liebenswürdigkeit die gewünschte Auskunft. Von geringeren Handschriften habe ich keine benutzt; ich bemühte mich im vorigen Jahre um die Zeitzer Handschrift [vg], Jambl. Prol. XXVIII f.]: man schrieb, die Handschriften der dortigen Bibliotheken seien in einem dunklen Raume verkramt und sollten künftig einmal hervorgesucht werden!

Als Ettrag der Florentiner Reise erschienen noch im selben Jahre die Jamblichnascholien – ziemlich klägliche zprzépu, denen fast nur der Naucksche Kommentar einigen Wert verleiht; fünf Jahre später Jamblichus V. P. selber. Als Epimetrum worde ihm belgegeben die zweite – sehr veränderte – Auflage des Anfatzes über die goldenen Sprüche des Pythagoras (No. 99), in dem sich Naucks Tälent — aber anch dessen Schrunken – mit am deutlichseten offenbart.

Während dieser Sindien hatte er den Porphyrins, dem sie sämtlich zu gute kamen, nicht am den Augen verloren. Schon 1869 hatte er Holder bitten lassen, and seinen Entdeckungsreisen dieses Philosophen nicht zu vergessen (K. 16 II 69); doch scheint er damals mehr an die Fortsetzung der Ansgabe von 1860 gedacht zu haben. Nach Vollendung des Jamblichas zog es ihn mideltig zu seinem Lebenswerk, aber da die eragischen Pragmente zunädeht noch nicht vergriffen sind, will ich vor allen Dingen Porphyri opuscula vornehmen. Für die Bilcher de abstinctia fellst es an ausweichenden und zwerdissigen Kollationen der zühreichen, aber insgesamt vertlosen Handschriften; um so mehr lässt ohn til Hilf er Konjekturalptik führ. Von der spistola ad Marcellum

<sup>3)</sup> Haben Sie nicht für die nächste Zeit eine Reise nach Italien in Aussicht? Mich zieht es unendlich dorthin, genauer gesogt, nach Florenz, der einzigen mir bekannten Stadt Italiens, die isto besaubernd finde, dass ich ein angenehmeres Reiseizel mir nicht denken kann (K. 10 IV 85).

existiert nur eine Mailänder Handschrift; eine Kollation derselben dürfte nach A. Mais Ausgabe nicht überflüssig sein, und ich habe Hoffnung, eine solche zu bekommen [von Novati, s. Porph.2 praef. XVI]. In dem [neu hinzukommenden] Schriftchen de antro nympharum werde ich nach Hercher wohl wenig zu thun finden. Für die vita Pythagorae ist eine diplomatische Grundlage gegeben in dem von Bywater verglichenen cod. Saibant., und es kommt mir hier meine Bearbeitung der Schrift des Jamblichus zu statten (K. 10 IV 85). Im Jahre darauf erschien, mit einer ausführlichen Praefatio und eingehendem kritischen Apparat versehen, der "prächtige Porphyrius"; es war Naucks letzte Leistung auf diesem Gebiete. Bei meiner Bearbeitung der opuscula Porphyrii habe ich zwei Übelstände lebhaft empfunden, das vorgerückte Alter und die Masse der überall in Betracht zu ziehenden Bücher. Im Jahre 1860, wo die erste Ausgabe von Porphyrius erschien, war die philologische Litteratur winzig und armselig im Vergleich zur Gegenwart; alles liess sich leichter übersehen, und zahllose Fragen waren noch gar nicht aufs Tapet gebracht; jetzt erstickt man im Papier und läuft fortwährend Gefahr wichtige Detailforschungen zu übersehen. Selbst bei Porphyrius, der doch zu den vernachlässigten Autoren gehört, ist mir der Überfluss an Hilfsmitteln schr fühlbar gewesen; weit schlimmer wird es sein, wenn ich zur Erneuerung der tragischen Fragmente komme (K. 21 IX 85).

# 8. Das Lebenswerk.

Bei all der Mannigfaltigkeit, welche Naucks Studien in der Petersburger Zeit kennzeichnet, blieben die Tragikerfragmente doch im Mittelpunkt seines Interesses. Die 1856 erschienene Sammlung hatte, wie das nicht anders zu erwarten war, die Teilnahme der gelehrten Weit diesem Arbeitsgebiet zugewendet; es erstanden immer neue Kritiker, die ihre gedruckten und handschriftlichen Verbesserungsvorschläge dem immer gefälligen und dankbaren Sammler zukommen ließen. Am rüstigsten aber schritt er selber vorwarts. Freilich entzieht sich seine stille und stete, teils bessernde, teils mehrende Thätigkeit der Beobachtung fast vollständig: wie das stets erneuerte Studium der griechischen Litteratur bald zur Einstellung ueuer Nummern, bald zur Austreibung eines Eindringlings führte, wie der Schleier der verhüllten Überlieferung immer mehr gelüftet wurde, wie die tropfenweise zufliessenden Anecdota den Schatz bereicherten. - darüber ist ein zeitfolgerechter Bericht nicht zu geben. Wohl aber verdienen drei größere Gaben Erwähnung.

Von 1862 an begann die zweite Sammlung der herculanensischen Volnnina zu erscheinen. Der erste Band war für Nancks Zwecke ziemlich belangios; der zweite aber enthielt n. a. Philodems zept eözetjeist und dieser citatenreichen Schrift des griechischen Popularphilosophen mußte Nanck erhöbte Aufmerksamkelt zuwenden. Leicht war freillich diesen Trümmern nicht beizukommen; Nanck sah sich auf die Hilfe des Mannes angewiesen, der für den besten Kenner der Herculanensis galt und noch gilt. So entstand die Prenndechaft mit Theodor Gomper, eine ideale Frenndschaft, wie sie nur im Reiche des Geistes möglich ist, die, ohne daß die Frennde sich je von Augesicht zu Angesicht gesehen hätten, nur durch das gemeinsame vizur be vip zubig das game Leben Inhidarch erhalten wurde. Dem Philodem sind zwei Aufsätze Nancks gewidmet (No. 76, 77), die zu dem glänzendsten gehören, was er geschrieben hat.

Mit der zweiten Gabe verhielt es sich folgendermaßen: Kennen Sie, schreibt er G. 27 III 65' das Etymologicum Vindobonense, das Bergk in einigen hallischen Programmen 1859 nach einer Abschrift aus dem Wiener Cod. Philol. Philos. CLXIX (fol. 193 sa.) publiziert hat? Ist nicht von dem initium aqua marina corruptum noch einiges sichtbar? Vielleicht sehen Sie gelegentlich einmal die Handschrift an; Eile hat die Sache durchaus nicht. Es wäre wünschenswert, dass dies Etymologicum nochmals ediert würde; ich habe einige Vorarbeiten dafür gemacht, aber noch ist sehr viel zu thun übrig. Nachdem ihm durch Gomperz die erwünschte Mitteilung geworden war, heifst es weiter (G. 24 IV 65): Noch bin ich mit der Auffindung der eitierten Stellen viel zu wenig vorverückt, als dass ich an eine neue Ausgabe des Et. Vind. denken könnte . . . Oft ist es eben nur eine Sache des glücklichen Ungefährs, wenn man die Quelle eines Citats ausfindig macht. Es kann jemand z. B. lange suchen, um zu ermitteln, woher die Worte zal remune Eveza zal της είς τὸ δεύρο τύγης Δ 50 oder καὶ γρημάτων καὶ στρατιωτών ἐνδείσθαι alσιρόν Σ 76 entlehnt sind (nämlich ans Bruti epist. 48). Doch führte seine eiserne Arbeitskraft, von einem erstannlich tragfähigen Gedächtnis unterstützt, anch dieses Virtnosenstücklein zu einem glücklichen Ende; i. J. 1866 druckte er das Lexikon nach Einsicht der Handschrift, die er nach Petersburg bekam, fertig, und im folgenden Jahr gab er seinem Grammatiker mit dem Attestat virtutes eins nullae sunt, vitia innumera, stupor incredibilis zugleich den Reisesegen. Freilich mniste er sich baid überzeugen, auch hier infoige seiner nicht genügenden Bibliothekenkenntnis die receusio übereilt zu haben: i. J. 1869 wies Stein (Herodoti ed, maj. I LXXV f.) auf eine andere, im Vatikau befindliche Handschrift hin, die anch den Namen des Kompilators - του γραμματικωτάτου χυρίου 'Ανδρέου τοῦ Λοππδιώτου - enthielt.

Die dritte Gabe wurde dem Finderglück E. Millers verdankt:
in einem eigenen Artikel zeigte Nanck seine Mélanges de littérature
greeque' dem Publikum an (No. 85). Die Überellungen des rastlosen
Handschriftenforschers hat er nicht bemäntelt; kamen sie doch dem
Werte des Gebotenen gegenüber kann in Betracht. Aber das Totengericht, welches fast 30 Jahre später über E. Miller erging, kam ihm
vie alleu Urtellsthägen abaurd vor. Den codez Athous und die magischen Hymnen für Millersche Erfindungen zu halten, ist reiner Wahnsönn, und die Pärason vom Kampfe dautscher Bedlickkeit gegen fransönische Praheiter eisscheinen alleikerlich und eichtaft (L. M. 16 XII 86).
Eine öffentliche Zurechtweisung des naberufenen Skeptikers durfte er
sich erlassen; sie ist auch ohne ha kräftig enne ansgefällen. —

So bald war aber der Plan einer nochmaligen Heransgabe des gewaltigen Werkes uicht gefast. Noch 1864 heifst es in einem Briefe an den Wiener Freund: Es ware mir lieb, wenn ich Ihre Beitrage einer 2. Ausgabe meiner Fragmentsammlung könnte zu gute kommen lassen, aber dazu ist wohl keine Aussicht vorhanden; so werde ich mich wohl entschliessen müssen, künftig einmal ein besonderes Heft von corrigenda et addenda zu edieren. An Stoff dazu ist kein Mangel, aber zu einem Abschluss zu kommen wird sehr schwer sein (G. 25 VII 64). Dieser Gedanke worde, mit einigen Modifikationen, 1869 ausgeführt. Da eine dritte Anflage des Euripides verlangt wurde, beschloß Nanck, diesmal die Fragmente beiznfügen, und zwar wurde mit ihnen der Anfang gemacht. Bei viel knapperer Fassung der annotatio critica gestaltete sich das Buch zu einer regelrechten zweiten Anflage der Euripidesfragmente, an deren Benutzung er freilich die Fachgenossen nicht gewöhnen konnte; ein noch viel knapperes Anctarium gab das Wesentliche zn den Bruchstücken der übrigen Tragiker.

Elie weltere Veranlassung der TGF im gedenken, boten Cobets Studien anf diesem Gebiete. Hatten früher dessen Euripidea Nauck in hohem Grade erhittert, so fühlte er sich jetzt, auf der vierten Stufe seines Schaffens, dem großen Analogetiker viel uhber, und diese wissenschaffliche Verwandschaft lich erwandschaft lich in auch die bekannten Gelehrtenmarten des sorglosen Selbstmeschen milder bearteilen; auch fiel die Waffenthierschaft segen Curtius in diese Zeit. Anf eine Anfrage seitens des Wiener Freundes, der damals seine geharnischte Entgegnung vorbereitzet, kam die friedfertige Antwort: Allerdings ist vielen, uns Cobet vorträgt, teils von ihm selbst, teils von anderen längst gesagt voorden, nicht veniges ist auch sehr übereitt und entschieden irritimikin; un grossen und ganzen aber kamen mir doch Obets dusteinundersetungen ganz erwänscht, und ich seine sehr froh, seenn ein ginstiges Geschick mir eine neue Bearvieling der Traysfierfragungente gesatten sollte, deren

Kritik in den lettere zwanzig Jahren so vecentlich gefördert worden ist (6. 22 X 77). Zmalichst drängten sich nach Abschlind des Homerica die Philosophen vor, aber mit stetem Ausblick auf die TGF, deren Brenerrang, oder vielnicht Umpestaltung immer mehr in den Bereich der Möglichkeit röckte, wenn sich auch der Sammler keineswege verhehlte, daß ihre zweite Bewirtung mithewoller sein zeird als die erste (6. 5 III 86); sie kniftgte zeitlich anmittelbar au den Pophyrius an.

Auch andere Gelehrte ließen sich in Mitleidenschaft ziehen; Gomperz stellte den bedeutenden Ertrag seiner kritischen Arbeiten dem Frenade handschriftlich zur Verfügung, und anch sonst schofs mancher Kritiker das Seinige bei; für Stobaeuscitate wurde bei O. Hense Hilfe gesucht, die lange ansblieb, aber reichlich kam; E. Maass erklärte sich in dankenswerter Weise bereit, ans den Homerscholieu, deren Ansgabe er vorbereitete, die Tragica zu exerpieren. Schon nach einem Jahr durfte der Fünfandsechzigjährige schreiben: Die neue Bearbeitung der Tragikerfragmente ist soweit vorgerückt, dass ich hoffe, sie noch vollenden zu können (G. 19 X 87). Nach abermals 32 Jahren wird man vieles besser wissen; einstweilen mag man sich begnügen mit dem, was ich zu bieten vermag (G. 25 XI 87). Nach einem weiteren Jahr konnte er die Vollendung des Textes melden, allerdings mit dem wehmütigen Ritornell. das von nnn an in seinen Briefen öfter zu finden ist: Hoffentlich werde ich das Erscheinen des Buches erleben (G. 14 X 88); zu Aufaug des nächsten Jahres war das Bnch fertig. Die warmen Glückwünsche der Frennde lehnte er bescheiden ab. Wahrscheinlich ist bis jetzt niemand mit dieser Arbeit so wenig zufrieden, als ich selbst. Natürlich; denn ein jeder weiss am besten, wo ihn der Schuh drückt. 'Amphora coepit institui' - und 'urceus exit'! (K. 15 III 89). Die Mängel meiner Arbeit kann niemand lebhafter empfinden, als ich selbst. Manches wäre ohne Zweifel gebessert worden, wenn die neue Auflage ein Lustrum oder ein Dezennium später erschienen wäre: nur hätte ich sie dann nicht mehr besorgen können, ήδη γάρ οδμός έσπέραν άγει βίος, und auch nach Ablauf einer noch längeren Reihe von Jahren würde vieles zu bereuen geblieben sein (C. 5 1X 90). Ich muss das Lob, das Sie meinen Bemühungen um die Herstellung der griechischen Poesie spenden, als unverdient ablehnen. An Fleiss und Sorgfalt habe ich es bei der neuen Bearbeitung der Tragikerfragmente nicht fehlen lassen, dies ist aber auch das einzige Verdienst, das ich für meine Arbeit in Anspruch nehmen möchte, und selbst in dieser Hinsicht wird man vielfache Versäumnisse mit vollstem Recht mir vorhalten. In den letzten 30 Jahren hat sich vieles zu meinen Ungunsten geändert, vorzugsweise aber sind es die Folgen des vorgerückten Alters, die mich lähmen, bes. Schwäche des Gedächtnisses und der Augen . . . Wie sehr ich auch bedauern muss, dass ich Henses

Ausgabe von Stobaei Flor., die in Aussicht gestellten Paroemiographie und Grummatici Graeci u. a. nicht benutzen konnte, so meine ich doch. dass man kein Recht hat mir Übereilung vorzuwerfen. Wollte ich die Arbeit überhaupt machen, so musste ich es bald thun pyö albeitobu xxxiç ichen. (G. 19 II 89.)

Nach der Abwälzung dieser gewaltigen Last trat bei Nanck zunächst eine physische Reaktion ein. Bis zum Schlusse des vorigen Jahres, schreibt er K. 2 II 89, nahmen mich die Fragmente der Tragiker so in Anspruch, dass ich keine Zeit fand, krank zu sein. Mit der Beendigung dieser Arbeit stellte sich eine Mattigkeit und eine Art von Lethargie ein, die ich noch nicht vollständig überwunden habe. Dann lernte der rastlose Arbeiter ein Gefühl kennen, das ihm his dahin dnrchans nngewohnt war. Einerseits freue ich mich, heißt es L. M. 26 III 89, dass es mir möglich gewesen ist, diese Arbeit zu Ende zu bringen, andererseits ist durch den Abschluss eines Werkes, das mich lange in Anspruch genommen hat, ein Vacuum entstanden, das auszufüllen mir augenblicklich schwer wird. In der That durfte er nun seine Anfgabe als erfüllt betrachten: was er jetzt brachte, trägt mehr den Charakter des Gelegentlichen und Znfälligen. Dahin gehören die beiden Rezensionen von Papageorgs Sophoklesscholien und Kocks Komikerfragmenten, in denen er zwei Gegenstücke lieferte, hier durch seine gewichtige Anerkennung einen strebsamen und tüchtigen Mitforscher gegen böswillige Verunglimpfungen schützend, dort in die allgemeine Stimme des Lohes ein kühleres Urteil mischend. Stobaeus lockte ihn. wie schon vor zehn Jahren, aber nur von fern; die Ausgahe O. Henses mniste erst abgewartet werden. So kam es, dais er gerade jetzt, wo er sich mit dem denkhar besten Gewissen einem λιπαρὸν γῆρας hingehen durfte, den Gedanken fasste, vor dem manche jüngere Kraft zurückgeschreckt wäre, - der Wissenschaft zum Nntzen, seinen schwachen, üherangestrengten Angen zum Verderhen.

Ganz erwinscht würde es mir sein, schreibt er schon G. 19 X 81, com sich ein jüngerer Philolog beveil fande liesse, einen Judec tragioze dictionis zu der zweiten Auflage anzufertigen. Nach Fertigstellung der TGF trat er dem Gedanken näher. Mit vereinten Kräten schien sich die Sache zu machen; in die Redaktion teille er sich mit P. Nikitia; so mochte er glauben, sich nicht allzwiel zugemutet zu haben. Bald sollte er anderen Sinnes werden Hätte ich genhat, wecke Mikseligheiten dabei zu bestehen worren, so hätte mich nicht leicht jemand vermocht, die Sache in Angriff zu sehmen, das Angefangene aufzugeben war numöglich. Die einzelnen Manuskrijde liefen sehr ungleichmässig ein und waren vielfach nach verschiedenen Prinzipien gearbeitet. Uns lag ob, eine möglichse felichmässigsich herzustellen und annentlich für Vollständigkeit des

Materials zu sorgen, auf die wir nur in sellenen Fällen verzichten. Jedes Citat wurde nachgeschlagen und die betreffende Form im Handezemplar der Tragiliefrigamente angemerkt; darauf vurden die Fragmente von Ansang bis zu Ende durchgelesen und etwaige Auslassungen nachgetragen. Diese Treintlich habe ich, wie eben die einzelnen Manuskripte druckfertig zu stellen waren, achtunal durchgemacht, zweimal steht die gleiche Arbeit mir noch beure, (G. 27 III 91.)

Es war zuviel. Durch die übermässigen Anstrengungen des vorigen Sommers zog ich mir ein Geschwür auf der Hornhaut des linken Auges bei; ich musste mich einer Atropinkur unterwerfen, die mir 2 1/2 Monate hindurch das Lesen und Schreiben unmöglich machte (ib.). Nach der Kur sah er sehr verändert aus: das milde, freundliche Gesicht war entstellt durch das Missverhältnis der beiden Augen, deren linkes kleiner war, während das rechte sich wegen einer Muskelschwäsche des Augenlides weit öffnete, dabei öfter entzündet war; daß sein wirklicher Zustand noch weit schlimmer war, wollte er seinen Angehörigen lange nicht eingestehen. Doch fiel es der Gattin immer mehr anf, dass er sich beim Lesen nur des reizbaren rechten Auges bediente. Durch wiederholte Aufforderungen, doch lieber das gesunde linke zu verwenden, prefste sie ihm endlich das flüsternde Geständnis ab: mit dem sehe ich schon lange nichts mehr. Dabei klagte er über nichts und fügte sich ergeben in die ihm immer spärlicher zngemessene Arbeitszeit; nnd auch diese erlaubte er sich nicht nach Gntdünken anszufüllen. Ziemlich die einzige offizielle Beschäftigung der Petersburger Akademiker besteht im Lesen der zum Druck genehmigten Schriften, erst im Manuskript, dann in der Korrektur; anch der halberblindete Nanck glaubte sich, pflichttren bis zum letzten Angenblick, diese Arbeit nicht erlassen zu dürfen; mit unerbittlicher Pünktlichkeit schickte ihm, wer gerade daran war, seine Druckbogen zu, dass er sein letztes Augenlicht daran wende.

Dabel ging die Arbeit am Index weiter; zum Schlinß des Jahres 1891 waren auf die 40 Bogen gedrackt, der Best fast druckfertig; aber nun trat die Notwendigkeit ein, sollte das Lexikon nicht bereits beim Erscheinen unvollständig sein, die neuen Funde — besonders die Antioperforgmenter — zu berücksichtigen; dax mafteta us ein att aufgenomene sein; nud waren einmal addenda nötig, so verstand es sich bei Nauck von selbst, daß darin überhanpt alles vermerkt wurde, was seit 1889 neues für die TGF geleistet worden war. Das stellte neue Arbeit in Aussicht; Nauck, der nur bei Tageslicht arbeiten durfte, freute sich auf die wachsenden Täge, besonders and des Sommer.

Die Tage wuchsen, aber der Sommer kam nicht. Nach der lästigen, aber leider nnr allznberechtigten Petersburger Sitte hatte Nauck für die mittleren Monate des Jahres 1892 ein Landhaus bezogen nnd zwar in Terijoki, einem Villenort am Finnischen Meerbusen, 2 Stunden von Petersburg, znsammen mit der Familie seines ältesten Sohnes, der seiner Praxis wegen - er ist Arzt - die Stadt in der Nähe haben mußte. Vorgestern - schrieb er hier G. 28 VI 92 - habe ich den letzten Rest des Manuskripts in die Druckerei befördert - ein Auctarium indicis. das hauptsächlich die aus den neuen Fragmenten sich ergebenden Nachträge enthält . . . Zur Herausgabe des Index entschloss ich mich vor drei Jahren nur im Hinblick auf die jugendliche Kraft meines ehemalioen Schülers und gegenwärtigen Kollegen P. Nikitin, und als i. J. 1890 der Druck begann, war ich überzeugt, dass ich das Ende desselben nicht erleben würde. Das nunmehr fast erreichte Ziel giebt mir Mut zu einem neuen Unternehmen: ich gedenke einer von B. G. Teubner an mich gerichteten Aufforderung entsprechend eine zweite Auflage von Herchers Erotici zu besorgen, deren erster Band vollständig vergriffen ist. Für einige Partien hat Hercher selbst bedeutende Ergänzungen geliefert, die Emendation mehrerer Texte ist besonders von Naber wesentlich gefördert worden. Vitelli hat sich in liebenswürdiger Weise erboten, einige wichtige Florentiner Handschriften zu vergleichen: so kann ich hoffen, eine brauchbare Arbeit zu liefern.

Hieran lerne man den Mann kennen. Sein Gedächtnis war geschwächt, seine Sehkraft mehr als zur Hälfte vernichtet, seine Arbeitszeit auf 2-3 Stnnden täglich beschränkt - alles das konnte seinen Schaffensdrang nicht brechen. Zunächst freilich muss ich Sophokles Elektra erneuern, zu der sich seit dem J. 1882 eine berghohe und zum Teil recht unfruchtbare Litteratur angehäuft hat (ib.): nebenbei würden anch die bereits druckfertigen Kavóves des Damasceners erscheinen. Und dann - dann würden eben die Erotici dran kommen; im Herbst würde Longus und Chariton nach Florenz wandern, demnächst anch Xenophon von Ephesns; eine kleine Panse müßte man im Sommer 1893 machen: Ihrer freundlichen Einladung zum Wiener Philologenkongress würde ich gern Folge leisten, nicht um einen Vortrag zu halten, was ich durchaus nicht verstehe, wohl aber um Sie zu begrüssen und um das Wiener Leben kennen zu lernen (ib.); anch wollte der ehemalige Pfortenser seine alma mater anfanchen (ob. S. 22). Und dann - dann wollte er die Epistolographi vornehmen, die er noch vom Lexikon Vindobonense, ia teilweise - znmal den Alkiphron - noch von viel früher her in freundlichem Andenken hatte; vielleicht übrigens könnte man dem Stobaens den Vortritt lassen, voransgesetzt nämlich, dass Henses recensio bis dahin zu haben sein wurde. Und dann - dann wollte er doch einmal sehen, ob das Problem, das den Jüngling gelockt und den Mann geäfft hatte, anch dem ansgereiften Urteil des Greises widerstehen würde; "er dachte daran ein Buch über die Homerkritik, ein anderes über die Kritik des Sophokles zu schreiben." (Nikitin a. O. 29.)

Er hatte wieder einmal keine Zeit, sich krank zu fühlen; sonst hitten ihm vielleicht die Kongestionen, welche das nahe Aufsehen bei der Arbeit und die gebückte Haltung verurusschten, einige Besorgnis eingesfölst. Der Angest kam, ohne den Sommer zu bringen; am 3. sollte Nanck der Sohn mit dem Morgenzug zus Estad, die ganze Familie war daher nm ½ 6 aufgestanden. Auch Nanck der Vater hatte sich wecken lassen; sein Schild wur gut gewesen, das physische Wohlbeinden und der Frieden der ersten Morgenstande hatten ihn in die heiterate Stimmung versetzt. Die Gattin verließ ihn auf einige Minuten, unhere Hansfrauenpflichten zu walten; als sie zurückkehrte, fand sie ihn, bis auf den Rock angekleidet, auf der Diele vor seinem Bette regungslon liegen. Der herbeigeeilte Sohn konstatter momentanen Tod durch Gehünsschlag.

## Schriftenverzeichnis.

Die eckig eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die vorliegende Biographie. Von den Anzeigen sind nur die wesentlichsten aufgenommen.)

## 1845.

- Aristophanis Byzantii fragmentum Parisinum. Halis. [S. 4 f.]
- 1846. 2. Parerga critica I (Phil. I 351-360). [S. 7 f.; 19.]
- 1847. 3. Index zu Meiers Commentatio de vita Lycurgi, Halis. [S. 7.]
- Anz.: Fragmenta comicorum Graecorum ed. Meineke I u. II (Intelligenzbl. z. Halleschen allg. Ltztg. 473-476; 489-491;
- 497-502). [S. 9.] 5. Parerza critica II (Phil, II 144-160). [S. 7 f.]
- 6. Sophoclis fgm. 649 (Phil. II 640).
- Über die glossographischen Studien des Aristophanes von Byzanz (Rh. M. VI 321—351, 480). [S. 6.]
- Der Dithyrambendichter Kydias; Androkydes; Aretades; Aristoteles, Aristophanes, Aristarchus; Megakleides; Agallis von Korkyra (Rh. M. VI 431-435, 480).
- 9. Drei metrische Grabschriften (Rh. M. VI 442-444).
- Zu Wagners Poetarum tragicorum Graecorum fragmenta (Rh. M. VI 461-471. 480). [S. 10.]
- 11. Spicilegium zu den Fabeln des Babrius (Rh. M. VI 629-631).

#### 1848.

- 12. Aristophanis Byzantii fragmenta. Halis. [S. 5 ff.]
- 13. Anz.: Iulii Pollucis Onomasticon ex rec. Imm. Bekk. (Allg. Ltztg. 502-512: 517-520).

## 1849.

- Zn Stobaci Florileginm (Phil. IV 88, 98, 168, 299, 509, 672, 678). 15. Interpolierte Verse griechischer Dramatiker (Phil, IV 192-197).
- 16. Zn Babrius (Phil. 1V 197-198). 17. Zu Sextns Empiricus ex rec. Bekkeri (Phil, IV 199-201).
- Sophron (Phil. IV 265).
- 19. Verse bei Prosaikern (Phil. IV 357-361). [S. 11 f.]
- 20. Zu Sappho (Phil. IV 532).
- 21. Zn den Fragmenten griechischer Tragiker (Phil. IV 533-560). [S. 10 f.]
- 22. Nachtrag zu Wagners Tragicorum Graecorum fragmenta (Phil. IV 576).
- 23. De Soterichi Oasitae choliambis (Phil. IV 613-626). [S. 810.] 24. Nachlese zn den Fabeln des Babrius (Rh. M. VII 153-156).
- 25. Über eine Steile des Didymos zu Hesiod (Rh. M. VII 301-306).

# 1850.

- 26. Zu Stobaei Florilegium (Phil. V 35. 118. 140. 144, 413. 527).
- De loco Hesiodi Opp. 589 (Phil. V 364-366).
- 28. Zu den Theophrastischen Charakteren (Phil. V 383-384).
- 29. Zu Soterichus Oasita (Phil. V 512). 30. Zu Ibyens (Phil. V 546. 674).
- 31. Verse bei Prosaikern (Phil. V 551-563). [S. 11 f.]
- 32. Zn Solon und Sophokles (Phil. V. 575 f.). 33. Zu Fragmenta historicorum Graecorum ed. C. Müller II n. III

# (Phil, V 675-709). [S. 9.]

## 1851.

- 34. Terpander und Alkman (Phil. VI 104).
- 35. Rhinthon (Phil. VI 111). 36. Vermischtes (Phil. VI 154. 227. 277).
- 37. Zn Demetrins de elocatione (Phil. VI 176).
- 38. Porphyrins ad Marc. c. 24 (Phil. VI 323).
- 39. Zweiter Nachtrag zu den Fragmenten der griechischen Tragiker (Phii. VI 385-404).
  - 40. Noch einmal Babrius (Phil. VI 405-411).
  - Zu den Fragmenten der griechischen Komiker (Phil. VI 412-426).

#### 1859.

- Anz.: Sophokles v. Schneidewin IV (Jahrb. f. Phil. 65, 232-253).
   [S. 36.]
- 1858. 43. Curiosa aus Euripides (Phil. VIII 562-565). [S. 15.]
- 1854.

  44. Euripidis tragoodiae superstites et deperditarum fragmenta I u. II. Lipsiae, Tenboer. [S. 20 f.]
- 45. Epigraphisches (Phil, IX 167-179).
- 46. De florilegio quodam Leidensi (Phil. IX 367-370).
- De nornegio quodani Delucisi (Tini. IX 301-370).
   Zur Kritik des Tatian πρὸς ελληνας (Phil. IX 370-372).
- Anz.: Euripidis Medea ed. Kirchhoff (Jahrb. f. Phil. 69, 618—630).
   20.1
  - Anz.: Euripidis Troades ed, Kirchhoff (Jahrb. f. Paed, 70, 3—19).
     1855.
  - 50. Ion und Johannes Damascenus (Zft. f. Awft. XIII 19-22). [S. 16.]
  - Zu den Briefen des Alkiphron (Zft. f. Awft. XIII 22-28).
- 52. Kritische Miscellen (Zft. f. Awft. 110-120; 273-278).
- De tragicorum Graecorum fragmentis observationes criticae.
   Commentatio e programmate gymnasii regii loachimici Berolinensis separatim edita et indice ancta. Berolini. [S. 16.]

## 1856.

- 54. Tragicorum Graecorum fragmenta. Lipsiae. [S. 16.]
- Zu den Fragmenten der griechischen Tragiker (Phil. XI 282).
   Über Cobets Behandlung des Euripides (Phil. XI 460-467).
- [S. 19<sup>3</sup>.] 57 Ann. Provintion Mades only a Sakana /7th f d Gramma N
- Anz.: Euripides Medea erkl. v. Schöne (Zft. f. d. Gymnw. X 494-510). [S. 36.]
- Anz.: Hesychii editionis specimen prop. M. Schmidt (Zft. f. d. Gymnw. X 921—927).
- Bemerkungen znm Lexikon des Hesychius (Zft. f. d. Awft. XIV 6-8; 14-16).
- 60. Sophokleserkl. v. Schneidewin (die weiteren Auflagen). [S. 36 ff.]
- 61. Euripidis tragoediae, edito 2ª Lipsiae. [S. 21 f.]
- 62. Zu den Fragmenten der griechischen Tragiker (Phil. XII 193-196).
- Variae lectiones (Phil. XII 634-649).

#### 1998

 Euripideische Studien, erster Teil. St. Petersburg (Mémoires de l'acad. imp. des sciences de St. Pétersburg, VII série tome I No. 12). [S. 22 ff.]  Über einige angebliche Fragmente des Homer (MGR [d. h. Mélanges Gréco-Romains] II 181—1199 — Bulletin de la classe hist-philol. de l'acad. imp. des sc. de St. Ptb. XVI No. 28). [S. 27.]

 Porphyrii Tyrii philosophi Platonici opuscula tria. Lipsiac. [S. 49.]

 Zur Kaisergeschichte des Herodian (MGR II 217—231 = Bulletin de l'acad. imp. des sc. II 142—152).

68. Kritische Bemerkungen (MGR II 240—273 = Bull. II 317—340).

 Kritische Bemerkungen II (MGR II 321-363 = Bull, III 305--334). [S. 44.]

## 1862.

 Euripideische Studien, zweiter Teil (Mémoires VII sér. t. V No. 6). [S. 22 ff.]

 Über eine Abhandlung des Herrn Th. Struve "Novae curae in Quinti Smyrnaei Posthomerica" (MGR II 376—398 = Bull. V 476—492). [S. 27.]

 Anz.; Sophoclis tragoediae . . . ex rec. G. Dindorfii, ed 3<sup>a</sup> (Jahrb. if. Phil. 85, 153-187). [S. 38<sup>b</sup>.]

## 1868.

Kritische Bemerkungen III (MGR II 399-485 = Bull. VI 9-69).
 [S. 44.]

 Über eine dem Herrn A. v. Hilferding gehörende griechische Handschrift (MGR II 487-518 = Bull. VI 296-317) [S. 27].

Über das Verbnm ΦΡΕΩ (MGR II 519—548 = Bull. VI 424—445).

# Über Philodemus περὶ εὐσεβείας (MGR II 585—626 = Bull, VII 191—220). [S. 53.]

Nachtrag zu den Bemerkungen über Philodemus περὶ εὐσεβεία;
 (MGR II 627—638 = Bull, VII 568-576), [S. 53.]

 Hesychii Alexandrini lexicon post J. Albertum rec. M. Schmidt (Lit. Centralbl. 1150—1152).
 1865.

#### 1909.

Kritische Bemerkungen IV (MGR II 639-746-Bull, IX 332-406).
 1866.

 Einige Bemerkungen über den pädagogischen Wert der alten Sprachen (St. Petersburger Kalender). [S. 28.]

80a. Dasselbe russisch.

 (mit R. Voigt) Gutachten über: Blagowieszczenski, Horaz und uud seine Zeit (russisch). [S. 27.]

## 1867.

- Kritische Bemerkungen V (MGR III 9-102=Bull, XII 481-546).
   [S. 44.]
- Lexicon Vindobonense. Accedit appendix duas Photii homilias et alia opuscula complectens. Petropoli [S. 53; 27.]
- 84. Sophoclis tragoediae. Berolini. [S. 36.]

## 1868.

- Bericht über E. Miller, Mélanges de littérature grecque (MGR III 103-185 = Bull. XIII 344-401). [S. 54.]
- Zur Kritik griechischer Dichter (Jahrb. f. Phil. 97, 753—761).
   1869.
- Bemerkuugen zu den Sprüchen des Publilius Syrus (MGR III 187-206 = Bull. XIV 393-406).
- Euripidis perditarum tragoediarum fragmenta. Editio 2 n. Lipsiae. [S. 54.]

## 1871.

- 89. Euripidis tragocdiae I u. II. Editio 3ª Lipsiae. [S. 25.]
- Kritische Bemerkungen VI (MGR III 207—344 = Bull. XVII 180—275). [8. 40 f. 45].

#### 1872.

- Zur Kritik griechischer Dichter (Jahrb. f. Phil. 105, 803—807).
   1878.
- Über die goldenen Sprüche des Pythagoras (MGR III 546-588 = Bull. XVIII 472-501), [S. 51.]

#### 1874

- Homeri Odyssea cum potiore lectionis varietate I u. II. Berolini. [S. 44 ff.]
- Bemerkungen zu "Georg Curtius, das Verbum der griechischen Sprache I\* (MGR IV 1-57 = Bull. XX 481-520). [S. 33 f.]
- Über die Erwiderung des Herrn Georg Curtius (MGR IV 58-89 = Bull. XXI 148-169).
- Kritische Bemerkungen VII (MGR IV 90-236 = Bull. XXII 1-102). [S. 40 f.].
- 97. Anz.: Kammer, die Einheit der Odyssee (Jen. Ltztg. 691-694).
- 98. Zu Sophokles (Herm, X 124-126).

## 1877.

- Homeri Ilias cum potiore lectionis Varietate I u. II. Berolini [S. 45 ff.]
- Bemerkungen zu "Georg Curtins, das Verbum der griechischen Sprache II" (MGR IV 273-361 = Bull, XXIV 337-398).
- Nachtrag zu den Bemerkungen über G. Curtins Verbum II (MGR IV 362-371 = Bull. XXIV 517-524).
- 102. Zn Homer (Herm. XII 393—395).
- 103. Zn Johannes Damascenns (Herm, XII 395--397).
- Griechische Verbalformen (zwei russ. Artikel im Jouru, d. Min. f. Volksaufkl.).

## 1878.

- De epicorum Graecorum fragmentis a. G. Kinkelio editis (MGR IV 373-406 = Bull. XXV 98-121). [S. 10<sup>1</sup>.]
  - 106. Zu Soph, Ai.: 1285 (Herm. XIII 430-432).
- 107. Kritische Bemerkungen VIII (MGR 407-508=Bull, XXV 409-479).
  [S. 48].
- 108. Scholia in Iamblichi de vita Pyth. librum ex cod. Florentino (MGR 1V 509-518 = Bull. XXVI 12-17). [S. 51.]
- 1880. 109. Kritische Bemerkungen VIII (Fortsetzung und Schlufs) MGR IV 579-730 = Bull, XXVI 296-315.

## 1881.

 Über einige neugefundene Fragmente griechischer Dichter (russisch, Journ. d. Min. f. Volksaufkl., class.-phil. Abt. 177—205).

#### 1000

- Über einige nengefundene Fragmente griechischer Dichter (russisch, Journ. d. Min. f. Volksaufkl., cl.-ph. Abt. 1-44).
- 112. De Marci Antonini commentariis (MGR V 1-21 = Bull. XXVIII
  196-210).

## 1884.

- Iamblichi de vita Pythagorica liber ad fidem cod. Florentini.
   Acceditepimetrum de Pythagoraeaureo carmine. Petropoli. [8, 50 f.]
- Kritische Bemerkungen IX (MGR V 93-252 = Bull, XX X 22-132).
- Porphyrii philosophi Platonici opuscula selecta, ed. 2<sup>n</sup>. Lipsiae. [S. 51 f.]
  - Zn Clandii Galeni scripta minora vol. I (MGR V 253-278 Bull. XXXII 396-414).

#### 1887.

- 117. Lndolf Stephani. St. Petersburger Zeitung No. 159,
- 1888.
  118. Nachlese zu den Fabeln des Phaedrus (MGR V 279-322 = Bull.
  XXXII 434-464).

#### 1889.

- 119. Tragicorum Graecorum fragmenta. Editio 2ª-Lipsiae [S. 52 ff]
- De scholils in Sophoclis tragoedias a Petro N. Papageorgio editis (MGR VI 21-51 = Bull. XXXIII 441-471). [8. 56.]
- 121. Zn Dionysios Periegetes (Herm. XXIV 325).
- 122. Analecta critica (Herm. XXIV 447-472).

## 1890.

 Anz.: Euripides Herakles, erkl. von U. v. Wilamowitz-Müllendorff (D. Ltztg. 503-506). [S. 25.]

# 1891.

124. Bemerkungen zu Kock, Comicorum Atticorum fragmenta (MGR VI 53—180 = Bnll. XXXIV 656—787). [S. 34 f.] 1892.

#### 180

 Tragicae dictionis index spectans ad tragicorum Graecorum fragmenta ab Augusto Nauck edita. Petropoli. [S. 56 f.]

# Hermann Schütz.

geb. den 24. Oktober 1823, gest. den 13. Januar 1892.

Am 13. Januar 1892 starb zu Petsdam Hermann Schütz am den Folgen der Influenza. Das Geschich kat mich zweimal zu verschiedenen Zeiten zum Gefährten seines Aufenthaltes in Potsdam gemacht, als er im Jahre 1857 von Anklam berufen 6 Jahre lang als zweiter Oberlehrer am hiesigen Gymnasinm wirkte, und das zweite Mal, als er zu Ostern 1878 das Direktorat des Gymnasinms zu Stoip in Pommern indeelregteu den in Potsdam seinen Wohnsitz nahm. Ich habe hier lange Zeit mit ihm freundschaftlich verkehrt und obgleich anderen Studien zugewendet, democh in so naher Bestehung gestanden, daß ich von ihm gewürdigt wurde, oftmals auch von seinen wissenschaftlichen Beschäftigungen mehr als Lerzender, denn als Begutachtender zu hören. Aus diesen Gründen glanbte ich der Aufforderung, dem verdienten Manne nach seinem Tode einige Worte dankbarer Erinnerung zu widmen, mich nicht entziehen zu müssen.

Wir schöpfen die nachfolgenden Nachrichten über die äußeren Lebensverhältnisse Schätz' aus den Anfzeichnungen des Verstorbenen selbst. Sie sollen, soweit sie anf Bedentung Anspruch machen, im Auszuge mitzeteilt werden.

Georg Hermann Schütz war geboren zu Lanenburg in Pommern am 24. Oktober 1822 als der Sohn eines Obenteuerkontrolenrs. Er erhielt den ersten Schulunterricht in Stolpemünde, wohls sein Vater inzwischen versetzt worden war, tells in der dortigen Schnle, tells durch einen Hanslehrer. Dennahchst bennohte er, als sein um Hanpitseneramtsrendanten beforderter Vater nach Schievelbein im Regierungsbezirk Koslin kam, die dortige Rektorschnle, erhielt aber nebenher Privatuntericht in freuden Sprachen, besonders in den Jahren 1853 und 1836 durch einem Pfarrer, der in genedisam mit selnem älteren Bruder in gleicher Weise für die Tertia eines Gymnasinna vorberietet, wie derselbe schoo vorber Rudolph Wirchow, Schitz ülteren Kameraden für die Tertia des Ködliner Gymnasinna unterrichtet hatte. Zu Michaells 1836 wurde er mit selnem Bruder in der Ustertettä des Joachinsthalischen Gymnasinns in Berlin anfgenommen und gebörte der Austalt, die ninter der Leitung des von ihm bis an sein Lebens-

ende hochverehrten Direktors Angust Meineke stand, his 1842 als Altunnas an. Schütz erzählte, daß er von Anfang mit vollem Vertrauen und unbegrenzter Verehrung zu seinem Direktor aufgeblickt und später einmal als Primaner zum Zeichen seiner tief em pfundenen Danharkeit für die heesodere ilm gewidmete Bemühning seines Lehrers demselben zur Überraschung eine Pindarische Ode zu seinem Gehutztage überreicht habe. Über seinem Arbeitsische hing das Bild Meinekes. Er gedachte seiner, sowie anch anderer seiner damals am Joschimsthalischen Gymansium tähtigen Lehrer oft und gern in dankharer Erinnerung. Auch manchen Freundschaftsbund sehloß er in jener Zeit, der his in die spätesten Lebensjahre dauerte, wie der Freundschaft mit Gustav von Löper, dem bekannten Goethe-Hernangeber, welchem Schütz später 1881 seine Ausgabe der Satiren des Horax widmete und der, ehens alt wie er, ihm einen Monat im Tode voranging.

Zu Ostern 1842 hestand Schütz die Abiturieuteuprüfung, um in Berlin Philologie und Philosophie zu studieren. Schon in seinem 23. Lehensjahre zu Michaelis 1845 machte er das Oherlehrer-Examen, in welchem er die unhedingte Fakultas erhielt. Er hatte gemäß der vielseitigen wissenschaftlichen Richtung, auf welche er von Anfang an hinstrehte, sich nicht uur dem Studium alter und nener Sprachen, sondern einer Menge anderer Wissenschaften, die hentzutage selten ein Studierender alle zu umfassen pflegt, der Philosophie, der Geschichte. der Archäologie. der Theologie und selbst der Mathematik ergeben; er hatte auf der Universität Philologie hei Böckh, Lachmann, Zumpt, Geppert, Benary, Philosophie hei Trendelenhurg, Michelet und Gahler, Geschichte bei Ranke, Archäologie hei E. Curtius, Theologie hei Vatke gehört. Mit Plötz, dem bekannten Herausgeber geschätzter französischer und anderer Schulhücher, der einer seiner älteren Mitschüler des Joachimsthalischen Gymnasiums gewesen und der eben wieder aus Frankreich nach Berlin zurückgekehrt war, trieh er französische und andere Privatlektüre. Mit einem befreundeten Studierenden las er eingehend Plato, mit welchem er sich so eifrig beschäftigte, als wenn er sich von der Philologie abwenden und der Philosophie znwenden wollte. Nächst Plato war es Aristoteles, dessen Schriften er mit großer Liehe studierte, bis er sich endlich dem Studium der Hegelschen Philosophie zuwandte. Dieser Richtnug ist er dann auch später im wesentlichen treu gehlieben. Großen Eiufins auf diese Weudung hatte Platos Parmenides. deu er nicht nur eifrig las, sondern der ihn auch derartig beschäftigte, dass aus der Beschäftigung mit diesem Dialog Platos seine erste wissenschaftliche Arbeit de Parmenide Platonis dialogo hervorging. Er reichte sie als Konkurrenzarbeit um eine Unterstützung ein und erhielt auch infolge der günstigen Beurteilung des Professors Gahler einen Preis.

Nach solchen arbeits- und mühevollen Jahren erhielt er zu Ostern 1846 eine Stelle als Hifißlehrer in Stettin am Friedrich-Wilholms-Gymnasium und sehen zu Michaelis 1847 als ordentlicher Lehrer in Anklan an dem ene gegründeten Gymnasium, wo er im Sommer 1850, erst 28 Jahr 1 zum Oberlehrer ernannt wurde nnd woer sich im Jahre 1851 verheiratete. Zu Michaelis 1857 kam er als zweiter Oberlehrer and as Gymnasium zu Potsdam" eine Provektorstelle an dem Stolper Gymnasium hatte er kurz zuvor abgelehnt, da man von ihm fordere, das er einen Revers nuterschreiben solle, der anf die symbolischen Bücher der Lutherischen Kirche verpflichtete. Seine amtliche Thätigkeit in Potsdam war eine sehr angestrengte, so dafs ihm wenig Zeit zu litterarischen Arbeiten hilbe; doch wurde er in Anerkenung seiner amtlichen Thätigkeit, die er unter Riglers Direktorat entfaltete, zum Professor ernannt.

Im Oktober des Jahres 1863 ging er unn doch nach Stolp in Pommern und zwar jetzt als Direktor des dortigen Gymansiums, dessen Stattt in Bezug auf den oben erwähnten Revers inzwischen abgeändert worden war, mm Tell versalheid durch Schlät; ohennälge Unterschriftsverweigerung. Schon in Potsdam wurde ein anfangendes Gehörleiden bemerkbar; aber es änfeste sich bald noch mehr in Stolp, so dafs indadurch das Amt des Direktors erschwert wurde. Er sån sich daber versalnisft, zu Ostern 1871 das Direktorat niederzulegen. Doch nuterrichtete er noch bis Ostern 1878 an der Ansatat als Ordinarius in Prima nut hatte nun Zeit, sich seinen litterarischen Arbeiten zu widmen. Im Jahre 1874 erschien der erste Teil seines Horaz, die Oden und Epoden, denen in späteren Jahren 1881 der zweite Teil, die Sairen, und 1883 der dritter Thell, die Episteln enhaltent, folgten.

Die beiden letzten Teile seines Horax erschinene nicht, ohne daß inzwischen die Änderung seines Wohontets stattgefunden hätte. Noch einmal, von Michaelis 1876 bis ebendahin 1877 mützte Schlütz in Vertertung seines erkrankten Nachfolgers das Direktorat übernehmen und trat erst zu Ostern 1878 in seinem 55. Lebensjahre völlig in den Ruhestand. Er zog von Stöp wieder auch Pötedam, wohlin zieht nur die grünslige Lage und die parkreiche Gegend der Residenz, sondern anch der gesellige Verkehr noch lebender Freunde ihn ziehen mochte. Er bete hier hanpstächlich seinen Studien und litterarischen Arbeiten, die sehr vielestigt waren und weit über die Grenzen des Philologischen hausseignen. Von größeren Arbeiten erschienen die Satiren und Episten des Horaz und die wiederholten Auflagen der Öden und Episten den Horaz und die wiederholten Auflagen der Öden und Episten den Horaz in 1890, aber beendet sehon den 4. Dezbr. 1889, und endlich anch viele läugere und kürzere Abmandungen und Rezensionen. Daneche beschäftigten im haltiopophische

und geschichtliche, anch mathematische und theologische Studien. So ist z. B. eine Frucht seiner geschichtlichen Studien, die den Ruhm der Vollständigkeit und Sicherheit heanspruchen, ein Manuskript, welches die vollständige Geschichte der Umwälzungen in Enropa von 1789 bis 1815 enthält:

Im Anfang des Dezembers 1891 erkrankte er an der Infinenza, die sich allmählich in immer bösartigeren Erscheinungen verschliumerte und der er trotz seiner sonst großen Frische und Rüstigkeit am 13. Januars 1892 erlag. Ein Herzschlag, der ihn morgens zwei Uhr traf, machte seinen Leiden ein schnelles und sauftes Ende.

So schied einer der fleisigsten und kenntuisreichsten, und was nicht weniger gilt, humansten und bescheidensten Gelehrten aus dem Lehen, mit derselben bewanderungswürdigen Fassung und Ruhe, mit welcher er geleht hatte, selhst noch in letzter Stunde die tranernde Familie tröstend. Mit einer Gednld, die seine Frennde oftmals in Verwanderung setzte, hatte er im Lehen das körperliche Leiden, das ihn mit unharmherziger Gransamkeit in seinen hesten Jahren ans seiner vielgeliehten schulmännischen Amtsthätigkeit rifs. jahrelang getragen, ohne dass er nur einmal in Klagen üher sein Schicksal ansgehrochen wäre, das ihn so hart getroffen hatte. Man konnte sich diese Geduld und Gelassenheit nur so erklären, daß er das änfsere Lehen, das ihm infolge seines Gehörleidens, wenn nicht ganz versagt, doch bis anf die Anwendung des Gehörhornes verkümmert war, durch das innere Leben ersetzte und in lebhafter Rede seinen Znhörern das znm Ansdruck hrachte, worin er glanhte, ihren Beifall zn finden. Denn nicht leicht möchte ein Gelehrter diese Fülle der Gelehrsamkeit, wie er, hesessen haben; aus ihr schöpfte er zumeist die Unterhaltung, die den Zuhörer der unter den ohwaltenden Umständen schwierigen und anstrengenden Antwort fiherhoh. Sein reiches und in lehendigem Fluss der Rede mitgeteiltes Wissen war denn auch imstande, seine Schüler zu fesseln und Zerstrenungen oder gar Störungen, die fast unanshleihlich schienen, vorznheugen. Er besafs nicht nur die gründlichsten und nmfassendsten, ans der Lektüre der Schriftsteller und Quellen geschöpften und deshalb nufehlbarsten Kenntnisse in der Grammatik und Litteratur, sondern anch in der Kunstgeschichte, Geographie und Geschichte, von denen nicht allein seine zahlreichen Schriften, sondern auch die Vorträge zengen, die er in gehildeten Beamtenkreisen Potsdams hielt und zu denen er mit liebenswürdiger Gefälligkeit sich stets hereit finden liefs. Dieselbe erstaunliche Fülle der Gelehrsamkeit, welche allenthalben in seinen Büchern und Ahhandlungen ausgestrent ist, setzte ihn in stand, als Lehrer mit Lehrgeschick und Lehreifer seine Schüler in steter Anfmerksamkeit und

Spannung zn erhalten, so dass sich ein geistiges Band zwischen dem Lehrer und dem Schüler herstellte, welches nicht nur von jeder Zerstrenung und Entfremdung abzog, sondern anch dem teuern Lehrer die Herzen seiner Zöglinge gewann. Er war, so zn sagen, mit Leib und Seele Lehrer und Schnlmann, und ich erinnere mich noch recht wohl einer Außerung in einer seiner öffentlichen Schulreden, die ein rechtes Gegenhild zu der Gesinnng darstellt, die bei der damals nicht beneidenswerten Lage seiner Amtsgenossen sich oft genng Lnftmachte und die unglückliche Wahi des Berufs ankiagte; ich erinnere mich seiner lauteren und ihm von Herzen kommenden Änsserung: "Wenn ich noch einmal vor die Wahl eines Berufes gestellt würde, ich würde keine andere treffen, als dass ich Lehrer würde!" Bei der Freudigkeit, mit der er in seinem Berufe wirkte, kann man nicht zweifeln, dass er nicht allein seine Kollegen als würdige Genossen und Mitarbeiter in einem gottgeweihten Weinberge achtete, sondern anch in soichem Interesse keine Mühe, keinen Fleiß, keinen Schweiß schente, nm die Pflichten seines Berufes getren zn erfüllen. So konnte er in dem Namen "Schulmeister" so wenig wie zu Luthers und Melanchthons Zeit, eine ehrenrührige Benennung finden, obwohl er bei seinem zur Gereiztheit und Erbitterung neigenden Charakter, zumal wenn ihm Sitte und Anstand verietzt schien, die Anwendung dieser Benennung in dem Zusammenhange schwer empfinden muste, in welchem jener Znnftgenesse mit Beziehung auf seine Horazausgabe das Urteil abgegeben haben sollte, dass es nm den römischen Dichter geschehen sei, wenn erst "Schulmeister" sich desselben bemächtigten. In der That hat sich sein Horaz, den man von gewisser Seite mit einigem Mifstranen in die Hand nahm, erst nach und nach, wir wollen hinzusetzen, wie oft bedeutende Erscheinnngen, durch sich seibst seine Anerkennung gegen mißgünstige Beurteiler erkämpfen müssen, so dass man erst hentzutage bei dem Namen Schütz an nichts anderes, als den Heransgeber des Horaz zu denken pflegt.

Wohl hat seine Anagabe des Horaz bei ihrem Erreheinen wegen der Heranziehung kritischer Streitfragen, die man von der Schule ansehliehen woilte, großen Anstoß erregt. Bei dem Standpunkte philogischen Blüdung, den Schultz von Anfang an einanhm. Heis sich erwarten, daß er nicht auf dem abgetretenen Pfade der gewölnlichen Interpretation schalierhaften Lesern zum Fuhrer und Ratgeber sich ableten, sondern daß er, das gesamte Gebiet der Horaz-Litteratur überschauend, sich mit seiner ihm zu Gebote stehenden, umfassenden Geldrankeit, Herbeitstreue um Frendigkeit und Gewissenhaftigkeit ebesso der grundlichen Erklätzung, wie der forschenden und scharf sichtendes Kritik, die velleicht in kehem Schriftsteller frachbarer gewochert

hat, beseelt von der selbstbewußten, sich und der gelehrten Welt verantwortlichen Gesinnung bemächtigen werde. Auf solchem Standpnnkte mußte er stehen, als er bei dem ersten Plane einer Heransgabe des Horaz sich der lateiuischen Sprache bediente, aber obgleich er dieses Gewand auf den Rat sachkundiger Freunde ablegte und die dentsche Sprache für die Schulausgabe wählte, so konnte er doch immer nicht auch dann die kritische Behandlung aufgeben, sondern nahm sie mit Recht selbst in seine Schnlansgabe auf, wie er sich die Behandlung des Dichters in der Schule gedacht hatte. Er verwies die Athetesen in den Anhang, indem er jungere Philologen, Studenten und Privatleser des Horaz im Ange batte, die sich etwas mehr, als es in der Schule möglich ist, in eine gründliche Lektüre vertiefen wollten. Und sollte nicht auch selbst ein von dem Geiste des römischen Dichters begeisterter Primaner imstande sein, ihn selbst mit kritischem Verständnis zu lesen. wenn er ihnen so erklärt würde? Mag hei der durch Erleichterungen und Weglassungen geänderten Methode des Unterrichts vielleicht das Mass lateinischer Sprachkenutnisse in jetziger Zeit abgenommen haben. wie ehemals schon der alte Wittenberger Direktor, Franz Spitzner, nach einem Zeitalter von talentvollen Schülern, wie Ritschl, Axt, Seyffert, Unger und andere waren, die sich Schüler Spitzpers zu sein rühmten. eine Schwächung und einen Rückgang iu den sprachlichen Leistungen im Lateinischen zu hemerken glanbte, so konnte doch Herm. Schütz, der durch seine Fähigkeiten die Anerkennung Meinekes gewonnen hatte. sich wohl dazu verleiten lassen zu glanben, dass das heutige Geschlecht in dem Ruhme lateinischer Sprachgelehrsamkeit dem früheren nicht nachstehen werde. Sodann wollte auch Schütz die Kritik in der Schule nur im Dienst der Exegese behandelt wissen, insofern sie zur Erklärung der hetreffenden Stelle unumgänglich nötig wäre oder doch wesentlich beitrüge, und dieser milderen Ansicht hat wohl jetzt die Mehrzahl seiner ehemaligen Gegner beigepflichtet, Freilich wird die Gegnerschaft von Philologen, die in Schütz den Vertreter einer unerbittiich strengen Partei des Konservativismus sieht, immer danern, solange alte Schriftsteller heransgegeben werden. Oft genng änsserte Schütz seinen Uuwilleu über den Snbiektivismus jener "modernen" Richtung, auf deren Wegen ihm, znmal in den Sophokleischen Studien, A. Nauck begegnete, der gerade in Schulansgaben die freieste Anfnahme von Konjekturallesarten gestatten wollte. Schutz führte dabei die Worte seines Lehrers Meineke in dem Vorworte zum Oedipus Colonens an, die jetzt in aller Munde lebeu: "Nou paucos eam viam ingressos esse videbam, qua si pervexerint, hrevi faturum est, nt Sophoclem in Sophocle quaeramns", Worte, die er auch in dem Vorwort zu den Sophokleischen Studien mit Wohlgefallen wiederholt. Dabei wird

man die Anfrichtigkeit, Wahrheitsliebe und Bescheidenheit, die ihn auszeichnet, anf jeder Seite seiner Schriften erkennen, trotzdem er Ursache genug hatte, über Verkennung und Mifsverständnis zu klagen, dem er bei seinen Geznern bezegnete.

Schütz war einer der fleisigsten Gelehrten und Skribenten, welche die Gegenwart hervorgebracht, und merkwürdig genug, wenn auch erklärlich, er war am fleissigsten, als er in den Ruhestand getreten war. Es giebt fast keinen alten in den oberen Klassen der Schule gelesenen Schriftsteller, den er nicht entweder selbst herausgegeben oder in Rezensionen verschiedener Wochenschriften mit seiner gewöhnlichen Gründlichkeit behandelt hätte, selbst Ausgaben englischer Herausgeber. Es liegt mir ein Verzeichnis aller Ansgaben, Schriften, Programme Rezensionen und Abhandlungen vor, das der Verstorbene bis zu seinem Tode eigenhändig geführt hat. Er hat deren Gesamtzahl von dem Jahre 1847 bis zum Jahre 1892 auf 102 berechnet. Darunter befinden sich ansser seinem Horaz, dessen 1. Teil in dritter und dessen 2. und 3. Teil in erster Anflage erschienen sind, und ansser seinen "Sophokleischen Stndien", die er nach einigen Weiterungen im Verlage von A. Stein in Potsdam heransgegeben hat, als nennenswert die Rezensionen von Otfr. Müllers griech, Litteraturgeschichte in 3. Aufl. 1879, von Classens Thukydides und von W. Christ, Geschichte der griech. Litteratur bis auf die Zeit Justinians, München 1890, 2. Aufl. Ungedruckt sind geblieben die Abhandlung über die Anssprache des Griechischen (Etacismus and Itacismus) and zwei Fascikel Anmerk, "iber Aristoteles' Ethik 1888 nnd krit. Bemerkungen zu Aristoteles Rhetorik.

Während so Schütz fleisigen und erfolgreichen Studien oblag, Stadien von denen er fiberzeugt war, daß sie noch einer späteren Gelehrsamkeit zum Nutzen gereichen würden, floß sein Privatleben in der größten Einfachheit und Zurfickgezogenheit dahin. Ein hoffnnngsvoller Sohn, Student der Philologie, und seine Gattin waren ihm beide in Stolp durch den Tod entrissen worden; in dem gemütlichen Verkehr und in der liebevollen Pflege zweier gebildeter Töchter, während sein jüngerer Sohn als Amtsrichter in der Ferne lebte, war es ihm vergönnt, seine letzten Tage zuzubringen. Er verlebte sie in den angenehmsten verwandt- und freundschaftlichen Verhältnissen, in friedlicher Stille abgezogen von der Unrahe. Äußerlichkeit und Eitelkeit der großen Welt, in den ihn achtenden und verehrenden Kreisen seiner nächsten Bekannten und Freunde, die sich seiner nie ermattenden Unterhaltung und nngetrübten Heiterkeit frenten. Aus seiner reichen Belesenheit wußste er immer für ein Erlebnis oder Tagesereignis eine treffende Stelle eines alten Schriftstellers zu citieren, die das Erlebte oder Erzählte in dem Lichte klassischen Hnmors erscheinen liefs. Als ein Bekannter, dem er glaubte gefällig

gewesen zu sein, ihm die Gefälligkeit mit Undank vergalt, erinnerte er am Ende seiner Erzählung an die bekannte Fabel Äsops von dem Wanderer und der Schlange, indem er sie mit dem Worten schloßt, so oft habe er jene Fabel gelösen, ohne den Thoren zu kennen, der die erftorene Schlange aufhob und erwärmte; jetzt wisse er, daß er selbst jener Thorgewesen sei. Ein andermal, als in einer Gesellschaft zum tansendsten Mal die Rede and fen Zusammenbruch des Napoleonischen Glücks kam, äniserte er: Ihn schlug des Gegners Wafte, die der Dichter Archilochnain dem Verse andetett: edät. die Jack jehe jehe Jack jehe vie Archilochnades mit allerlei Listen arbeitende System der Politik Napoleons vor dem Kriege 1870 durch das Beispiel des Prohese und der bei Sedan erfolgende, mit einem Male vernichtende Angriff durch das Beispiel des Jegles beseer Illustriert werden?

Wir würden solche für die heitere Gesellschaft extemporisierte Mittellungen aus dem Leben des Verewigten nicht erwähnen, wenn wir nicht glanbten, darin eines Teils jeme mantere Unterhaltungspach, deren Quelle aus seiner klassischen Belesenheit sprudelte, anderen Teils den Beweis jener geduldigen, friedlichen und wahrheitaliebenden Gesinnung zu finden, die es verstand, ohne beleidigende Absicht frei und offen die Sachen mit ihrem wahren Namen zu bezeichnen. Sie sind der Ansdruck jener Hebenswirdigen Redlichskeit, Biederkeit und Gerahleit, die ihn in dem Bewufsteten seiner sittlichen Würde die Kunst lehrte, das schwere Geschick, das ihm auferlegt war, mit jener Gelassenheit und Seelenstärke zu ertragen, die nicht unr seinen Zeitgeaossen und Frennden verehrungswürdig schlen, sondern auch verdient, vor der Nachwelt als ein anschahmungswertes Beispiel gepriesen zu werden.

## Charles Wordsworth,

geb. den 22. August 1806, gest. den 5. Dezember 1892. Hochw. Dr. Charles Wordsworth. Bischof von St. Andrews.

zweiter Sohn des ehemaligen Meisters von Trinity College in Cambridge (Dr. Christopher Wordsworth), Bruder des im Jahre 1885 verstorbenen Bischofs von Lincoln (Christopher)\* and Neffe des wohlbekannten Dichters William Wordsworth, wurde am 22, August 1806 zu Bocking in England geboren. Zn Harrow School als Knabe erzogen, trat er in die Universität Oxford zu Christ Chnrch ein, wo er als Kenner der klassischen Sprachen große Anerkennung fand - zweimal gewann er den Preis in Latein (for Latin verse 1827, for the Latin essay 1831) - und nach seiner Gradnierung als Bachelor of Arts and Master of Arts Lehrer hervorragender Männer, wie des nachmaligen Kardinals Manning und des Premierministers W. E. Gladstone, wurde. Im Jahre 1837 wurde er zum zweiten Lehrer von Winchester College ernannt. Von 1847 an bekleidete er sechs Jahre lang die Stelle eines warden oder Direktors am neugestifteten Trinity College zu Glenalmond in Schottland, einer großen Schule im Sinne der englischen public schools, die er mit ernstem Fleifse leitete und mit großer Freigebigkeit, selbst zum Schaden seines eigenen Vermögens, unterstützte. Seine athletische Kraft und Gewandtheit in allen Spielen, die im Freien getrieben werden, sein freundliches Wesen, seine schriftstellerischen Anlagen, besonders seine Begabung für griechische und lateinische Verskunst verbanden sich mit gesunder Frömmigkeit und theologischer Klarheit so harmonisch, dass er für das

<sup>&</sup>quot;) Dieser litterariech äußerst thätige Theologe machte sich als Phiologe einen auch außerbalb Englands geachteten Namen; er ist Verfasser von Athens and Atties: Joarmal of a Residence there, London 1836 (in 4. A.d. 1889); Inscriptiones Pompeianse: Ancients Writings copied from the Walls of the City of Pompeii, 1837 (in 2. Aud. 1838); Greece: Pictoria, Descriptive and Historical 1839 (in 2. Aud. hag. v. Tozer 1835); The Correspondence of R. Bentley, 3 vols. 1842; Theoretius (edited), Cambridge 1844 (in 2. Aud. 1877); Conjectural Emendations of Passages in Ancient Authors 1838.

Mnsterbild eines Lehrers der Jugend im nationalen Sinne gehalten werden durfte.

Jm Jahre 1853 wurde er zum Bischof der nnierten Discesen von St. Andrews Dnnkeld und Dnnihane gewählt. Von dieser Zeit an war er mehr als Schotländer denn als Engländer zu betrachten: so eng verflochten sich seine Literessen mit denn der angenommenen Heimat. Am dentlichsten trat dies hervor, als er ein eifriger Vertreter der gewänsenben Vereinigung der staatsfreien bischöflichen Kirche not der Presbyterlaner, besondern der presbyterischen Staatskirche wurde. Wenn anch dieser Versuch in so kurzer Zeit nicht gelingen konnte nat on beiden Seiten vielleicht etwas milsverstande wurde, so hat Charles Wordsworth ohne Zweifel die Bahn gebrochen, die in giluklicheren Tagen, wenn auch nicht in derselben Weise zu verfolgen selb wird.

Von Bedeutung wurden, abgesehen von den theologisch-krichlichen Schriften, seine Graceae Grammaticae Rudimenta, London 1839, ein Buch, das in vielen Auflagen verbreitet (1868 erschien die 19.) noch jetzt in englischen Schulen gefahruncht wird, well es die Thatsachen der Sprache in korrekter Darstellung, fast ohne Rücksicht anf Sprachvergieldelung, wiedergiebt und deshalb als sehr dienlich zur Einführung der Jugend in die griechische Grammatik gill. Von "Greek Primer", erschienen 1871, ward bereits die 6. Auflage nötig geworden. Auch schätzt man seine gelungenen Detertragungen ans dem englischen Gebetbuch und ans Kebles Christian Year in das Latein (Anni Christiani quae ad elerum pertinent Latine reddita, 1880).

(Nach schriftlichen Mitteilnngen des Hochw. Lord Bischofs J. S. and mit Benütznag der Encyclopedia of living divines and christian workers von Schaff and Jackson, New-York 1887.)

E.

J. v. M.

#### Johann Adolf Baumann,

geb. am 7. Sept. 1836, gest. am 4. Jan. 1892.

Im Januar 1892 starben in Augsbarg kurz hintereinander derit Lehrer des St. Anna-Gymansiams: Oberstudienrat Dr. Christian Cron. Gymansiaprofessor Zhard Oppenrieder and Gymansiaprofessor Johann Bamman. Oren und Oppenrieder hatten sich sehen seit mehreren Jahren in den wehltereilnene Rhebstand zurückgezogen und genomen in hohem Greisenalter ihr oftam cam dignitate. Sie hatten ein Leben der Arbeit and Mühe hinter sich, nah mochte anch ihr 70 bei Angebörigeen, bei dankbaren Frennden nad Schüllern Schmerz und Traner erregen, 10 konnte doch das Bewüßtein, daß beide die dem menschlichen Leben gesetzte Grenze erreicht hatten, ein Trost sein bei dem Abschiedesschmerz, der anch in soicher Büllen den Nahesstehenen nicht erspart bleibt.

Anders war es bei Gymnasialprofessor Banmann. Mitten aus gesegenter Thätigeleit wurde er nach kurzen Leiden im Alter von wenig mehr als 55 Jahren abberufen. Wenige Monate zuvor hätte man geglaubt, dem röstigen Mann noch manches Jahr ungeschwächter Geanndheit und Arbeitskraft voraussagen zu dürfen.

Johann Adolf Banmann war geboren am 7. September 1836 zu Gesees bei Bayrenth als Sohn des dortigen Kantors und Lehrers. Der protestantische Geistliche seines Heimatsortes. Pfarrer Hübsch erteilte ihm den ersten Lateinanterricht und bereitete ihn für den Eintritt in die 3. Lateinklasse vor. Vom Jahre 1848 bis 1854 besnehte er das Gymnasinm in Bayrenth, wo neben Anderen Gymnasialprofessor Dr. Heerwagen und Rektor Dr. Held seine Lehrer waren. Als er im Herbst 1854 mit der ersten Note das Gymnasinm absolviert hatte, waren es vor allem diese beiden Männer, welche ihn dazu bestimmten, sich dem Studinm der Philologie zu widmen. Zunächst ging Baumann nach Erlangen. Seine Hanptlehrer waren hier Döderlein und Nägelsbach. Besonders letzterem hat er sein ganzes Leben trene Dankbarkeit hewahrt. Doch beschränkte er sich nicht auf die altklassischen Studien, sondern beschäftigte sich in den ersten Semestern anch viel mit nenen Sprachen und Sanskrit. In letzterem Fache war er ein eifriger Schüler Spiegels. Außerdem hatte schon damals, wie dies später noch mehr der Fall war, Friederichs anf ihn Einfins. Im Herbst 1856 ging Baumann nach Berlin; dort hörte er

bei Haupt (römische Littersturgeschichte), bei Treedelenburg (Geschichte der Philosophie) und hei Böchh. Bei dem Archilologen Gerhard war er in den Abendatunden als Vortseer thätig. Im Sommer 1857 war er in München, behrte (seloch im Herhats wieder unde Erlangen zurück. In seinem letzten Universitätsjahr war vor allem sein Verkehr mit Friederichs ein sehr reger. Im ührigen bereitste er sich auf sein Examen vor; aber Ostern 1858 erkrankte er am Ripperfellentzindungs, später auch an Lungenentzfindung. So konnte er den Staatskonkurs erst 1859 machen. Dieses und das folgende Jahr brachte er größteatells hei seinen Eltern in Gesess zu, wo er mit Pfarrer Lämmermann, der Nürnberg Schleir Röths geween war, eliffene Verkehr pflegte.

Seine erste Verwendung fand Baumann als Lehramtsverweser in Memmingen, doch blieb er dies nur ein halbes Jahr. Ostern 1861 kam er als Inspektor an das Alumneum in Ansbach, zwei Jahre darauf als Assistent an die Studienanstalt Erlangen. Während dieser Zeit gab er auch Unterricht an dem von Rückerschen Mädcheninstitute. Besonders als Lehrer der Geschichte genoß er hier große Beliebtheit. Ostern 1865 wurde er zum Studienlehrer und Snbrektor in Hershruck ernaunt. Während des Aufenthaltes in Hersbruck kam von dem ihm persöulich nahe hefreundeten Sohn seines verstorhenen Lehrers Nägelshach die Aufforderung an ibn, dessen lateinische Stilübungen neu herauszugeben. Banmann übernahm die Aufgabe und hat seitdem sämtliche Auflagen der drei Hefte dieses bekannten Ühungshuches hesorgt. Dabei liefs er einerseits die größte Pietät walten, so daß er nur ungern etwas änderte nnd z. B. einmal, als er ein Stück seines Inhaltes wegen dnrch ein anderes ersetzen mnfste, auch hierfür eines wählte, zu dessen Kommentierung eine von Nägelshach selbst herrührende Übersetzung benutzt werden konnte; andererseits hat er sich aber auch anfa sorgfältigste hemüht, iede neue Auflage besser und hrauchharer zu gestalten. Die mannigfachen kleinen Änderungen zeigen das aufs dentlichste. Manche Anmerkung hatte er nen hinzuznfügen, andere zu ändern. Dass er sich in der deutschen und lateinischen Orthographie den jetzt geltenden Normen anpasste, war hei einem Schulhuch selbstverständlich. Die Benutzung des Bnches wurde den Schülern wesentlich dadnrch erleichtert, daß unn sämtliche citierte Autorstellen ausgeschriehen wurden. Nägelsbach hatte zwar gerade auf das Nachschlagen und Selberfinden Wert gelegt, und gewifs prägen sich die Ausdrücke dahei mehr dem Gedächtnis ein, und der Schüler wird mehr daran gewöhnt, seine eigene Lektüre für den lateinischen Stil untzbringend zu machen. Aber abgesehen davon, daß selhst die meist gelesenen und meist citierten Autoren nicht jedem Schüler stets zur Hand sind, kostete doch das Nachschlagen besonders schwächeren Schülern, die nicht sofort fanden, worauf es

ankam, sehr viel Zeit, so dass die Änderung allgemein mit Dank begrüßt wurde.

Auch in anderen Dingen wurden die Anmerkungen dem jetzigen Bedürfnis gemäß umgestaltet. So wurde nicht mehr nur auf die Nägelsbachsche, soudern auch auf die Bergersche Stilistik verwiesen, außer der Grammatik von Madvig auch die von Englmann und Seyffert eitiert, dagegen die jetzt kaum mehr gebrauchte von Zumpt weggelassen.

Wie beliebt diese Stilübungen waren und noch sind, zeigt nicht nur die große Anzahl der Auflagen (Baumann selbst hat von den drei Heften zusammen zehn neue Auflagen besorgt\*), soudern anch der Umstand, dass eine Auswahl der Stücke erst vor kurzem ins Italienische übersetzt wurde. \*\*

Auch in Hersbruck blieb Banmann nicht sehr lange; schon im Herbst 1867 kam er als Studienlehrer an das St. Anna-Gymnasium in Angsburg. Hier kam auch seine Keuutuis der neneren Sprachen zur Verwendung. Es wurde ihm vom Schuliahr 1868/69 an auch der Unterricht im Französischen übertragen; er machte deshalb 1870 noch die Prüfung für das Lehramt der französischen Sprache. Aus dieser Zeit rührt auch sein erstes Programm her: Zum Unterricht in der Aussprache des Französischen. Programm von St. Anna. Augsburg Interessant ist, was Baumann in der Einleitung über 1871. die geringen Resultate des französischen Unterrichts an den humanistischen Gymnasien sagt. Fast wörtlich gilt dasselbe noch heute. Zunächst weist er darauf hin, daß eben die Schüler eines humanistischen Gymnasiums verhältnismäßig wenig Zeit für häusliche Arbeit im Französischen haben, und meist viel weuiger Zeit darauf verwenden können, als einer, der Französisch im Privatunterricht lerut. Ansserdem seien die Vorteile der grammatischen Vorbildung doch nicht so bedeutend, weil zwischen theoretischem Kenneu and praktischem Können eine weite Kluft liege, und vor allem Ühung nötig sei. Die Vorteile, die der Gymnasiast habe, erstrecken sich fast nnr auf das Übersetzen aus dem Französischen ins

<sup>\*)</sup> Übningen des lateinischen Stils für reifere Gymnasialschüler von Carl Friedrich von Nägelsbach (1. Anfl. 1829), Leipzig Brandstetter. Von Baumann besorgt sind: Heft. 5. Anflage 1866.
 Heft. 4. Auflage 1868.
 Heft. 5. Auflage 1874.

<sup>6.</sup> 1875. 5. " 1877. 6. ,, 1879. 7. ,, 1881. 6. " 1883. 1886. 1889.

<sup>\*\*)</sup> C. F. Nägelsbach. Esercizi di stile latino scelti e ridotti ad uso delle scuole italiane dal Prof. Dr. A. Cima. Torino-Palermo 1892, Carlo Clausen.

Dentsche. Anders sei es mit den alligemein als ungenätgend anerkannten Resultaten in der Anssprache, deren Grund vor allem bei uns Süddeutschen in der mangelhaften Unterscheidung zwischen b und p, d und t, g und k, weich und scharf s. weich nad scharf sch, i nnd fü liege. Der Zweck des Programms ist nnn, durch eine große Reibe von Beispielen ad oculos zu demonstrieren, welche Verwechselungen durch machlässige Aussprache entstehen können. Im Interesse der Schüler, welche etwa den gegebenen Stoff zum Gegenstand ihres Stadiums machen wollten, sind die lateinischen und tellweise die germanischen Wortstimme beliefelt.

Während seines ersten Aufenthaltes in Augsburg schloß Baumann auch seine Ehe mit Fräulein Bertha Hofmann im Herbst 1872.

Im Herbst 1875 wurde er zum Gymussialprofessor in Landau in der Pfalz befördert. Hier veröffentlichte er 1877 in einem Programm seine erste Arbeit über Plato (Commentatio de nonnullis Enthydemi Platonici locis. Landavi 1877). Schon in Erlangen hatte sich Baumann viel mit Plato beschäftigt, noch mehr in Angsburg, wo ihn vor allem sein älterer Kollege Cron dazu anregte. Doch würde Baumann auch iu Landan kanm dazu gekommen sein, etwas zu veröffentlichen, wäre er nicht dazn anfgefordert worden, das Jahresprogramm zu schreiben. Bezeichnend ist die Einleitung zu diesem Programm. Sie zengt von der ansserordentlichen Bescheidenheit, welche ein Hauptcharakterzug Banmanns war. Non alios docendi enniditate impulsus neque digna esse confisns, quae foras darentur, veröffentlichte er seine Beobachtungen, vielmehr ans dem schon oben mitgeteilten Grund. Auch sei er sich wohl der Kühnheit bewußt, gerade über einen so viel behandelten Schriftsteller wie Plato zn schreiben, aber er habe sich nicht zu den Autoren flüchten wollen, die - weil weniger wert bis jetzt anch nur von wenigen behandelt seien, vielmehr habe ihn, abgesehen vom Inhalt, gerade der Umstand zu Plato gelockt, daß auf diesen schon so viele gelehrte Männer Mühe und Sorgfalt verwandt hätten, deren Werke immer aufs nene zu studieren, nur Nutzen bringen könne.

Dem Programm über Enthydemas liegt die Ausgabe von Schanz un Grunde, welche kurz zuwo erschienen war. Behandelt sind 19 Skullen, für die Banmann tells eine andere Erklärung, tells eine andere Lesatrorschlögt. Der beste Beweis für das darin zu Tage tretende sichere, wohlerwogene Urteil ist gewiß der, daß Schanz selbst ihm in manchen Punkten Recht gab, und eben dies Programm Veralassung zu persolitieher Bekanntschaft und Prenndschaft zwischen beidem Mannern wurde. Seitdem hat sich Bammann in seiner Mußezeit fast ohne längere Unterbrechung fortwähred mit Plato beschäftigt. Was er gefunden,

hat er immer in selbstioser Weise seinem Freunde Schanz zur Verflugung gestellt und manches ist in dessen Ausgaben aufgenommen
worden. Wiederholt spricht Schanz in seinen Ansgaben seinem lieben
Freunde Baumann seinen Dank für nützliche Beiträge ans; als öffentliches Zeichen seiner Verehrung hat er ihm die kritische Fetxanugabe
des Crito (Leipzig 1888) gewidmet. Selbständig hat Banmann nur
wenig veröffentlicht. Anfere einigen Abhandlungen in den Blättern
für Bayerisches Gymmasialvesen<sup>3</sup> ist hier noch das in Augsburg veröfentlichte Programm zu Platos Phido zu erwähnen\*\*). Anch seine
letzte Veröffentlichung beschäftigt sich mit Plato. Es ist dies ein Beitrag zu den "Abhandlungen aus dem Gebiet der klassischen Altertumswissenschaft," Wilbelm von Christ zum 60. Gebentztag gargebracht
von seinen Schülern (München 1891; Baumann p. 413—418 zu Platos
Politikus).

In allem, was Banmann veröffentlicht hat, zeigt sich der größte Scharfsinn verbnnden mit der reiflichsten, ernstesten Überlegung. Es hätte seinem ganzen Charakter widersprochen, etwas Halbfertiges, Oberflächliches zu veröffentlichen. Seine Stärke lag vor allem darin, die Schwierigkeit einer Stelle anfs klarste darznlegen, die Unmöglichkeit einer Lesart aufs schärfste zu beweisen. Genau fand er immer den Pankt herans, wo die Erklärung oder Textverbesserung einzusetzen hatte. Anf seine eigenen Verbesserungsvorschläge legte er selbst nicht so viel Wert als darauf, znerst die Notwendigkeit einer anderen Erklärung oder Lesart gezeigt und den einzuschlagenden Weg gewiesen zu haben. Er ist mehr als zufrieden, sagt er in der Einleitnig zum Augsburger Programm über Platos Phado, wenn er in manchen Fällen wenigstens zuerst anf eine bis jetzt übersehene Schwierigkeit aufmerksam gemacht hat. Persönlich fand er die größte Befriedigung in dieser Beschäftigung mit Plato. Er könne sich überhanpt kanm einen größeren Gennis denken, so aniserte er gelegentlich einmal, als die Lektüre einer der platonischen Schriften, wie des Symposinms oder der Apologie.

Doch zurück zum änseren Lebensgang! Nach nennjähriger Wirksamkeit in Landan wurde er 1884 anf Ansachen nach Ansbach und zwei Jahre daranf wieder nach Angsburg versetzt, wo er Ordinarins zuerst in der VI. dann in der VII. Gymnasialklasse wa

<sup>\*)</sup> Z. B. XXIII, 119. XXV, 39. 80. 399. 400; XXVI, 304—307; XXVII, 204—222; 624—626.

<sup>\*\*)</sup> Kritische und exegetische Bemerkungen zu Platos Phädo. Programm su dem Jahresberichte der kgl. Studienanstalt bel St. Anna in Augsburg. Verfalst von Johann Baumann, kgl. Gymnasialprofessor. Augsburg 1889.

Als Lehrer zeigte Banmann vor allem die größte Gewissenhaftigkeit. Wie er eine sorgfältige Vorbereitung von seinen Schülern verlangte. so hereitete er sich selbst stets anfs genaueste für seine Lehrfächer vor. Bei Bebandinng der Klassiker, deren Text er beinahe vollständig im Kopfe hatte, snchte er fast mit Ängstlichkeit für jeden lateinischen und griechischen Ausdruck den entsprechendsten im Dentschen zu finden. Dass er eine so genan erwogene nnd durch ernste Arbeit gewonnene Übersetznng von den Schülern möglichst wörtlich wiedergegeben haben wollte, ist nnr natürlich. Besondere Mühe verwandte er anf die Thätigkeit, welche Nägelsbach einmal als die nötigste für den Lehrer bezeichnet hat, anf die Korrektur. Wie er seinen Schülern Leichtsinnsfehler und grobe Verstöße gegen die Grammatik schwer anrechnete und kaum verzeihen konnte, so hätte er es sich auch selbst nicht verziehen, wenn er in Probearbeiten Febler hatte stehen iassen. Nie versänmte er es, hei allen lateinischen und griechischen Arbeiten eine fein durchgearbeitete Musterühersetzung zn gehen, die ihn oft viel Mnbe gekostet haben mag. Dass Bescheidenheit eine seiner Hanpteigenschaften war, trat anch im Unterricht oft genng zu Tage, vielleicht nnr zn oft, denn die Schüler legen dieselhe gar zu gern als Schwäche aus. Überhaupt scheint die Behandlung der Knahennatur nicht gerade seine Stärke gewesen zn sein. In das lebhafte, oft überschänmende Wesen der Jugend konnte er, der sich stets gleich blieb and nur außerst selten seine Ruhe verlor, sich nicht recht finden, and deshalh haben anch umgekehrt seine Schüler seinem Unterricht oft gerade da, wo er sein Bestes zn hieten glanbte, nicht immer das entsprechende Interesse und Verständnis entgegengebracht. So ist er anch verhältnismässig wenig Schülern persönlich nahe getreten, aber alle Schüler werden ihm als einem trenen, gewissenhaften, gerechten Lehrer stets dankhare Erinnerung hewahren.

Anfier den sehon oben im Züsammenhang erwähnten Schriften zu Plato und der Besorgnng von nenen Anflagen der Nägelshachschen Stüßbungen fällt in diese Zeit noch die Nemberansgabe von G. Herolds Vademeenm für Lateinlermende (10. berichtigte Anflage besorgt von J. A. Banmann Leipzig 1890, Brandstetter). Größere Änderungen hat Banmann anch hier nicht vorgenommen, sondern sich auf die gewissenhafte Verbesserung einzelner Fehler und vollständige Durchführung der richtigen Schreibung beschräukt.

In Plato hat er in den letzten Jahren noch sehr fleißig weitersearheitet. Eine Menge Notizen und Exzerpten, die man nach
seinem Tode gefunden, zengen von seinem großen Fleiß. Leider
konnte er dieselben nicht mehr verarbeiten und zu Peroffentlichungen
verwerten. Ein nerwartet zuscher Tod rief ihn von seiner Arbeit ab.

Nekrologe 1898.

Ea entspricht seiner Pflichttrese und Gewissenhaftigkeit, daß er den Unterricht so lange fortsetzte, als es üherhaupt möglich war. Schon Mitte Dezember 1891 hatte er viel über starke Kopfschmerzen zu klagen, doch gab er seine Stunden mit großer Anstrengung bis zum letten Tage vor den Weihnachtsfrein. Nun miste er sich legen. Von der Ruhe der Ferien hoffte er seine Wiederherstellung. Doch statt der Beserung trat Verschlimmerung seines Kopfleidens ein und nach wenigen Tagen änßerst schwerer Krankheit erlöste ihn der Tod am 4. Januar 1892.

Ein gewissenhafter Lehrer, ein fielfsiger Gelehrter, ein treuer, zuverlässiger Freund und liehenswürdiger Kollege ist mit ihm geschieden. Wer ihn gekannt, wird ihm ein daukhares Gedächtnis bewahren.

Augsburg.

Dr. Stählin.

### Karl Arnold Nieberding,

geb. d. 18. Oktober 1805, gest. d. 28. Januar 1892.

Karl Arnold Nieberding war geboren den 18. Oktober 1805 zu Steinfeld, einem Dorfe des südlichen Oldenburg, auf einem seit langen Zeiten im Besitz der Familie befindlichen Banernhofe, als ältester Sohn. Seine Jugend fiel in die Zeit der französischen Fremdherrschaft über das westliche Deutschland. Unter den zwiespältigen Eindrücken einfachsten ländlichen Lebens und dieses Einbruchs französischen Wesens wachs der Knabe auf. Auf Grund privater Vorbildung trat er demnächst in eine Mittelklasse des Gymnasiums zu Münster ein, damals des geistigen Mittelpunktes für das ganze nordwestliche Deutschland. Direktor war der bekannte Pädagoge Nadermauu. Begabung und eiserner Fleiss führten ihn rasch durch das Gymnasinm, auf welchem er in dem späteren Geheimen Ministerial-Rat Stieve einen Freund für sein ganzes Leben gewann. In dem Programm des Gymnasiums zu Münster von 1820 ist er unter den Schülern der 6. Klasse genannt, welche auf Grund ihrer Leistungen mit Preisen bedacht wurden und zwar in allen Gegenständen des Unterrichts; ein Gleiches berichten die Programme der folgenden Jahre über ihn. Demnächst studierte er zuerst auf der Akademie in Münster. we namentlich Winiewski ihn anzeg. Später, von Herbst 1826-1830, studierte er in Berlin, wo er zu Immanuel Bekker in nähere Beziehung trat und längere Zeit Mitglied des von Böckh geleiteten philologischen Seminars war. Außerdem hörte er zahlreiche philologische Vorlesungen bei Bernhardy, Bopp, Heyse, Ideler, Lange, Znmpt; geographische Vorträge hörte er bei C. Ritter, geschichtliche bei Leo und Wilken, philosophische bei Hegel, staatsrechtliche und juristische bei v. Raumer, v. Savigny nud Klenze. Hier entschlofs er sich in den Prenfs. Schnldienst überzutreten und sein erstes, engeres Vaterland anfzugeben. Er hat es später nur wenige Mal wiedergeseheu; so sehr er au seiner alten Heimat mit ihren geschichtlichen Erinnerungen an das alte Sachsenvolk (Wittekind hatte in der Nähe seinen Stammsitz), an die Römerzüge (poutes) und an die eigenartige Kultureutwickelung dieses abgelegenen Landes, das erst in nenester Zeit durch die Eisenbahnen

zu dem ührigen Dentschland in engere Beziehung getreten ist, mit ganzem Herzen hing, so war er doch mit seinem ganzen Leben in Prenfsen anfgegangen. Als Schulamts-Kandidat war er in Bromberg von 1830-1831, als über diese Eingangsstelle zum ersten Mal die Cholera in Dentschland eindrang. Sein Prüfungszengnis enthält den Vermerk ihn behnfs Aneignung noch größerer Lebendigkeit im Unterricht zunächst in den unteren und mittleren Klassen zu beschäftigen. Dann siedelt er nach Konitz über, um lant Verfügung des Provinzial-Schulkolleginms von Danzig vom 22. November 1831 am dortigen Gymnasinm eine Unterlehrerstelle zn übernehmen. Am 13. Dezember 1837 wird er zu gleicher Zeit mit seinem Freunde Rehaag zum Oberlehrerhefördert. Seine frische, thatkräftige und ernste Thätigkeit erregte die Anfmerksamkeit des Geh. Rats Brüggemann im Kultusministerinm. Als der Direktor des Gymnasinms in Recklinghausen, Stieve sein Jugendfreund, nach Münster an das dortige Gymnasium ging, übernahm er lant Ministerial-Reskript vom 28. April 1843 die Leitnng jener Anstalt. Nach seiner eigenen gelegentlich gemachten Mitteilung ist er von Konitz ohne Sang und Klang geschieden, und diese Anßerung erhält genanere Anfhellung durch folgende Stelle ans einem Schreiben an Herrn Gymnasialdirektor von Thomaszewski-Konitz, der ihm im Namen der Anstalt zum fünfzigjährigen Dienstjubiläum einen Glückwunsch gesandt hatte:

"Daß über mich und meine amtliche Thätigkeit in dem Archive Thres Gymnasinms nichts zu lesen ist, war für mich freilich nicht überraschend; die Gründe dafür mögen mit meinen damaligen Amtsgenossen im Grabe ruhen." In ein festes freundschaftliches Verhältnis war er aber zn seinem Kollegen Rehaag getreten, welches noch befestigt wurde durch Verschwägerung, da sie zwei Schwestern geb. Hoppe als Gattinnen heimführten. Nach dem frühzeitigen Tode des Freundes und Schwagers und seiner eigenen Gattin heiratete er die hinterbliebene Witwe; sie war ihm lange Jahre eine trene Lebensgefährtin und ihr Name steht bei allen, die sie kannten, denn sie war eine sanfte Fran von großer Einsicht und wohlwollender Gesinnung, in ehrenvollem Andenken. Den herben Verlust ersetzte ihm nach Möglichkeit die liebevolle Fürsorge seiner Stieftochter, der später verwitweten Fran Gymnasialoberlehrer Dr. Voelkel. In Recklinghansen brachte ihm der Wechsel von westprenfsischen zu westphälisch-rheinischen Verhältnissen manche Anregung, Einblicke und Belehrungen. Von 1843-1856 hat er an der Anstalt gewirkt, nm dann nach Gleiwitz zu gehen, wo er zn Ostern von Stieve, der damals Provinzial-Schulrat und Regierungsrat in Breslau war, in sein Amt eingeführt, von dem interimistischen Direktor Professor Heimbrod das Direktorat ühernahm.

Schriftstellerisch ist Nieberding weniger hervorgetreten; 1836 verfentulichte er eine Schrift. De Jonis Chi tifta, noribus est statifis doctrinas,
die offenbar noch den Eindruck der Universitätsstudien an sich trägt.
Am bekanntesten ist ein vielgebrandets geographisches Leirhnich, gesehrieben unter dem Einfalie des Geographen Ritter, den er anf der
Universität in Berlin hoch verehren gelernt hatte. Amferdem veröffentlichte er ein legisches Handhoch für den Schnigebranch und einige
Abhandlungen in Programmen. Zwei von diesen sind in Gleiwitz
geschrieben: De Themistocle quaestid ohlpet nud eine Erklärung zu
Hor. c. I, III, 24, von denen die letztere ein Mnster philologischer
Untersuchung gemannt werden möß. Ob er noch andere Schriftson
veröffentlicht hat, dürfte ans Rasseman "Schriftsteller des Minsterlandes"
zu erseben sein. Anch noch nach seinem Eintritt in den Rnbestand
beschäftigte er sich litterarisch

Der Schwerpunkt von Nieberdings Verdienst beruht in seiner Lehrthätigkeit, wozn er durch sein gediegenes umfangreiches Wissen, durch philosophische Zucht des Denkens und reiche Erfahrung vortrefflich vorhereitet war. Lehren und Lernen war ihm inneres Bedürfnis; er pflegte das Solonische γκράσκου δ' αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος gern anf sich anzuwenden und ließ sich bei Gelegenheit anch von jungen Kollegen über ihm fern liegende wissenschaftliche Fragen anfklären. Die lateinische Sprache beherrschte er vor allem in seltener Vollkommenheit; musterhaft waren anerkannterweise seine Korrekturen der lateinischen Arbeiten in der Prima. Mit seinen Kenntnissen zu prunken war ihm verhafst, nur nach Bedürfnis langte er etwas darans hervor; jedoch war er sich seines Wissens wohl bewufst und änfserte einmal, als von dem lateinischen Stil eines bekannten Gelehrten die Rede war, der verstehe davon soviel. wie ein Privatdozent. Seine Behandlung der alten Klassiker war mit möglichster Vermeidung grammatischer und lexikaler Fragen auf das Verständnis des Gedankens und die Anlage des Ganzen gerichtet. Der Abspannung, welche diese vorzugsweise logische Arbeit hätte herbeiführen köunen, zumal seine Sprache etwas eintönig ranh klang, wußte er durch Anwendung der Sokratischen Methode, durch treffende drastische Bemerkungen, hie nnd da dnrch lebhafte Gestikulation und trockne Witze zu begegnen, über die er selbst herzlich mitlachte. Von ausführlichen ästhetischen oder zergliedernden und vergleichenden Erörterungen war er, namentlich in der Horazlektüre, kein Freund. Durchsichtig, schlicht und bestimmt, wie seine eigene Rede, sollten die Antworten der Schüler sein. In der Behandlung derselben liefs er Strenge mit Milde walten, aber vorherrschend war gerechtes Wohlwollen, welches ihm die Herzen aller Schüler gewann und den Willen unterthänig machte. Im heftigsten Unwillen entfiel ihm kein unedles Wort, wohl

aber redete er Schüler oberer Klassen, die sich schwer vergangen hatten, mit "Dn" an, und diese patriarchalische Behandlung wurde sehr gefürchtet. Bei erlanbten Versammlungen der Schüler war er oft zugegen, besonders gern besuchte er ihren Gesangverein und sang fleisig mit; die Responsorien in der Kirche begleitete er eine Oktave tiefer mit seinem dröhnenden Bass. Die Primaner machten unter seiner Führung im Sommer zwei bis drei Meilen weite Ausflüge, und es kostete Mühe zn folgen, denn Nieberding war von vortrefflicher Gesnndheit und Rüstigkeit, hager und mächtig lang gewachsen, und auf zwei seiner Schritte kamen drei oder vier scitens der übrigen. Seine Lieblinge unter den Schülern waren die, welche ihre Pflicht am eifrigsten erfüllten, ohne Unterschied von Stand und Konfession, und dahin hat er sich selbst in seinen Reden zu verschiedenen Malen ausgelassen. In Recklinghausen soll er einst, als er die Quartiere besichtigte, seine Primaner um ein Fass Bier versammelt gefunden haben. Als die Bestürznng sich gelegt hatte, setzte er sich dazn mit den Worten: "Strafe mnis es geben und wird es geben, aber ansgetrnuken muß auch werden" und half das Fass leeren. Der gntartigen und fügsamen Siunesart der hiesigen Schüler ließ er Gerechtigkeit widerfahren und erkannte ihre nüchterne, der Überschwänglichkeit ledige Art zu denken an, andererseits vermifste er an den Schlesiern die Zähigkeit seiner Stammgenossen, bis er erkannte, dass tüchtige Charakterbildung bei nns ebensogut gedeiht,

Als Nieberding in seine Gleiwitzer Stellnng eingeführt war, fand er manches vor, was der Heilung bedurfte. Sein Vorgänger im Direktorat, Kabath, ein feingebildeter hnmaner Mann, tüchtiger Kenner des Griechischen, hatte, durch danernde Kränklichkeit und Körperschwäche beschwert, in seinen letzten Amtsiahren die Leitung der damals von über 550 Schülern besnehten Anstalt nicht mehr mit alter Umsicht durchführen können. Ansserdem bestand eine Einrichtung, welche die Leistungen der Schüler oberer Klassen notwendigerweise herabdrücken muste; dies war das sogenannte Überspringen der Obertertia. Nicht selten wurde die größere Hälfte der Untertertianer in die Untersekunda versetzt, und der einzelne mußte nun sehen, ob und wie er die große Lücke in seinem Wissen ausfüllte, denn der Lektionsplan der Untersekunda setzte an den der Obertertia an. Unter Nieberding wurde jene Einrichtung zuerst stark eingeschränkt, dann beseitigt. Den Geist wahrer Kollegialität unter den Lehrern, welchen er vorfand - man nannte das hiesige Kolleginm colleginm harmonicum - suchte er zu erhalten, unter anderem durch gesellige Zusammenkünfte der Familien. Gleichwie er selbst für seine Person bemüht war mit den Fortschritten in der Wissenschaft Fühlung zu behalten, so verlangte er ein Gleiches auch von jedem Lehrer; der wissenschaftlichen Anregung dienten anch Vorträge, die an Abenden von den Kollegen abwechselnd im Konferenzzimmer gehalten wurden. Für jeden Lehrer ohne Ansnahme hielt er außer gründlichen Fachkenntnissen eine gediegene philosophische Bildnug für nnerläßlich. Das Studium jedoch wollte er mit steter Rücksicht auf die Verwertung im Unterricht fortgesetzt wissen; nach dem Lorbeer des Gelehrten solle der Schulmann nicht ringen, er solle nur wie eine Biene das Beste aus den Blüten der Wissenschaft für seinen Bernf znsammentragen. Einst kam in seiner Gegenwart auf einen berühmten Gelehrten die Rede, der, da er noch Gymnasiallehrer gewesen war, die Znfriedenheit des vorgesetzten Regierungsrates nie hatte erwerben können: später wurde jener auf Grund ausgezeichneter wissenschaftlicher Leistungen als Universitätsprofessor berufen, und derselbe Regierungsrat mit der persönlichen Mitteilung der Berufnng au jenen beauftragt Bei dieser Gelegenheit äußerte jemand, dies sei doch eine schöne Genugthuung für den Gelehrten gewesen. Nieberding jedoch entgegnete: "Es war vielmehr eine Genngthnnng für den Vorgesetzten; denn bei so intensiven rein wissenschaftlichen Arbeiten, die der Schule fern liegen, muss diese zn knrz kommen." Er kannte jeden Lehrer genan nach Eigenart und Leistnngen, obwohl er von häufigen Instruktionen nnd Inspektionen kein Frenud war; wie er selbst stets auf eigenen Füßen stand, so verlangte er ein Gleiches auch von anderen. Bekanntlich giebt es eine rasche Methode schwimmen zu lehren: man wirft die Lente in ein tiefes Wasser, der Tüchtige kommt schon von selbst herans und hat es weg. Nach dieser Methode pflegte Nieberding pädagogisch innge Lehrer zu behandeln. Anfklärungen über die Methode des Unterrichts und was damit zusammenhängt, wurden in den Monatskonferenzen gegeben. Selbst schwimmen hiefs es aber anch beim Anfrücken. Er pflegte niemand besonders zu empfehlen, wie er seibst Alles darch sich selbst geworden war, aber er lobte anch keinen weg, und so gab es denn manchmal, zumal wenn man stromanfwärts schwimmen wollte, ein etwas langsames Vorwärtskommen. Klasseujournale, Hof- nnd Korridor-Inspektionen waren unter seinem Direktorat unbekannt, trotzdem er unablässig für Ordnung besorgt war. Da er in allen Stücken vorangehen wollte, pflegte er Vertretungen im weitesten Umfange an erster Stelle selbst zn übernehmen. Trotz der Gemessenheit seines Weseus war doch sein Naturell leicht erregbar, und so geschah es denn nicht selten, dass er bei Vorfällen, die ihn überraschten und erregten, jach and zufahrend über das Ziel hinausschofs; dann ertrug er aber auch ein abwehrendes freies nnd starkes Wort, ja, er nahm keinen Anstand, in der Konferenz Genngthnung zn geben, wie der Berichterstatter an sich selbst erfahren hat. Der Kulturkampf brachte eine Zeit schwerer Kämpfe nnd Zerwürfnisse in das Kollegium. Nieberding versuchte anfangs mit Erfolg eine versöhnende Mittelstellung zwischen beiden Parteien einzunehmen; infolge der Heftigkeit jedoch, mit welcher der Kampf gerade hierorts geführt wurde, sah er sich schließlich gezwungen, Partei zn ergreifen. Im übrigen schente er keineswegs den Kampf für seine Überzeugung. Er besafs jenes naive unerschütterliche Vertrauen auf die Güte der Menschennatur, das den Menschenfreund kennzeichnet, und ohne weiches der wahre Lehrer und Erzieher undenkhar ist, and hielt fest daran trotz vieler Enttänschungen; - jenes Vertranen, das zum kleineren Teil die Frucht gutartiger Naturanlage, in der Hanptsache der Niederschlag des eigenen moralischen Länterungsprozesses, der Selbsterkenntnis ist. So verzieh er deun anch leicht und gern. Es war auch nicht schwer, sein Vertranen zu gewinnen, sobald er aber nniantere Absichten merkte, verstand er es, sich energisch frei zu machen. Mitunter stiegen Härten in seinem Wesen auf, aber nur wenn er anf Gleichgültigkeit oder Widerstand stiefs, wo er Nachgiebigkeit und Umkebr fordern zu müssen giaubte; in soichen Fällen war sein Urteil und Verfahren schließlich unnachgiebig, selbst gegen ihm nahestehende Personen. Seine Art öffentlich zu reden, war mehr auf Aufklärung und Belehrung, als auf Rührung berechnet, es schien als vermeide er jetzteres um seiner selbst willen, weil er für Rührung leicht zugänglich war. Der Vortrag war langsam, manchmai ein wenig stockend. Dass er aber auch in der Beredsamkeit bei den Alten in die Schule gegangen war, bewies er, wenn er sich ins Zeug legte. So wird unter anderem jedem Znhörer die Rede unvergesslich sein, die er bei einem akademischen Kommers am hiesigen Ort gehalten hat. Es war ein wunderschönes, von jüngsten und ältesten Kommilitonen aller Farben und ohne Farben stark besuchtes Fest. Als der Semester-Sajamander getrunken wurde, herrschte bei Aufruf des hundersten Semesters eine heilige Stille im Festsaal, beim 106 ten Semester - glaube ich, - erhob sich Nieberding und hielt voller Witz und Laune die Festrede über das Motto aus der Germania: Kap. 21 "Convictibus et hospitiis non alia gens effusins indulget . . .

Otympische Heiterkeit und donnernder Beifall der Festgenossen begleieten seine Worte. Die Behörde sekhzitet im hoch und nahm von ihm selbst ein freieres Wort hin, wovon manche noch im Umlanf sind. Die Organisation im Gebiete der höheren Schulen zu Gunsten der Reulieu und neueren Sprachen war ihm nicht sympathisch, er war vielmehr ein standhafter Verteldiger des alten humanistischen Gymnasinus. In der Rede, mit weicher er sich heim Eintritt in den Rubestand verabechiedete, hat er den Unterschied der Stellung eines Gymnasialdirektor von sonst und jetzt gekennzeichnet: früher sei der Direktor ein regulüs und pater familiss gewesen und princeps in litteris, jetzt sei er mehr

vollziehender nud Verwaltungsbeamte. Das Turnen förderte er iu wohlwollendster Weise und liefs zum Gedeihen desselben den Turnlehrern möglichst freie Hand.

Ein so langes und reiches Leben konnte natürlich nicht ohne Schicksalsschläge und herbe Prüfungen verfließen, aber in das Unabänderliche verstand er sich als Philosoph und in christlicher Ergebuug zn fügen, ohne dass Verbitterung ihm die Freude an dem verdarb, was das Geschick ihm gelassen hatte. Im Hauptteil war sein Leben wie an Arbeit so an Glück und Ehren reich. Man darf wohl behanpten, daß selteu ein Mann iu seiner Stellnng gleiche Beweise des Dankes, der Verehrung nud der Anerkennung geerntet hat. Am 1. April 1868 wurde sein 25 jähriges Direktorjubiläum. Ende September 1880 das 50 jährige Dieustjubiläum, den 29. September 1885 sein Abschied vom Gymnasium in einer Weise gefeiert, die diesen Tagen fast den Anstrich allgemeiner Stadt-Feste gab. Gottesdienst, Fackelzüge, Serenaden, dramatische Aufführungen, Gratnlationen der Schüler, desgleichen des Kollegiums, der Geistlichkeit, der städtischen und Kreis-Behörden, des Königlicheu Provinzial-Schulkolleginms. Festessen folgten anfeinander, und dem Jubilar thaten die Ovationen offenbar wohl. Bei dem erstgenannten Feste überreichte ihm Herr Ober-Bürgermeister Kreidel, nmgeben von den Mitgliedern des Stadtverordneten-Kollegiums, den Ehrenbürgerbrief der Stadt Gleiwitz, beim 50 jährigen Dienstinbiläum der Landrat, Herr Graf von Strachwitz, im Namen des Provinzial-Schulkollegiums die Insignien des Ordens der Ritter des Hohenzollernschen Hansordens, welcher ihm zu dem roten Adlerorden dritter Klasse mit der Schleife, den er schou besafs, von Seiner Majestät huldvollst verliehen worden war. Bei derselben Gelegenheit wurde ihm seitens früherer Schüler die Urkunde niber eine von diesen zusammeugebrachte "Nieberding-Stiftnug" im Betrage von 2100 Mk. eingehändigt. Die bei dieser Feier von ihm gehaltene Rede knüpfte er an die Erzählung von dem Glücke des Diagoras an "morere Diagora . . . \* mit dem er sich wohl vergleichen könne; anch er habe zwei Söhne, welche die Frende und Ehre seines Alters seien - der ältere ist Excellenz der Staatssekretär im Reichsjustizamt, Herr Arnold Nieberding, der jüngere, Herr Gymussialdirektor Robert N. in Sagan - jedoch sterben wolle er noch nicht, denn er fühle sich kräftig zu gedeihlicher Arbeit. Nachträglich änsserte er, es habe ihm bei der Feier das eine nicht gefallen, dass ein Primaner in einem Gedichte, welches er ihm zu Ehren gedichtet hatte, ihn mit "edler Greis" anredete; als Greis fühle er sich nicht. Bei seinem Abschied von der Anstalt überreichte ihm der Herr Geheime Regierungsund Provinzialschulrat Professor Tschackert unter Worten höchster Anerkennung im Namen der Köuiglichen Behörde das Patent zu dem ihm von

Seiner Majestät verliehenen Titel "Geheimer Regierungsrat". In seiner Erwiderungs- und Abschiedsrede knüpfte Nieberding an an das Horazische: Solve senescentem mature sanus eonum . . .

Nach seiner Entlassung am dem Staatsdienst blieb er in umserer Staat wohnen, die er lieb gewonnen hatte; er verfolgte mit leibhaftem Interesse die Schicksale des Gymanduma, behielt den Vorsitz in der hiesigen Philomathie, den er vor vielen Jahren übernommen hatte, weiter fort und war auch noch philologisch durch Veröffentlichung von Konjekturen zu den alten Klassikern thätigs. Seine letzte Rede hielt er beim Festessen, welches aus Anlaß der 75 jährigen Jahelfeier des hiesigen Gymansiums am 29. April 1891 versataltiet wurde, als Einleitung des Toastes anf Seiner Majestät, sehon nater sichtbaren Anzeichen der Beschwerden hohen Alters. Nicht lange darauf verschied er nach kurzem Krankeniager. Am 31. Januar 1892 gab die Staat dem Heimgegaugenen das Geleit zum Grabe, würdig der Ehren, mit denen sie inhei Lebzeiten ansgezeichet hatte. In diesen Tagen noch hat eine neu entstehende Straße nanerer michtig aufbilhenden Stadt den Namen Nieberfüngstraße erhalten.

Schlesten war dem Verstorbenen eine zweite Eleinat geworden, sein Herra aber hing bis an Lebensende an der roten Erde, wie er anch nach seinem Fühlen nud Denken die Angebörigkeit zum Niedersächsischen Volksataman nicht verleugnete. Die Vorgee dieses Stammes erschienen in ihm darch eine behofe deisteblürdingt und Selbstrucht in größerer Vollkommenheit, die Schwächen gemildert. Und das böchste Manneslob, das er ein Charakter war, darf ihm nienand anfasten.

Gleiwitz. Baranek.

# Oskar Richard Enderlein,

geb. am 7. Febr. 1858, gest. am 30. März 1893.

Oskar Richard Enderlein ist am 7. Februar 1858 in Unterwiesenthal, einem hochgelegenen Städtchen des sächsischen Erzgebirges, geboren. Von Pfingsten 1871 bis Ostern 1873 besnchte er das Progymnasinm zn Annaberg. Obwohl nur für Untertertia angemeldet, wurde er doch auf der Kreuzschule in Dresden wegen seiner Vertrantheit mit Casar, die er sich privatim angeeignet hatte, und der Sicherheit seiner Kenntnisse sofort in die Obertertia aufgenommen. Bald schwang er sich zum Klassenersten empor und verließ als solcher das Gymnasinm. Den philologischen Studien lag er in Leipzig ob. In ein besonderes Verhältnis trat er zu Prof. Ludwig Lange, der ihm anch zur Abfassung seiner 1882 erschienenen Doktordissertation de M. Antonio oratore die Anregung gab. Es ist das eine fleissige, wohlgeordnete und mit gutem Urteil gemachte Zusammenstellung des Überlieferten. Seit 1883 gehörte Enderlein dem Königl, Gymnasinm zu Dresden-Neustadt als Lehrer an. Der trenen Erfüllung der Pflichten, die diese Stellung ihm anferlegte, widmete er sich mit ganzer Seele nnd mit dem besten Erfolge. Aus seiner Lehrerthätigkeit ging die Bearbeitung der griechischen und römischen Geschichte hervor, die einen Teil des in Verbindung mit seinem damaligen Kollegen Dr. Otto Eduard Schmidt 1886 herausgegebenen Hilfsbuches für den ersten Geschichtsunterricht bildet, das den Titel führt: Erzählungen aus Sage und Geschichte des Altertnms. Welche Anerkennung dasselbe fand, ergiebt sich daraus, dass es schon 1893 die dritte Auflage erlebte. Seiner gesegneten Thätigkeit setzte eine schwere Krankheit ein Ziel. die ihn lange qualte, ehe er sich entschlofs, mit dem Ende des J. 1892 sich von der amtlichen Thätigkeit zurückzuziehen. Am 30. März 1893 ist er entschlafen, am ersten Osterfeiertage beerdigt worden. Er hatte auf dem Gebiete der Litteraturgeschichte manches vor. Wie ansgebreitet und eingehend seine Lektüre war, zeigt unter andern eine Sammlung von Parallelstellen aus den alten nnd dentschen Klassikern.

Dresden.

Dr. Martin Wohlrab.

## Johann Peter Binsfeld,

geb. den 18. Nov. 1828, gest. den 9. Jan. 1892.

Am 9. Januar 1892 starb unerwartet in dem Effelorte Risa bet Enakirchen der Direktor des Königlichen Gymnasiums zu Cobbenz, Dr. Johann Peter Binsfeld und fand nach seinem Herzeuswunsche seine letzte Rahestätte in dem fernen Effelsädichen Neuerburg, wo er am 18. Nov. 1826 das Licht der Weit erblickt hatte.

Nach dem Besuche des Trierer Gymnasinms begann und vollendete linsteld seine akademischen Studien and der Universität zu Boun als ein eitriger und trener Schüler des Altmeisters der philologischen Kritik, Friedrich Ritschl. In der darauf folgenden Lehrerthätigkeit wirkte er zuerst an dem Friedrich-Wilhelms-Gymnasinm zu Köln am Rhein, hierauf an den Bonner und an dem Disseldorfer Gymnasinm. Albadam wurde ihm infolge selne bervorragenden Lehrgabe und reichen Erfahrung Ostern 1871 die Leitung des Königlichen Gymnasinms zu Emmerich auvertraut und im Herbste 1875 die Direktion des welt größeren Königlichen Gymnasinms zu Cohlenz übertragen.

Unnnterbrochen und unermüdlich waltete er seines Amtes, obwohl seine Gesundheit in den letteten Jahren sehr angegriffen war. Sein fester Wille and sein Pflichteifer liefsen ihn die Wirkungen eines schlimmen, von ihm nicht gewürdigten Leidens, einer Bintzersetzung, nicht berücksichtigen, bis der Hinzuritt einer unbedeutenden Krankbeit einen raschen Tod herbeführte.

Pestigkeit des Willens war eben ein entschiedener Charakterung seiner Persönlichkeit. Sie trat zunächst in dem unbeitrbaren Pesthalten des als richtig Erkannten hervor und konnte sich durch Widerspruch bls zu einer gewissen Heftigkeit steigern; doch pflegte diese dann durch die Erkenntnis, das rechte Maß überschritten zu haben, in eine überraschende Milde nuzuschängen. Sie zeigte sich in der unerschütterlichen Treue seiner auf liberale Gesimnung gegründeten politischen und religiösen Überzengungen und in der unentwegten Achtung vor deu religiösen Überzengungen und in der unentwegten Achtung vor deu religiösen Überzengungen und eine Willeustätzke in der Wirken betätätigte sich seine Gesimnung und seine Willeustätzke in der

steten, nmsichtigen Sorge für das leibliche nud geistige Wohl der ihm anvertrauten und von ihm geliebten Schüler, in der überall einsetzenden Pflege vaterlindlichen Geistes und der Begeisterung für Kaiser und Reich, durch die naermüdliche, wenn anch nach den Verhältnissen nicht immer wirksame Wachsamkeit seines Eifers, religiöse Gehäusigkeiten aus dem Bereiche der Schule fernanhalten und durch das damit verbundene Bestreben, in den jugendlichen Gemütern gegenseitige religiöse Duldung zu erhalten und zu stärken. Gerade diese Seite seiner erzicherischen Thätigkeit fand in allen einsichtsvollen Kreisen warme Anerkennung.

Neben den eben hervorgehobenen Charakterzigen nad Verdiensten waren ihm eine hervorragende Beanlagung zur philologischen Kritik und eine große Vorliebe für wissenschaftliches Schaffen eigentümlich. Hielten sie ihn doch sehr hänfig von der Teilnahme an geselligen Vergnigungen nad von dem Gennesse der Naturschömheiten, die ja besonders die herrliche Umgegend von Coblenz so reichlich bietet, trotz seiner Empfänglichkeit für diese beiden Erhölnagen zurück, weil ihn fluchtigere und tiefere wissenschaftliche Beschläftigungen fesselten.

Seine Liebe zu den schönen Werken der neneren nnd älteren dentschen und französischen Litteratur teilte mit ihm seine geistreiche und liebenswürdige Gattin, eine geborene Roderbourg aus Risa. Daher gewährte beiden fast täglich eine gemeinsame Lektiire Gennss, Anregung und Förderung. Seine eigentlichen Studien erstreckten sich meistens auf die alten lateinischen und griechischen Klassiker, namentlich auf Ovid, der schon anf der Universität sein Lieblingsschriftsteller geworden war. Dessen Gedichte mit gewissenhafter und umsichtiger Kritik zu prüfen, den Text möglichst richtig zn stellen nnd in einer nenen Ansgabe andere Leistnngen zu übertreffen, betrachtete er als die Hauptanfgabe seiner Mnfsestunden. Viele Früchte dieser Seite seiner wissenschaftlichen Thätigkeit sind leider verloren, weil sein plötzliches Hinscheiden den Abschlnss ihrer Ergebnisse verhindert hat, andere wurden im Unterrichte verwertet. Seine Schüler haben sich an dem Reichtum seines durch ein treffliches Gedächtnis gesicherten Wissens nnd an seinem feinen Verständnis der alten Klassiker erfrent und gedenken seiner in Dankbarkeit.

Für die wissenschaftlichen Kreise gaben und geben folgende Abhandlungen Zenglis von seinem Wollen und Können: Quaestiones Oridianae. Pars I. (Dissertation, Bonn 1854), Pars III. (Program des Friedrich-Wilhelms-Gymnasinus zu Köln, 1855), Pars III. (Progr. des Gymnasinus zu Bonn, 1860), ferner Quaestiones Florianae (Programs des Disseldorfer Gymnasinus, 1869), Beiträge zur Kritik und Erklärung lateinischer Prosaiker (Rhein. Musenm für Philol. B. XXI, XXII, XXVI), Adversaria critica (Jubilänmsschrift des Coblenzer Gymnasiums, 1882).

Seine Verdienste um Schule nad Wissenschaft erhielten im Jahre 1882 durch Verleilung des Roten Adlerordens IV. Klasse die Allerhöchste Anerkenang. Sie werden in nazertrennlicher Verbindung mit den Vorzügen seines Geistes nad Herzens in ehrender Erinnerung bleiben.

Coblenz

Dr. Conrad.

### Karl Freese.

geb. am 27. April 1807, gest. am 23. April 1892,

Karl Friedrich Heinrich Freese wurde zu Stralsund am 27. April 1807 als Sohn eines Landschaftsmandatars geboren und besuchte von Ostern 1814 bis Mich. 1825 das dortige Gymnasinm, das unter Leitnng des ausgezeichneten späteren Portenser Rektors Kirchner stand und tüchtige Lehrer wie Großknrd, den Übersetzer Strabos, Blume, den späteren Direktor der Ritterakademie in Brandenburg und des Gymn. zu Wesel, und Nizze, der Kirchners Nachfolger wurde, in seinem Kollegium zählte. Die in der Klasse gegebenen Anregungen führten Fr. zu sehr umfangreichen Privatstudien, in denen sich anch die im Lehramt hervortretenden Neigungen schon erkennen ließen, and wohl vorbereitet konnte er die pommersche Hochschule beziehen. um Theologie and Philologie zu studieren. Das Studinm der ersteren gab er in Leipzig, wohin er Mich, 1826 übersiedelte, nachdem er dort noch Dogmatik bei Hahn gehört, ganz anf; nm so eifriger widmete er sich philologischen Stndien, für die ihn in Greifswald neben dem im Verkehr höchst jovialen Ahlwardt Schömanns geistige Schärfe besonders eingenommen hatte. Gottfried Hermann übte zwar durch seinen anregenden lateinischen Vortrag eine erhebliche Wirkung auf Fr., der seinem Lehrer volle Hochachtung zollte, gewann ihn aber doch nicht für den Kreis seiner Schüler, den die griechische Gesellschaft bildete. Vielmehr ward Fr. schon dort Einflüssen Boeckhs zugänglich, den er aus Heften von Studiengenossen kennen lernte, welche von Berlin hertibergekommen waren, und mehr und mehr fand Fr. namentlich die metrischen Grundgesetze, die H. aufgestellt hatte, unanwendbar. Wendts ästhetische und Wachsmaths geschichtliche Vorträge (bes. über die franz, Revolution) halfen seine Ansbildung vollenden. Ostern 1829 begab er sich nach Halle, wo ihn Meier und Bernhardy in das Seminar aufnahmen, und erlangte durch die Dissertation De Hermanni metrica ratione die Doktorwürde und kurz vor Ostern 1830 auch das Zengnis pro fac. doc. In seiner Vaterstadt nahm ihn sein ehemaliger Direktor Kirchner willig als Probekandidaten auf and gab ihm vortreffliche Anleitung für seinen Beruf, so daß er in den alten Sprachen, im Deutschen

und in der Geschichte, anch in der Mathematik zu unterrichten Gelegenheit fand uud in diesen Fächern auch nach seiner Ostern 1832 erfolgten Anstellung weiter wirken durfte. Als nnn im folgrenden Jahre der Prorektor des Gymnasiums zu Stargard i. Pomm. Prof. Helmke dem Rufe als Direktor des Gymn. zu Ascherslehen folgte, schlug der Schulrat Koch zu dessen Nachfolger Fr. vor, der nach einer vor dem Kuratorium der Gröningschen Stiftung gehaltenen Prohelektion sofor gewählt ward und Ostern 1834, kaum 27 Jahre alt, das neue Amt antrat. In demselhen hatte er nehen seinem Unterricht in den obersten Klassen den schon bejahrten Direktor Schnlrat Falhe in der Aufsicht der nnteren Klassen zu unterstützen. Da F. nach mehr als 50 jähriger Thätigkeit Ostern 1843 in den Ruhestand trat, wurde Fr., der sich 1837 mit einer Tochter des in St. hochangesehenen Rechnungsrats Marquardt verheiratet, anch 1840 den Professortitel erhalten hatte, zum Direktor gewählt und ernannt. Bereits 1843 hatte er in der Programmabhandlung "De manuscriptis Neapolitanis Pindari" den (auch von Boeckh in den Berliner Jahrbh, anerkannten) Beweis erbracht, daß Ahlwardt mit angehlichen Pindarhandschriften sich einer Erdichtung schuidig gemacht. 1839 überreichte er bei dem 50 jährigen Jubiläum seines Gönners Schulrat Koch in Stettiu eine Abh, über die padagogische Ansbiidung der künftigen Gymnasiallehrer. 1841 stellte er in seiner geistvollen Progammarheit "Der Philolog, eine Skizze" die Behandlungsweisen der Philojogie zusammen und snchte von seinem universalhistorischen Standpunkt einen Beitrag zur Selbstkenntnis der Philologen zu geben. Inzwischen hatte er schon 1837 seine Deutsche Prosodie (Straisund, Löffler, 249 S.) veröffentlicht, in welcher er mit Scharfsinn sowohl die accentuierende, als auch die den aiten Spracheu entlehnte quantitierende Prosodie auf Regeln zurückzuführen unternahm. 1838 schrieh er eine Monographie "Üher deutsche Assonanzen" mit Rücksicht anf die Beliehtheit, weiche damals die spapische Poesie dnrch die Romantiker eriangt hatte. Er stellte den Satz anf: Betonte gleiche Vokaie gehen nur Assonanz, wenn kein Konsonant in derseihen Silhe folgt; tritt letzteres ein, so sind im Laut ähnliche oder dieselhen Konsonanten zum Assonieren erforderlich. Für die Gegenwart hat sich sein Schlnissatz hewahrheitet: "Die deutschen Mnsen scheinen ihre Wanderungen durch das Ansland beendet zu haben, um auf heimatlichem Boden ausschliefslich dentsche Gefühle zu besingen". Die nächsten Jahre widmete er der mühseligen Ausarheitung seines Sammelwerkes "Griechisch-römische Metrik" (Dresden 1842), das hanptsächlich zum Nachschlagen geeignet ist und vieles enthält, was dem Verfasser selbst später zweifelhaft erschien. Nachdem Fr. dann einige Zeit üherwiegend dem Arabischen und Sanskrit seine Muße gewidmet und sich an der Dresdeuer

Versammlung der Philologen betefligt hatte, ließ er 1845 in Dresden sein letztes Werk erscheinen: "Das Gymnasinm nach den Bedürfnissen der Gegenwart", dessen Grundgedanke eine Verschmelzung von Gymnasium und Realschule ist. Im Gegensatz zu den fast gleichzeitig erschienenen bekannten Schriften von Köchly und Rümelin hielt Fr. die griechische Sprache geradezu für entbehrlich und eine Beschräukung des lateinischen Unterrichts auf 6 Stunden in jeder Klasse für zulässig uud augemessen. Dass diese nur anf den praktischen Nntzen abzielenden Reformvorschläge damals den Beifall der Behörden nicht fanden, versteht sich von selbst; Fr. wurde einigermaßen durch Besnche von Ausländern getröstet, die ihu zn weiterer Aussprache aufforderten. Von entscheidender Bedeutung für Fr.'s Leben ward das Jahr 1848. Durch zahlreiche öffentliche Vorträge über Poetik, deutsche Litteratur und Psychologie war er weiten Kreisen bekannter geworden, so dass in der Zeit politischer Anfregnng seine Bemühung zu beruhigen manchen Erfolg hatte und schließlich zu seiner Wahl zum Abgeordneten für den Saatziger Kreis in das Frankfurter Parlament führte. Dort nahm er unter den Mitgliedern des Centrums seinen Platz und schloß sich der gemäßigten Liuken (Westendhall) an, deren Führer Heinrich Simon war. Fr. selbst wurde im Schulausschus Schriftführer. Nach seiner Heimkehr von Frankfurt (Mai 1849) hegegnete er einer ihm anfaugs nicht verständlichen gauz veränderten Stimmung hei vielen seiner Mitbürger, die ihn allmählich den Umschlag erkennen liefs, der gerade in seiner Heimatsprovinz sich mächtig erwies. In seiner Amtsführung wollte man seitdem eine Vernachlässigung der humanistischen Studien bemerken, so dass die Schulbehörde häufiger Revisionen der von Fr. geleiteten Schule anordnete. Um dieselbe erwarb er sich ein letztes Verdieust, indem er den Nachlass seines Vorgängers Falbe, der 1849 im Juni gestorben war, ordnete und dem letzten Willen desselben gemäß dessen Stiftnng zu Gunsten des Stargarder Gymuasiums in Kraft setzte. Ostern 1856 schied er von dieser Anstalt, indem er sich auf Wartegeld stellen liefs: erst 1875 trat er in den förmlichen Rnhestand, den er der (ihm unter dem Minister Falk angebotenen) Rehabilitierung vorzog. Die Zeit seiner Muße fällte er zunächst in Berlin, wo er seinen Wohnsitz nahm, mit Kunststudien aus, die sich besonders den alten Münzen und Gemmen zuweudeten; dann hörte er auch Vorlesungen an der Universität. z. B. über Mineralogie. Zahlreiche Reisen, anch zu Fuße, führten ihn durch Dentschland, nach Paris nud dem südlichen Frankreich, endlich anch nach Italien. Allmählich entschloß er sich die Großstadt zu verlassen, und wählte für seinen Lebensahend das von schönen Promenaden umgebene Zerbst, we ihm Prof. Corte besonders nahestand and Gelegen-7

Nekrologe 1893.

heit gab, sich durch bessere Ordnung der Gymnasial-Bibliothek nützlich zu erweisen. In gesitiger Frische und mit aufrichtiger Dankbarkeit für alle, die him in Leben Gates erwiesen, ohne Groll gegen die, welche seiner Meinung nach ihm übelgewollt, hat er hier bis zu seinem am 23. April 1892 erfolgten Tode an der Seite seiner treuen Gattin ein stilles würdiges Dasein geführt.

Stargard i. Pomm.

Ludwig Streit.

#### Richard Klotz.

geb. am 3. April 1846, gest. am 6. Oktober 1892.

Im Januar 1890 schrieb Richard Klotz das Vorwort seiner "Grundzüge altrömischer Metrik". Das Werk, das ans dem Forschen seines hisherigen Lebens erwachsen war, in dem er sich genötigt gesehen hatte, ihm einst vertrante Theorien anfzugeben, nnn lag es fertig vor ibm. Wie wird es anfgenommen werden? mniste er im Hinblick anf seine vielfach neuen Theorien sich fragen. Er hat noch Zeit gefunden, die Einwendungen, die die Kritiken der nächsten Jahre brachten, zu prüfen, zu würdigen oder zurückznweisen. Er durfte sich freuen, als das, was er schon lange gewesen war, jetzt von weiteren Kreisen der Gelebrteuwelt anerkannt zn sein, als eine Autorität auf seinem Gebiete. Er hat sich nie etwas daranf zn gute gethan, es bednrfte anch keines Spornes, ihn zum Weiterforschen anf seinem dornenvollen Arbeitsfelde anzuregen. Frischen Mntes war er bereits wieder daran gegangen, die neuen Erscheinungen in seiner Wissenschaft zu beurteilen, als ibm der Tod die Feder aus der Hand nahm. Wenn das Hinsinken eines Vorkämpfers der Wissenschaft stets uns bedauern läfst, daß soviel gute Knust verdirbt, so müssen wir diesen Verinst besonders beklagen, weil in der Metrik nur verhältnismäßig wenige so intensiv nnd so universell thätig sind, wie Klotz es gewesen ist, und weil wir sicher sein können, dass er noch viel geleistet baben würde in jenem Zweige der Wissenschaft. Denn er besafs neben besonderer Befähigung für seine Studien, neben energischem Fleiße und strengster Gewissenhaftigkeit vor allem auch die Fähigkeit, sich zu entwickeln und vorwärtszuschreiten. Seinen Entwicklungsgang bis zu dem viel zu frühen Ende zu schildern, ist der Zweck der folgenden Darstellung.

Richard Klotz ist geboren am 3. April 1846 zu Kleinzschocher bei Leipzig in dem Tinsculamm seines Vaters, des verdienten Professors nud Herausgebers der Werke Gieeros. Es war seit Generationen in der Familie, die nambafte Prediger und Gelehrte anfweist, feste Tradition, den Gefabren der geistigen Anstrengung durch eine rationelle Stärking des Körpers, durch Enfawanderungen ind durch Gartenarbeit, entgegenzuwirken. Die Worte, die nuser Klotz von seinem Vater braucht, Iassen sich auf ihn selbst anwenden: "verhätschelt wurde er währlich nicht, im Gegentell so abgehärtet gegen jede Einwirkung der Witterung, daß er., ein rüstiger Fußegänger hileb, der sich durch kein Unswetter anschrecken ließe. Frei durch er eis ch tummeln in Garten und Flur. Zweimal in der Woche unternahm der vielbeschäftigte Vater mit der Familie einen weiteren Ansfüg. Auch an geistiger Anzegung fehlte se nicht, da im Hause uamentlich Ausländer oft verkehrteu. Bis zum 12. Jahre hat der anfigweckte Knabe nur Privatunterricht genossen. Ostern 1858 kamer auf die Nicolaischale zu Leipzig, deren Klassen er mithelos durchlief und die er mit einem höchst ehreuden Abgangszeugnis Ostern 1855 verließ.

Die Erwartungen seiner Schule hat er nicht getäuscht. Mit vollem Eifer warf er sich auf das Studium der klassischen Philologie, vor allem natürlich unter der Leitung seines Vaters. Schon dieser "verschloß sich" - lesen wir in seinem Nekrolog - "durchaus nicht der richtigen Überzengung, dass alle wissenschaftliche Grammatik auf Epigraphik, Dialektologie und vor allem auf die Sprachvergleichung gegründet werden müsse." So war denn anch der Sohn ein fleissiger Schüler von Curtius. Er hörte ansser anderen Kollegien dessen lateinische und griechische Grammatik und die Elemente der vergleichenden Sprachforschung und war vom 6. bis 9. Semester Mitglied der Grammatischen Gesellschaft. Mit Freude konnte es den Kandidaten erfüllen, das Curtius in der Vorrede der 3. Auflage seiner Grundzüge der griechischen Etymologie unter den jüngeren Freunden, denen er für Beiträge dankte, nehen Delbrück, Clemm, Leskien, Roscher, Windisch auch ihn nannte (p. X und p. 613). Feruer hörte Klotz deutsche Grammatik hei Zarncke. lateinische bei Ritschl und Sanskritgrammatik bei Brockhaus. In seiner späteren Zeit hat er nicht Veranlassung gehabt, auf diese Studien eingehend zurückzukommen. Wohl aher hat er bei seinen metrischen Untersuchungen und in den Jahresherichten wiederholt Gelegenheit gefunden, das Rüstzeug, das er sich in der Curtiusschen Schule erworhen. hatte, zu benutzen.

Im Herbate 1865 kam Ritschl nach Leipzig. Das erste Kolleg, das Klotz, der eben Jetzt Fammlas seines Vaters geworden war, bei dem allgemein mit Spannung erwarteten Meister hörte, war das über des Aeschylus Siehen gegen Thehen. "Rühmlichen Fleifa" bezeugt Ritschl dem Hörer. Die Wirkung dieses Kollegs hat aber auch nachgehalten und fortgewirkt his in die spätesten Arbeiten des Schülters. Im nüchsten Stemeter hörte er bei Ritschl den Milles gioriouss. Auch an dieses Stück hat er in einer späteren Arbeit angeknüpft, in der sich gewissermaßen die Einzwirkungen jener beiden Kollegien verhiuden. Der junge

Student hatte anch sonst mannigfache Gelegenheit, mit dem griechischen und römischen Drama vertrant zu werden. Klotz sen. und Ritschl behandelten vielfach in Voriesungen und Übungen die griechischen Tragiker und Komiker, aber auch Curtins las über "Antigone". Wie Ritschl beschäftigte sich anch Klotz sen. mit den älteren laetinischen Dichtern. Er plante eine Ausgabe des Miles, las damals über die Andria und behandelte in Disputierithungen die Aledphi zur selben Zeit, als im Seminar der Agamemnon von Curtins und die Baechides von Ritschl traktiert wurden, bei dem der junge Klotz anch das Kolleg über den Trimmmans börte. So hat er von verschiedenen Seiten Anzeugung ze seinen spätteren Studien empfangen. Wir irren aber gewifs nicht in der Amahme, daß von Ritschl die teisten Einwirkungen in dieser Beziehung ausgezangen sind.

Von seinem 5. bis zum 7. Semester war Klotz ordentliches Mitglied, zuletzt Senjor im Kgl. philologischen Seminar, das damals von ienen drei Männern immer gemeinsam in drei verschiedenen Abteilnngen geleitet wurde. In seinen letzten beiden Studiensemestern gehörte er der Ritschlschen Societät an. Vom Vater hatte er gelernt, das Ziel sich nicht zu knapp zu stecken. Jener hatte Savignys Arbeiten gründlich studiert und anch die Schriften anderer Juristen und Historiker durchgearbeitet und die Ergebnisse dieser Werke für die philologische Kritik und Exegese von Ciceros rednerischer Thätigkeit fruchtbar gemacht. So darf es nus nicht Wunder nehmen, wenn der Sohn ansser philosophischen, historischen, germanistischen und archäologischen Kollegien, wie sie die meisten Studenten hören, kirchliche mittelalterliche Litteraturgeschichte und Geschichte der neueren französischen Litteratur bei Ebert, über politische Theorien und vergleichende Statistik von Dentschland bei Roscher, insbesondere aber römischen Kriminalprozess und Quellen des vorjustinianischen Rechts bei Hänel hörte. Es läßt sich begreifen, dass Klotz bei so ernsten und verzweigten Studien das eigentliche Studentenleben wenig genossen hat. Dafür war er zu ernst und anch zu sehr an das Familienleben gewöhnt. Jedoch war er Mitglied des am 4. Dezember 1865 von Schülern Ritschls gegründeten "klassischphilologischen Vereins", in dem ernste Studien getrieben wurden und dem in ienen Jahren Männer wie Friedrich Wilhelm Nietzsche, Ernst Windisch und Erwin Rohde angehörten. Seit er später wieder nach Leipzig versetzt worden war, hat er bis zn seinem Tode diesem Vereine seine Gnnst bewahrt.

An großen Mustern nnter den Dozenten und Mitstrebenden fehlte es Klotz, wie wir sehen, nicht. Kein Winder, wenn er sich, wohl auf Anregung Ritschla, als Thema seiner Erstülligsschrift eine umfassende Anfgabs stellite. Auf Grund seiner Dissertation De numero anapaestion emaestiones metricae wurde er im Mitzr. 1899 rite promoviert. Die bei



Tenbuer gedruckte und dem Geheimen Kirchen- und Schulrat Gilbert "fido patris amico suoque fautori beuevolentissimo" gewidmete Schrift beginnt mit den Worten: Scio equidem nounullis me posse videri modestiae fiues transgredi, cum de numero anapaestico quaerere instituam. Quod qui hoc tempore suscipit, habet sane qui antecesserunt maxime insignes et qui quaecunque aggressi sint, ea ita absolvere soleant. ut nihil sit, quod addas, vel si quid relictum sit, id diiudicare vires tironis superet. Trotz dieser Bescheidenheit läßt er sich von Autoritäten nicht imponieren, und es geht durch das Ganze ein kampffroher Zug, in dem sich Ritschls Art nicht verleugnet, wie auch einzelne von dessen Kriterien uns hier hegeguen. Vor allem ist Klotz darauf bedacht, Klarheit zu schaffen uud das zu behandelnde Gebiet, die anapaesti legitimi, möglichst scharf zu hegrenzen. Er notiert alle in Frage kommendeu Stellen und erklärt einmal gegeu den vou ihm hochgeschätzten Gottfried Hermann: is mihi minime satisfacit. Nam neque omues complexus est locos neque certam disponeudi explicandique rationem assecutus est. Interessant ist es, an einer anderen Stelle einen Grundsatz schon ausgesprocheu zu sehen, den er später immer und namentlich in seinem Hauptwerke durchgeführt hat: Ricardus Porsonus . . . singula nonnulla beue observavit nec tamen ulla alia nisi calculi ratione adiutus. Ouare G. Hermaunum acerbissimum invenit censorem . . . . oui eum docuit paucitatem exemplorum non facere, ut quid illicitum existimari deberet, uisi aliae rationes eviucerent. Ich habe mit Beziehung auf seine "Grundzüge" wiederholt die Ansicht aussprechen hören, daß Richard Klotz zu konservativ sei und dass er diesen Zng wohl von seinem Vater ererbt haben möge. Demgegenüber muts ich nachdrücklich daranf hiuweisen, wie wenig er in seiner Erstlingsschrift und den folgenden Schriften einem mattherzigen Buchstaben- und Autoritätsglauben gehuldigt hat. Am meisten hat er in die Texte eingegriffen Cap. IV: Certa enim videtur lex esse, ut posterior dipodiae pes non sit dactylus uisi alter sit idem. Cui legi quamquam loci sunt qui repuguare videantur, tamen prohaturum me esse spero omues illos locos aut esse corruptos aut certe eius modi, ut nihil valeant ad hanc legem infirmandam. Er meint, dass wir die Form ov -- ou dort oft finden, wo die Byzautiner den Text interpoliert hätten. Wir werden einer ähnlichen Anschauung Klotzens später auf dem Boden der lateinischen Metrik wieder hegegnen. Er bemüht sich überall, die Verderhtheit der widerstrebeuden Stellen unabhängig von den Forderungen seines Gesetzes darzuthun. Aber dennoch würde er nach seinem obeu angeführten Grundsatze nicht so kühn vorgegangen sein, wenn er nicht geglauht hätte, eine Ratio seiner Forderung gefunden zu haben. Er hat selbst später seine Ansicht über

diese Frage "in etwas modifiziert", vgl. Bursian—Müllers Jahresber II. 1) S. 105 nnd damit, wie anch sonst, gezeigt, daß er nicht halsstarrig bei einer Ansicht verharrte. Anderes wiederum bestätigte sich (vgl. die S. 104 vorherzehenden Worte).

Über die Frage der Responsion beabsichtigte er selbst nicht abschließend zu handeln. Nur einiges will er durchgehen, ne omnino de responsione dubitetur. Die beobachteten Erscheinungen sucht er sich hier wie überall zu erklären and mit den Bewegungen des Chores in Einklang zu bringen. Wir sehen, es waren die schwierigsten Fragen. deren Beantwortung der junge Gelehrte übernommen hatte. Kein Wnnder, wenn die Rechnnng nicht überall ohne Rest aufging. Es traf sich gut, dass Dindorf für die Prolegomena zur 5. Ansgabe der Poetae scenici graeci Klotzens Arbeit noch benntzen konnte. Er führt p. 51 an: diligenter collectis poetarum locis disseruit R. K., Im Literarischen Centralblatt vom 24. Juli 1869 erschien eine Rezension von Lüttiohann. der als trefflich gelungen besonders die Scheidung einer doppelten Gattung des Paroemiacus nach den Hauptcäsuren und der Anwendung oder Vermeidung des Daktylns im ersten Fuße hervorhob. Am meisten wird den Verfasser interessiert haben, was Ritschl über seine Arbeit dachte. Der Meister rühmte den erstaunlichen Fleiss der Abhandlung nicht minder als die inneren Vorzüge. Wenn anch manche Gesichtspunkte schon vorher gefunden waren, so ließen sich die allgemeinen Gesetze noch durch eine Menge von feinen Beobachtungen und sorgfältigen Distinctionen individualisieren, und dies war dem Verfasser in einer Weise gelnngen, dass seine Bestimmungen einen entschiedenen Fortschritt bedenteten. Neben einem feinfühligen rhythmischen Gehör war insbesondere anch die kritische Behandlung einzelner Stellen hervorzuheben, da sie die Mitte zwischen buchstabenglänbigem Konservativismus and sabjektiver Verwegenheit einhielt. Der günstigen Meinung Ritschls stimmte Curtius durchans zu. Er rechnete die Dissertation zu den besten, die damals eingereicht wurden. Er ahnte nicht nur, sondern sprach es anch ans, dass Klotz sich einen geachteten Platz unter den nicht sehr zahlreichen Philologen erringen würde, die das Gebiet der antiken Metrik beherrschten. Besonders lobenswert fand er die mit staunenswerter Sorgfalt durchgeführte Statistik und die Klarheit der Darstelling.

Die mündliche Prüfung für das Gymnasialschulamt wurde für den 21. und 22. Oktober 1869 angesetzt. Als Termin für die Ablieferung der schriftlichen Arbeit "Über Entwickelung nnd Bedentung der älteren

Ich unterscheide Jahresber, I (XXXVI. 1883, III) II (XLVIII 1886. III) und III (LXIX. 1891. III).

Tyrannis in Griechenland" war der 24. Juli bestimmt. Das Ergebnis der Prüfung war besonders in den alten Sprachen sehr erfrenlich. Die püdagogische Lehrprobe zeichnete sich "durch Schärfe und Genauigkeit in der Behandlung auch des einzelnen ans."

Seit Jannar 1869 war Klotz als Lehrer am Modernen Gesamtgymnasinm thätig. Schon Angust desselben Jahres, also bevor er die Staatsprüfung abgelegt hatte, trat er als Hilfslehrer an der Thomasschule zu Leipzig ein und ffihrte einige Zeit die beiden Schulämter, eine schwierige Aufgabe, nebenelnander. Dann kam das Jahr des großen Krieges, für ihn besonders bedentungsvoll, weil er am 10. Angust seinen Vater verlor. Knmmer über den Tod eines hoffnungsvollen Sohnes hatte die Gesundheit des 63 jährigen Mannes nntergraben. Ostern 1871 wurde Klotz zum ständigen Oberlehrer an der Gymnasial- und Realschulanstalt zu Zittau ernannt, und zwar erhielt er die 21. Oberlehrerstelle. Bevor er die Stätte seiner Geburt verließ, brachte er den Manen seines Vaters ein Opfer in Gestalt des Nekrologs, der 1871 in Fleckeisens Jahrbüchern erschien. Mit klarem Urteile, ohne Rnhmredigkeit spricht er sich über die Leistungen und Bestrebungen seines Vaters aus, dessen Lebensführung ihm selbst, wie schon die oben ansgehobenen Stellen zeigen, ein Vorbild gewesen ist. Als er den neuen Wirkungskreis aufsnchte, liefs er in der Helmat anfser der treuen, von ihm stets zärtlich geliebten Mntter und den Geschwistern ein jnnges Menschenkind zurück, mit dem er sich im Herzen eins wußste. Sein Antritt in Zittau fiel in eine für die Schule bedentsame Zeit. Die Einweihung des nenen Schulgebändes stand bevor. Für die in Anssicht genommenen Feierlichkeiten konnte Klotz seine Kenntnisse der antiken dramatischen Kunst trefflich verwerten. Unter seiner Beihilfe kam eine Aufführung der Antigone znstande, die allgemeinen Beifall erregte. Das Zittaner Gymnasinm, an dem der bekannte Christian Weise seine Schulkomödien aufgeführt hatte. zeichnete noch jetzt seine Festtage gern durch Aufführungen ans. So wurde denn auch die Feier des königlichen Geburtstages 1872 mit der Anfführung eines Lustspiels und lebender Bilder eingeleitet. Wieder gehörte Klotz zu denen, die den Darstellern die nötige Anleitung gaben. Inzwischen trat eine ernstere Aufgabe an ihn heran. Sein Vater war mit dem Plane nmgegangen, seine Vorlesungen über lateinische Stilistik in Form eines Handbuches zu veröffentlichen. Der Sohn übernahm die Heransgabe. Der Druck konnte indes nicht glatt von statten gehen. "Der Tod eines zweiten Kollegen innerhalb eines Vierteljahres, sowie die Krankheit von anderen hatte die Übernahme verschiedener Schulstunden veranlasst, so dass sehr wenig freie Zeit übrig blieb." Der Heransgeber hat außer den Registern nur weniges dem Werke hinzugefügt. Jedoch machte die Verfassung des hinterlassenen Manuskriptes

besonders histichtlich der Citate erhebliche Schwierigkeiten. Das Wert erschien 1874 bei Tenbner unter dem Titel "Handbuch der lateinischen Stillstik". Was die übrigen Werke seines Vaters anlangt, so behielt Klotz eine Neubearbeitung des Handwürterbuches für spätere Zeit im Ange.

In den 9 Jahren seines Zittaner Aufenthälts rückte Klotz, der 1873 die Gespielln seiner Jugeen als Gattin heingeführt hatte, rasch von Stelle zu Stelle vor, so daße er zuletzt (seit 1878) fünster Oberlehrer war. Wenn man die Programme der Schule in jeser Zeit durchlüttert, liest man viel von Krankheiten oder auch Tod nater den Kollegen. Klotz stand in diesen Anfechtungen wie ein Fels im Meer. Das hatte er gewiße inleht zum geringsten seiner geannden Lebensführung zu danken. Er hat in dieser Zeit als Ordinarins die Klassen Quarts bis Obertertis gehabt. Daneben las er Jahr für Jahr mit Obersekundanern die Ilias. Dieser verhältnismäßig eng begrenzte Wirkungskreis erlaubte ihm, seiner Liebe zur Natur sich zu frenen. Hatte er seiner Zeit unendlich oft die Niederung der Elster durchmesen, so genoß er jetzt in vollen Zagen die Schönheiten der Lausitzer Berge und Wälder.

Anch seine Studien ruhten in dieser Zeit nicht. Sein Lieblingsgedanke, in seiner Vaterstadt als Dozent wirken zu können, ging nicht in Erfullung. Wohl aber gab ihm das 25 jährige Professorenjubiläum von Curtins Gelegenheit znm gemeinsamen Auftreten mit ehemaligen Mitgliedern des philologischen Seminars in den Commentationes philologae. Klotz hatte beigesteuert: De Sophoclese Antigouse exodo quaestionem metricam. Die kleine Abhaudlung ist ein elegantes Probestück der Auschauungen des Verfassers über die metrische Korresponsion. Wir erkennen leicht den Zusammeuhang mit den früheren Studien ("juitium fit ab anapaestis legitimis"). Er sncht zn beweisen, dass die respondierenden Partien vollkommene Übereinstimmung zeigen, and ändert die Abweichungen. "Die feinen metrischen Erwägungen des Verfassers" - sagt der Rezeusent im Liter. Centralblatt 1875 S. 339 - "führen zu kritisch wichtigen Resultaten . . . Hübsch ist besonders III. und IV., die Partie über die Dochmien." Dem Rezensenten in Fleckeisens Jahrbb. 112. Bd. S. 260 fg., Fr. Hultsch, erscheint als besonders beachteuswert die Vermutuug zu V. 1289. Klotz hat im Jahresber, I nnter No. 47 Gelegeuheit gefunden, auf die hier erörterten Fragen zurückzukommen.

Das friedliche Gelehrtenleben wurde auf kurze Zeit gestört durch eine litterarische Fehde, in die sich Klötz verwickelt sah. Schon in der Stillstik war nnter den Beispielen für die Allitteration angeführt Plant. Mil. I. 1. 3. Das Stück war unserem Klötz ja wohl vertrant, Danz kam, daß der neuste Hernangeber. Lorenz, der Allitteration nod

den verwandten Erscheinungen eine ziemlich ausführliche Betrachtung gewidmet und mit Recht behanptet hatte, dass jene das ganze plantinische Stück dnrchdringe. Hinwiederum ließ Klotzen die Frage der Responsion seit Ritschls Untersnchnng üher die Septem keine Ruhe. Kein Wnnder, wenn er als Thema für das Osterprogramm 1876 wählte: ...Zur Allitteration und Symmetrie hei Titus Maccius Plautns, insbesondere im ersten Akt des Miles gloriosus." Alles zn heweisen ist hei solchen Fragen ja schwer, währeud für die Möglichkeit ein weiter Spielraum hleiht, und der Leser wird auch gewöhnlich solche Versnehe, die Tragweite eines Gesetzes zu prüfen, cnm grano salis verstehen. Allein Lorenz fühlte sich veranlasst, gegen diesen neuen "Irrweg" der Plautnsforschung von vornherein den energischsten Protest einzulegen. Ganz abgeschen von der Schärfe des Tones war seine Rezension (Philol. Anz. VIII) insofern anfechtbar, als sie beim Referieren sich nicht der erforderlichen Genanigkeit hefleifsigte. Klotz antwortete mit eingehender Darlegnng im Zittaner Programm des Jahres 1877, wo man seine Verteidigung nachlesen mag. Man wird sich vielleicht wundern, daß er diesen Schritt that. Indessen wie er selbst nie jemand mit Absicht gekränkt hat, so war er auch nicht imstande, einen nngerechten Vorwurf anf sich sitzen zu lassen. Der Philologische Anzeiger hrachte darauf noch eine zweite Rezension von F. B(uth), die in die Worte ansklingt, "daß fortgesetzte sorgfältige Forschungen die von Klotz gewounenen Resultate bestätigen und vermehren werden." Klotz selhst hatte in den Jahresherichten wiederholt andere vor Übertreibung in der Annahme von Allitteration zn warnen. Er erklärt ferner mit Beziehnng auf eine Schrift Kvičalas: "Daß Referent damals in Konstatierung von Allitteration zu weit gegangen, scheiut jetzt allseitige Annahme, die anch . . . vom Referenten selhst gehilligt wird." Hinsichtlich der Symmetrie aber fand er seine Vermutnngen hestätigt durch die Ergehnisse der Forschung Zielińskis, Jahresh, H. S. 114 f. "So erscheinen jetzt Referents Aufstellungen üher Plantinische Scenen in den Zittaner Gymnasialprogrammen 1876 and 1877 nicht mehr in solcher "Inselhaftigkeit" als hisher . . . So zeigt sich der von einem verdienten Plantuskritiker als schwerer .Irrtnm' verworfene Versnch doch zuletzt als ein nicht ganz zu verachtendes Moment." Auch in den "Grundzügen" hat er sich in der noch nicht genügend geklärten Frage sehr vorsichtig ausgesprochen.

Das regelmäßige Lehen ward nur selten durch etws Antiertielles unterbrochen. In die erste Zeit des Zittaner Anfenthalts fällt die Bekanntschaft mit dem Amerikaner Harkness, der an dentschen Schulen seine Kenntnisse erweiterte und ihre dessen in Amerika viel verbreitete Schnlindeher Klotz in Fleckeisens Jahrhh. II. Aht. 1873 S. 527 ff. referiete. Im Jahre 1874 hatte er ein Mitglied der Gymnasialkommission durch ein lateinisches Gedicht zu verabschieden. 1877 hielt er zu Königsgebartstag die Festrede über "die Kyffhänser-Sage unter philologischem und mythologischem Gesichtspankte\*. Am 2. Oktober 1879 feierten der Direktor und der Konrektor der Anstalt ihr 25 jähriges Amtsinbiläum. Schon am Abend des 1. Oktober wurden neben einem Stricke des alten Weise anf einer in der Aula hergestellten Bühne von Primanern die "Adelphoe" des Terenz aufgeführt. Diese Anfführung hatte mit einem Kollegen wieder Klotz geleitet. Das Programm konstatiert das allgemein anerkannte Gelingen dieser scenischen Darstellnigen. "Auch die misikalischen Einlagen, mit feinem Anschlus an dasjenige, was wir von antiker Musik wissen, hergestellt, tragen zur Hebung des lateinischen Stückes bei." Anch an der Festschrift war der stets bereite Klotz beteiligt. Schon am 9. Dezember trat er wieder mit einer Leistung hervor. Er sprach bei einer Gedächtnisseier ...in freier Rede", wie das Programm hervorhebt, "über die Bedentung des Aeschylos für das ideale Leben seines Volkes." Eingeladen hatte er zu der Feier durch das Programm de numero dochmiaco observationes II. Bedentend erweitert erschienen die znletzt genaanten Gelegenheitsschriften zusammen in "De nnmero dochmiaco observationes, Zittaviae typis expr. R. Menzel, 1881. Eine Inhaltsangabe von des Verfassers Hand findet sich Jahresb, I. S. 381, so dass wir hier nicht genaner darauf einzngehen branchen. Schon in der Dissertation verrät Klotz genanere Bekanntschaft mit den Gesetzen des Dochmins, das sogenannte Engersche Gesetz hatte ihn mit zn seiner obenerwähnten Theorie über den Daktylus in der anapästischen Dipodie geführt. Ferner hatte er in der Arbeit über "Antigone" den Dochmins behandelt. Das für jene erste Arbeit geerntete Lob mochte ihn spornen, anch diesem Protens unter den Versfüßen beizukommen. Anch hier verfährt er nach seinem Grundsatze alle Stellen zn sammeln und individnell zn behandeln. Wie seine Ordnngsliebe nicht duldete, dass im Garten sich Unkrant einnistete, wie er mit kundiger Hand die üppig schießenden Weinranken beschnitt, so sänberte er anch diesen wild darchwachsenen Wald. Mit diesen allerdings erst nach seiner Versetzung gedruckten Untersuchnngen beschließen wir die Zittauer Zeit. Sein Rektor rühmte dem Scheidenden nach, dass er "mit großer Hingebang and Trene gewirkt und durch solches Wirken bei den Kollegen wie bei den Schülern ein danerndes Andenken sich gesichert" habe.

Überblicken wir die dritte Periode seines Lebens, die Zeit der Vollendung, so sehen wir zumächst, wie er an dem eben gegründeten Kgl. Gymnasinm zm Leipzig rasch zu der verantwortlichen Thätigkeit in den oberen Klassen gelangt, besonders verwendet als Leiner des Lateinischen, wobei ihm seine stillsitischen Studier zu statein kamen. Mit feinem Sinne wnsste er anch die Werke der Alten, namentlich anch Stücke des Terenz und Plautus, zn erklären. 1883 wurde er znm Professor ernannt. Anch in Leipzig fallen ihm wieder die üblichen Redeleistungen zu. Er sprach 1882 über seinen Lieblingsdichter Aeschylus mit Hervorhebnng der Jngendbildnng, 1883 fiber den Sedantag als bedeutsames deutsches Volksfest, wobei er an einigen hervorragenden Beispielen die 1870 wiederum bewiesenen Tngenden des dentschen Volkes veranschaulichte. Im Osterprogramm 1884 behandelte er in den Studia Aeschylea ein ihm vertrantes Thema, über dessen Lösnng er sich im Jahresber, I. S. 353 ff. ausgesprochen hatte. Charakteristisch dafür, daß Klotz auch bei seinen gelehrten Arbeiten die Bedürfnisse der Schnle nicht ans den Angen liefs, ist die Einleitung dieses Programmes. Er beweist, daß die Septem als Schnliektüre nicht weniger geeignet sind als andere Stücke des Aeschylns. Darin stimmte ihm ein berühmter Kenner der griechischen Litteratur in einer Znschrift vollkommen bei. Klotz behandelt die Parodos V. 78-162, das zweite Epeisodion V. 350 -548 und das dritte Stasimon V. 802-837. Er rechnet auf Nachsicht, wenn er nicht alles beweise: quod permultos ante me viros doctos eosque maiore et ingenio et doctrina praeditos constat in his fabulae partibus emendandis vel explicandis saepe a vero aberrasse. Bei der kritischen Behandling war sein Angenmerk daranf gerichtet, mit Rücksicht auf seinen Zweck einen lesbaren Text zu schaffen. Die Theorie gefiel, aber die Ansführung schien zu kühn. Indessen trotz seiner Ausstellungen nennt Wecklein die Studia eine "scharfsinnige und gründliche Abhandlnng." (Vgl. Philol. Anz. XV. S. 575). Weit mehr von den Ergebnissen acceptierte der Rezensent der Philol. Rundschan. Klotz selbst hat die einschlagenden Fragen nochmals belenchtet im Jahresber. II. S. 103 ff., in einer Selbstanzeige und in Bemerkungen zu einer Schrift Muffs, die der seinen vorausgegangen war. Was Mnff als ganz Aeschyleisch bezeichnet hatte, "wenn die von den respondierenden Chorstrophen umschlossenen Dialogpartien in dem gleichen Umfang erschienen." das hatte Klotz "allerdings nicht mit ganz einfachen Mitteln" durchznführen gesncht, glanbte aber anch, dass sein Versnch kein endgiltiges Ergebnis habe. Eine Bestärknng, dass die Theorie richtig war, entnahm er wiederum aus den Untersuchnngen Zielińskis (ebenda S. 115). Diesem bleibt nach seiner Ansicht iedenfalls das Verdienst, große, über Hunderte von Versen sich erstreckende Scenen im kunstvollen, mit Mnsik nnd Tanz oder Marsch begleiteten Dialog als symmetrisch erwiesen zu haben. während er selbst nach den gleichen Grundsätzen symmetrische Gliederung in mehreren hundert Aeschyleischen Dialogversen anfgestellt hatte, so besonders Eum. 811-916, Sept. 356-917.

Diese Jahresberichte, anf die wir schon wiederholt bezug genommen

haben, nahmen die freie Zeit Klotzens in der Leipziger Periode hanptsächlich in Anspruch. Man vergegenwärtige sich, was es heifst, in allen Winkelu eines so weit verzweigten, schwierigen Gebietes zu Hause zu sein. Leicht nahm es Klotz wahrhaftig nicht, sondern prüfte gewissenhaft alles, was ihm unter die Hände kam. Die Leistungen, denen er seine Anerkennung versagen mußte, besprach er mit einer gewissen Ausführlichkeit, um auf die von der seinen verschiedenen Grundanschauungen des Verfassers eingehen zu können. Besonders angenehm berührt der Ton seiner Besprechnngen. Nie findet sich ein Ansfall, eine Kränkung. Nicht, als ob er verfehlten Leistungen gegenüber schwach geweseu wäre. Nein, er sagte immer ehrlich seine Meining. Er rügte z. B., wenn metrische Untersuchungen ohne genügende Berücksichtigung der handschriftlichen Überlieferung geführt oder Athetesen und Textveränderungen bloß einer gemntmaßten Theorie znliebe vorgenommen wurden. Aber stets suchte er etwas Gutes anzuerkeuueu. Nicht selteu nabm er jemand in Schutz, wenn er von anderen verkannt zu werden schien, wollte aber auch selbst kein Lob hinnehmen, das anderen gebührte. Von Benrteilangen seiner eigenen Arbeiten sprach er, selbst wenn sie ihm ungerechtfertigt erschienen, sine ira et studio. Anf ihn lasseu sich mit gutem Rechte die Worte der Septem, seines Lieblingsstückes, beziehen: ού γάρ δοχείν άριστος, άλλ' είναι θέλει, iu denen er eine beabsichtigte Anspielung auf Aristeides (= douotoc coxciv) erkannt hat Stud. Aesch. p. 1.

In den großen Streitfragen hat er mit feinem Gefühl sich immer von deu Irrgängen freigehalten, die auf diesem Gebiete hänfiger siud als anderswo. Einzelne Rezensionen schrieb er für die Berliner Philologische Wochenschrift, zuletzt auch für das Literarische Centralblatt. Aus diesen seinen Studien und Kritikeu erwuchs sein Hauptwerk, die "Gruudzüge altrömischer Metrik" (Leipzig, Teubner 1890). Ein endgiltiges Urteil über diese umfassende Arbeit kanu zur Zeit noch nicht gegeben werden. Nicht als ob ich glaubte, dass durch die erschienenen Rezensionen die betreffenden Fragen ein für allemal erledigt wären, soudern um den gegeuwärtigen Stand der Sache zu bezeichnen, will ich einige Proben jeuer Äußerungen geben. Wohl einer der ersten Beurteiler war Niemeyer, der in der Deutschen Litteraturzeitung (1890 S. 1457 ff.) sich folgendermsisen äußert: "In Erinnerung au eine änserst abfällige Beurteilung eines Plautinischen Schriftchens desselben Verfassers ans dem Jahre 1876 haben wir die ersten Seiteu dieses umfangreichen Buches nur widerstrebend gelesen, wurden aber bald durch die glänzende Darstellung erwärmt und gewonnen und schließlich durch deu geistvollen Aufban der Metrik und Rhythmik zur höchsten Bewuuderung hingerisseu. Diese Bewunderung wurde freilich bei genauerem Studium etwas gedämpft durch die Beobachtung von Unsauberkeit der Arbeit im

einzelnen, sowie durch die Wahrnehmung, dass des Verfassers Kenntnisse auf dem Gebiete der Plautinischen Texteskritik dem Scharfsinn seiner Beurteilung metrischer Probleme nicht gleichkommen." Also höchstes Lob und Tadei in einem Atem. Von den verschiedenen Theorien des Buches hebt N. weiter mehrere als geinngen hervor. Über die Rhythmik sagt er: "Gerade anf diesem Gebiete sehe ich eine bedentende Förderung und hoffe einen großen Einfins anf die Textesgestaltung, wie ich denn wenigstens praktisch die Cantica des Trinnmus meist sehon in fibereinstimmung mit dem Verfasser behandelt habe. Sein theoretisches System ist ein königlicher Bau, zu dem freilich noch manch ein Steinchen herbeizukarren ist.\* Der Topos von der Unsicherheit im einzelnen kehrt bei verschiedenen andern Rezensenten wieder, aber überall findet man auch Anerkennung für die leitenden Gedanken des Werkes. Als im höchsten Grade bedeutsam bezeichneten das Werk auch Kenner wie Westphal, Crusius and O. Seyffert. Letzterer hat im einzelnen besonders viel auszusetzen. Was es mit Vorwürfen wie Unordentlichkeit nnd mangelbafter Kenntnis der Textkritik anf sich hat, hat Klotz selbst im Jahresber, III. S. 239 ff. erörtert. 1)

Vor allem aber vergaßen einzelne Kritiker, was Kiotz im Vorwort über Zweck nud Entstehung seines Werkes sagt: "Der Titel "Grundzüge' ist in dem Sinne gemeint, dass hier kein vollständig durch- und ausgearbeitetes System vorliegt. Zn einem solchen fehite es mir an Zeit und Sammlung. Ich versehe seit Jahren ein Lehramt, mit dem lateinischer Unterricht in zwei Leinziger Primen und griechischer in einer Prima mit sämmtlichen dazu gehörenden Korrekturen verbunden ist . . . Unter solchen Umständen habe ich nur die Wahl, ein nach den gewonnenen Prinzipien durchgeführtes System auszuarbeiten, dessen Ausführung nur sehr stückweise möglich und dessen Vollendung nnabsehbar ist, oder einen kühnen Wurf zu wagen, alle Feierstunden und Ferientage eines Jahres zusammen zu nebmen und ein Werk wie das vorliegende zu verfassen." Hätte er nun doch den ersten Weg eingeschlagen, so wäre er wahrscheinlich über der Arbeit gestorben, und wir entbehrten seine wertvollen Entdeckungen. Nach seinen Angaben das System auszuarbeiten ist nun nicht so schwer. Klotz täuschte sich über die Schwächen und Vorzüge seines Werkes selbst nicht. Ganz für seinen Fall schien ihm die Beurteilung eines anderen Buches zu passen, die er irgendwo fand. Nachdem hervorgehoben war, wie viel im einzelnen noch verbesserungsfähig und ergänzungsbedürftig wäre, hiefs es weiter: "Anf einem einmal gebahnten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine Ausführung seiner Grundsätze und eine Anwendung auf die Cantica eines bestimmten Stückes enthält der Aufsatz "Metrisches zu Plautus Casina in Fleckeisens Jahrbb. 1891 p. 829 ff.

Wege sanber und reinlich alles vermessen und abzirkeln, das ist in Dentschland vielen gegeben und wird von fleißigen Forschern gewiß erfolgreich durchgeführt werden; dagegen ist keineswegs Überfinß an Lenten, die den Mut haben, um eine Bahn einzuschlagen, einen eigenen Gedanken, der von der Mode abweicht, zu vertreten und plastisch durchzuführen."

Was sind aber die nenen Ideen, die Klotz in seiner "im besten Sinne historisch - kritischen Arbeit", in diesem "standard work" zur Geltnng zu bringen ancht? Er war ehrlich und bescheiden genng, auch die Anregung hierfür einem anderen zuznschreiben. Das eingebende Studium der Werke Rankes hatte ihm die Wege gewiesen. Er hat dies mehr als einem gegenüber geäußert, so daß er in der That eine tiefe Anregung verspürt haben muß, aber doch im Grunde nur die, die man bei ieder großartigen, in die Tiefe und in die Weite gehenden, allen Gründen and Zwecken nachspürenden Geistesarbeit empfindet. In Klotzens Metrik spiegelt sich der Gang der Weltgeschichte. In den scheinbar toten, von der Laune des Zufalls geschaffenen Versmaßen hat er Leben und Planmässigkeit nachgewiesen. Wir sehen, wie der italische Verskänstler ans den Lehren der griechischen Vorbilder and ans den Gesetzen des altitalischen Versbaus ein knnstvolles Nenes zusammenfügt, wie er das Nengeschaffene noch weiter belebt durch das Prinzip der einheitlichen Technik. Klotz fühlte nachträglich selber, dass er wohl in der ersten Freude des Findens die Schattenseiten der zwar konsequenten, aber anch etwas einseitigen Technik der römischen Rhythmopojoi zu wenig hervorgehoben habe (vgl. aber anch Jahresb. III. S. 243). Zn zweifeln ist darum an der Richtigkeit seines Nachweises nicht. Mir will scheinen, als ob in diesem Sichbengen aller Teile unter das allgemeine Gesetz ein speziell römischer Charakterzug sich offenbare. Wie aber hier der weite Blick des Verfassers den Zusammenhang der Dinge über ganze Völker und Jahrhunderte erkannt hat, so hat er andererseits mit unermüdlichem Eifer iede Erscheinung bis in ihre einzelnsten Änsserungen verfolgt; er ruht nicht, bis er Antwort auf das "Warum" gefunden hat. Mit dem Bienenfleiße des Statistikers verbindet er das feinste Gefühl für alle Änsserungen menschlichen Lebens und menschlicher Kunst. Obwohl er die Mnsik nicht selbst ansübte, hatte er für die Wirknagen des Rhythmus die klarste Empfindang. Ich habe, während er sein Buch schrieb, oft über Einzelheiten mit ihm debattiert, so liber den starken Einfinfs, den er in der bewnssten Einfihrung des Hints späteren Zeiten einränmt (vgl. das oben S. 102 n. erwähnte Gegenstück). Mag anch bei weiterer Priifnng, von der er sich selbst erst die volle Klärung versprach, im einzelnen vieles anders gefaßt werden, mag die Wahrheit zwischen Ritschl and ihm in der Mitte liegen, wie Niemeyer das Verhältnis fafst, wir werden durch Weiterbauen auf seiner Arbeit das Andenken des wackeren Forschers nur ehren, und auch sein Meister Ritschl, dem er stets die größte Verehrung gezollt, dessen Andenken er sein Buch gewidmet hat, wird nicht zürnen, wenn er sieht, daß seine Schiller sein Erbe erworben haben, um es zu bestielte

Hat Klotz auch die Genngthuung gehabt, sein Lebenswerk anerkannt zu sehen, die stillen Tugenden seines Herzens haben die volle Würdigung bei seinen Lebzeiten nicht gefunden. Friedlich lebte er für sich hin, seiner Familie, seiner Schule und seiner Wissenschaft sichwidmend. Die Anforderungen dieser drei zu vereinigen gelang ihm stets. Eine zahlreiche Verwandtschaft fand in ihm ihren schwer ersetzlichen Berater. Dabei erfüllte er gern und gewissenhaft seit Jahren die Pflichten eines Armenpflegers und wurde durch sein gutes Herz und seine große Liebenswürdigkeit seinen Genossen wert. Gegen alle, mit denen ihn das Leben zusammenführte, war er zuvorkommend und hilfsbereit, aber nur wenige zog er - auch hierin seinem Vater gleichend - in seinen vertrauteren Umgang. Er selbst nahm fast nie eine Gefälligkeit in Anspruch, nicht einmal Beileid in schweren Tagen. Gern förderte er die Studien anderer. Der Grundzug seines Wesens war Ernst, aber er liebte es auch, harmlos zu scherzen. Wenn man ihn sah in der Blüte des männlichen Alters mit dem grauweißen Bart und Haar und dazu den hellen Angen und dem leisen Lächeln um den freundlichen Mund, da sah man deu Verstand und die Mässigung des Greises gepaart mit der Frische und Begeisterungsfähigkeit der Jugend. "Prunk und weltmännischer Glanz konnten nicht das höchste Ziel eines solchen Charaktersbilden . . . Seine gelehrten Arbeiten und seine Beschäftigungen mit Gartenbau wechselten einträchtig mit einander ab und verbanden sich oft in schöner Harmonie." So schreibt er von seinem Vater und schildert damit wieder sich selbst. Wie er bei seinen regelmäßigen Gängen in der Natur das Wachstnm der Blätter verfolgte, so sah er in der Wissenschaft die kleinsten Dinge entstehen, und so nmfaste er auch alle Regnagen des Schülerherzens mit nie ermüdendem Interesse. Was er der Schule war, mögen die Worte schildern, die ihm sein Rektor in die Ewigkeit nachrief: "Zwölf Jahre lang waren wir gewöhnt, ihn immer anf seinem Posten zn finden, keiner Erleichterung bedürftig, keiner Stellvertretung, kaum einer Erholung, eine gesunde, widerstandsfähige Natnr, gestählt und wetterfest von früher Jngendgewöhnung her . . . Massvoll in allem, niemals prunkend mit dem Reichtume seines Wissens, in schlichten und einfachen Formen der Belehrung, mit weiser Beschränkung in der Auswahl des Stoffes, niemals darauf bedacht, durch Anffallendes einen flüchtigen Reiz auszuüben - so hat er seine Unterrichtsarbeit betrieben, zugleich ein wohlwollender und billiger Beurteiler

der Mitarbeiter vor and neben ihm. Und nan, meine lieben Schüler, dafür seid ihr selbst die gültigen Zengen, wie er mit edel humaner, Sinn ench erzogen, wie er an ench die schwerste und wichtigste Tagend der Erziehung geübt hat, die Geduld, wie er sich anf die köstliche Knnst des Vergebens und Vergessens verstand, wie er immer geneigt war, lieber anzuerkennen als abzusprechen, wie ihm die Liebe eigen war, die alles zum Besten kehrt."

Klotz starb am 6. Oktober 1892. — Es ist, als hitte er sein Ende gefühlt, wie er seinen lütsten Sohn, der in des Veters Fußstapfen getreten ist, die Kunst den Rebstock zu beschneiden lehrte. Seinen letzten, kurz vor seinem Ende errichienenen Jahresbericht schließten Satz, mit dem er ein Mifterständnis auffällete. Er hat überhampt seine Rechnung mit der Welt begitchen. Aber die, die seine Freundlichkeit erfahren haben, werden ihm immer dankbar sein.

Leipzig (Ende Febr. 1893).

Richard Opitz.

#### Julius Bintz,

geb. am 10. April 1843, gest. am 20. September 1891.

Am 20, Sopiember des Jahres 1891 starb im Hamburg der Direktor des dortigen Wilhem-Oymnasimus, Julius Bintz, im 49. Lebensjahre. Ein unabsehbarer Zag folgte der Leiche eines Mannes, der seines Amtes nicht volle drei Jahre hatte walten können. Wohl war die Anstalt zu beklägen, die seit den acht Jahren Ihres Bestelens nun sehon dem dritten Direktor die letzten Ehren erweisen mußse, aber hir galt die allgemeine große Tellnahme nur zum geringeten Telle: die Traner war eine rein persönliche. Diese drei Jahre waren an Lehrern, Schllern, Eltern sicht spunds vorübergegangen, es war ein schuldiger Tribat, den man nun dem Toten darbrachte, man suchte das Gedüchtnis eines ganzen vollen Mannes zu ehren.

Julins Bintz war am 10. April 1843 zu Kreuznach geboren, Seine Gymnasialbildnng erhielt er in Köln, ging dann im Jahre 1862 als Student nach Bonn, zwei Jahre später nach Berlin, um 1865 anf Grund seiner Dissertation: De usn et significatione adiectivorum epicorum apnd Nonnam Panopolitanam in Halle sich den Doktorgrad zu erwerben. Im Mai 1866 legte er dann zu Bonn seine Staatsprüfung ab, nicht ohne seine Examinatoren durch eine bedentende Belesenheit in der alten Litteratur in Erstannen zu setzen. Danach eröffnete das Gymnasinm ihm seine Thore; Bintz durfte unter Oskar Jägers Angen seine Lehrthätigkeit beginnen. Freilich war diese Zeit ihm nnr kurz bemessen; schon in demselben Jahre, 1866, ging er anf das Gymnasium zu Wesel über, an welchem er bis Ostern 1875 wirkte. Hier legte er anch den Grand zu jener Thätigkeit, die ihm bald zur anderen Hälfte seines Berufslebens, ja fast zu einer Seite seines Wesens wurde, zum Tarnen. Er besnehte die Central-Turnanstalt in Berlin und bestand dort Ostern 1868 die Prüfung. Seine pädagogischen Leistungen, sein Wirken als Turnlehrer sollten indes nicht allzulange dem Gymnasium einer kleinen Stadt zugute kommen, sondern ein weiteres Feld finden: im Jahre 1875 wurde Bintz an das hamburgische Johannenm berufen. Die nene Ara, welcher diese Schule unter der Leitung des wenige Jahre vorher gewählten

Direktors R. Hoche eutgegenging, erforderte anch neue Männer. In Bintz, der dem Direktor schon von Wesel her hekannt war, suchte nad fand man die Kraft, alten und überlebten Zuständen ein schnelles Ende zu hereiten. In erster Linie galt es den Turmnetericht zu reorganisieren. Eine durch und durch militärische, Disziplin von sich und anderen verlangende Natur griff Bintz die Sache mit schärfster Energie an. Ex war eine schwere Anfgahe, nur nuter harten Kämpfen vollzog sich die Umgestallung; von der gegnerischen Seite wehrte man sich mit allen zu Gebtot stehenden Waffen. Man sparte Verlemdungen nicht, man redete hämlich von der Borussifizierung Hamburgs, ja selbst in den Stitzungen der Bürgerschaft wurde Bintr Name in feindlicher Absicht genannt. So kostete der endliche Sieg Mühe genng, ein vollständiger bilbet re leider auch nicht, das en soch hentzutage Männer in Hamburg giebt, die in dem, was Bintz leisten sollte und wollte, nur parademäßigen Drill und Korporlavsen sehen. Haheant sihl!—

Weit größere Bedentung noch gewann Bintz' Unterricht in den wissenschaftlichen Fächern. Das Ziel seiner Didaktik war es, in möglichst geringer Zeit die Schüler möglichst viel lernen zu lassen. Sie sollten einen "eisernen Bestand" von Kenntnissen gewinnen, aus dem Bewußtsein dieses Besitzes sollte ein gewisses ruhiges Selbstvertranen sich entwickeln. Um mnemotechnische Rezepte und Mittelehen handelte es sich dahei nicht; nein, Bintz hatte den Lerustoff durch fortwährende Bearheitung so vorhereitet, dass er schnellen Eingang in die Köpfe finden musste. Vorzüglich war vor allem der Geschichtsunterricht; sein Wesen bezeichneten geistvolle, aber immer knapp gehaltene. die Wege der Phantasie vermeidende Überhlicke, kurze Sentenzen, sinnfällige Bilder; vermieden wurde dahei aller Schlagwörterkram. Früh hegann die Stunde, gleich nach dem Länten, behagliche Pansen gah es nicht, hlitzschnell folgten sich die Fragen, nnd doch machte das Wesen des Ganzen einen durchaus ruhigen Eindrnck, als oh es gar nicht anders sein könnte. Wohl war es im Anfange nicht leicht, sich an die Methode dieses Lehrers zu gewöhnen, aber hald hegriff die Klasse, was zu ihrem besten diente. In den pädagogischen Znchtmitteln vergriff Bintz sich nicht: knrze Worte genügten, um den Trotzigsten zn bengen. Kein Wnnder bei einem Manne, den soviele Erwachsene fürchteten. -

In solcher Thätigkeit, eine Generation von Ahiturienten nach der anderen vorbereitend, als er viele glückliche Jahre. Da sammelte eine hühere Aufgahe alle Kräfte seines Könnens zu nenen Zielen: im Janna-1889 berief ihn das Vertrauen der Behörde zur provisorischen Lieitung des Wilhelm-Qymnasiums an Stelle des schwer erkrankten Direktors Pauli. Es galt hier vieles nen zu ordnen, was durch das längere Lidden des bisherigen Leiters an der Anstalt hatte versämmt werden müssen. Bintz griff die Sache nicht sowohl mit Eifer, als vielmehr mit einer wuchtigen Thatkraft an, die ihres gleichen suchte. Eine achtzehnklassige Schule zn leiten, erfordert schon an sich eine volle Manneskraft; die Versäumnisse langer Jahre nachzuholen, die geistabspannende Arbeit unendlicher Listenführung auf sich zu nehmen, bedeutete mehr Entsagung als so manche philologische Sammlerarbeit, der man heutzutage dies Prädikat ja mit Vorliebe zn geben pflegt. Unter schweren Mühen führte Bintz dies Werk durch, einer unabweislichen, aber keiner lieben Pflicht genügend. Denn so sehr er die peinlichste Ordnung von sich und anderen verlangte, so wenig hatte er doch vom Bureaukraten, nnendlich viel höher als die änfsere Ordnung stand ihm die Pflichterfüllung seiner Schule. Der Schüler war er sicher, sie waren hier ja nicht viel anders als auf dem Johannenm. Weit wichtiger, weit schwieriger war es, den Lehrkörper einheitlich zu gestalten. In erster Linie galt es Bintz, auf die jungeren Lehrer, die sehr seiner Leitung bedurften. Einfins zu gewinnen. Nicht zwar als ob er diesen seine Methode als die allein seligmachende beibringen wollte, er wünschte die jüngeren Kollegen nur von den Fehlern, die ihnen selbst am hinderlichsten waren, zu befreien. Ohne sie zu behorchen, beobachtete er sie fortwährend; treibend, ermahnend, aber anch ermntigend. den Verzagten aufriehtend, stand er ihnen zur Seite. Ein starker Optimismus liess ihn bei iedem einzelnen immer an die besten Seiten glanben und appellieren. Oft und gern hospitierte er in den Stunden, nahm auch wohl auf Angenblicke den Unterricht selbst in die Hand und wußte mit einem feinen Worte dem solchergestalt lernenden Lehrer über das Peinliche, das in einer derartigen Situation wohl liegen konnte, leicht hinwegznhelfen.

Aber diese Thätigkeit, mit einer Energie und Selbstverläusgusse bis auf zu Selbstqualterlei fortgesetzt, konnte anch der Stärkste nicht sär die Daner ertragen. Bintz verschmähte jede Erholung nach den Astrengungen des Semesters. Solange er in der Schule noch nicht alles in masterhafter Ordnung wande, brachten ihm die Ferien keine Müßerja mit Schroffheit wies er jeden dahingehenden Vorsching zurück. Schos seit einiger Zeit fihitte er sich durch ein heftiges Magenheiden beschwert, doch maße er dem Del unz geringe Bedentung zu oder suchte es zu therwinden. Aber im Anfange des Sommersemesters 1891 war an ein Moderkämpfung des Leidens nicht mehr zu denken; de Kranke mäße sich endlich für krank erklären. Mit gleichem Interesse verfolgte er aber noch vom Bette ans das Leben seiner Anstalt, fast tigtlich ließ er sich durch Frennde von ihr Bericht cristatten. Immer wieder hofte er auf Genesung, je nachdem sich Passen der Krankheit einstellten. Aber als Operation nach Operation nach Operation nach openidig wurde, mußtes die

Krüfte des eisernen Körpers endlich sich erschöpfen. Sein Geist wehrte sich gegen den Tod, aber mit dem vierten Eingriff in den Organismus kam das Ende. Am Abend des 20. September starb Julius Bintz. ---

Bintz hat allerhand geschrieben. Seine wissenschaftliche Persönlichkeit läßt sich indes nicht mit zwei Worten abthun, Er war kein kritischer Philologe, für manche Probleme der Wissenschaft fehlte ihm jegliches Interesse. Er verstand es nicht, wie jemand sich schon auf der Universität z. B. mit der Kritik der Apolloniosscholien beschäftigen könnte; vollends war ihm scharfe philologische Polemik widerwartig. Es ware zwar znviel gesagt, wollte man behaupten, Bintz hätte für Spezialstudlen jedes Organ gefehlt; denn dass und wie er eine Einzelfrage behandeln konnte, davon legen verschiedene Anfsätze über die lateinische Allitteration (Philol, Anz. 1885 p. 6 ff. Philol. 1885 p. 262-278. Philol. Rundschan 3, Jahrg. p. 859-863) Zengnis ab. aber im allgemeinen ging er doch der Spezialforschung eher ans dem Wege und versnehte auf seine Weise möglichst ein ganzes zu erfassen oder wenigstens sich an ein größeres Publikum zu wenden. So schrieb er sieben Jahre nach seiner Dissertation eine Übersetzung von Apnleius' Märchen Amor und Psyche, die sich hübsch liest, wenn anch nicht gelengnet werden darf, dass der Dichter eine wirklich charakteristische Wiedergabe hler nicht gefunden hat. 1876 erschienen die "Ansgewählten Gedichte geschichtlichen Inhaltes", mlt kurzen, aber zum Teil meisterhaften Einleitungen ausgestattet. Es war in der That ein opns operosum. wie Bintz es selbst nannte, für das er keine Mühe, keine Erkundigung schente, in dessen Interesse er anch wohl noch lebende Dichter, wie E. Gelbel, um Anskunft anging. Bel Bintz war Geist und Körper in seltener Harmonie; dem wissenschaftlichen Interesse stand zur Seite die warme Anteilnahme an jeglicher körperlichen Leistung. So war es denn kein Wnnder, dass er sich auch mit der Geschichte der Leibesübnngen vertrant zu machen snehte. Diesem Stadlam entsprangen verschiedene Schriften, in erster Linie "Die Gymnastik der Hellenen" (1878), ein noch hente recht lesbares Bnch, das Programm: Die volkstümlichen Leibesübnngen des Mittelalters (Hamburg 1879), weiter ausgeführt in der Schrift: Die Leibesübungen des Mittelalters (1880), die jedoch von der Kritik weniger anerkannt wurde. Eine reiche litterarische Thätigkeit entwickelte Bintz durch eine große Anzahl Artikel, wesentlich dem Gebiete der deutschen Kulturgeschichte angehörig, die er für die litterarische Beilage der "Hamburger Nachrichten" schrieb. Hier konnte er zum Nntzen selner vielbeschäftigten, in den Pausen ihrer Berufsarbelt nach geistiger Anregung verlangenden Mitbürger so recht sein gewaltiges Wissen entfalten. Jetzt sind diese Aufsätze, wie recht, vereinigt, von kundiger Hand bearbeitet und in zwel Bänden heransgegeben worden. Wie er im letzten Jahre seines Lebens dem schleichenden körperlichen Übel keinen hindernden Einflus auf seine Berufsgeschäfte gestatten wollte, so liefs er anch in dieser Zeit die wissenschaftliche Arbeit nicht ruhen. Eine Reihe von Jahren hatte er sich schon mit Horaz' Einflus auf die dentsche Litteratur des XVIII. Jahrhnnderts beschäftigt und bedeutendes Material für diese Frage gesammelt. Nnn benntzte er, wenige Monate vor seinem Tode, eine kurze Pause seiner Krankheit, die ihn baldige Genesung hoffen liefs, dazu, einen Teil des Ganzen heranszugreifen und unter dem Titel: Der Einflus der ars poetica des Horaz anf die dentsche Litteratur des XVIII. Jahrhnuderts, eine Programmabhandlung fertigzustellen, die nach seinem Tode durch dieselbe trene Freundeshand wie die Aufsätze der Hamburger Nachrichten Veröffentlichung gefunden hat. Die Arbeit bedentet eine erfreuliche Anregung auf diesem Gebiete, als abgeschlossenes oder abschließendes Ganze kann sie jedoch nicht gelten. Ein solches hat sie ja anch nicht sein wollen.

Obwohl Bintz in der Wissenschaft mehr zu den Popularschriftstellern als zu den eigentlichen kritischen Forschern gehört, so hat er doch nie den hohen Wert der Detailstudien verkannt, vorausgesetzt, daß sie ein höheres Ganze im Ange behielten. Nichts war ihm auf det Schnle lästiger als geistloses Grammatikpauken, als die noch immer nicht ansgestorbene Methode, in den Schriftstellern eifrige Regelhatz zu treiben. Wie er die besten nenesten Werke unserer Wissenschaft kannte, so verlangte er anch, dass sie, wo es irgend ging, für den Unterricht nntzbar gemacht würden. Nissens "Italische Landeskunde" z. B. mußte für die Einführung der Schüler in die Geographie Altitaliens unbedingt vom Lehrer gelesen sein, nnd zwar mit Nutzen: davon überzengte er sich gelegentlich selbst. Wer endlich mit ihm im Gespräch anf ein philologisches Thema kam, den überraschte er jederzeit wie einst den Bonner Examinator durch eine erstannliche Belesenheit in den antiken Schriftstellern. So war Bintz nicht weniger als in pädagogischer auch in wissenschaftlicher Hinsicht zum Direktor geschaffen.

Anf seinem Grabe in Ohlsdorf erhebt sich, von den Schülern der Anstalt gewidmet, eine abgebrochene Stalte, darunter steht der Sprach: Sei getren bis in den Tod, so will ich Dir die Krone des Lebess geben. Ausdrucksvoller hätte kein Symbol, eindringlicher keine Inschriftdieses Mannesleben und sein Ende bezeichnen können.

Hamburg.

J. Geffcken.

#### Rudolf Theodor Wehrmann, geb. 27. Juli 1819, gest. 28. Nov. 1892.

Rudolf Theodor Wehrmann worde am 27, Juli 1819 in dem altmärkischen Dorfe Väthen geboren. Den ersten Unterricht empfing er von seinem Vater, dem dortigen evangelischen Pastor, eine kurze Zeit lang besuchte er anch die Stadtschule in Tangermünde. Ostern 1832 kam er auf das Domgymnasium in Magdeburg, auf dem er 51/2 Jahre den Unterricht von Männern wie Wiggert und Ditfurt empfing. Anf den erhaltenen Zeugnissen werden stets sein Fleiss und seine Leistungen besonders in den alten Sprachen gelobt. Michaelis 1837 bestand er das Abiturientenexamen und bezog die Universität Halle, um Theologie und Philologie zu studieren. Er hörte in vier Semestern vornehmlich die Vorlesungen von Tholuck, Rödiger, Thile, Bernhardy, Meier, Lee, Erdmann and Gesenius, Schon hier wandte er sich allmählich immer mehr dem Studium der altklassischen Philologie und Philosophie zu. Neben dem fleissigen Besuche der Vorlesungen, von dem die vorzüglichen Kollegienhefte Zengnis ablegen. nahm Wehrmann anch an dem Korpsleben der Marchia teil. Um jedoch dieser zerstrenenden Ablenkung ans dem Wege zu gehen, begab er sich Michaelis 1839 nach Berlin und begann nun hier sich mit großem Fleise philologischen und philosophischen Studien zu widmen. Er hörte die Vorlesungen von Böckh, Zumpt, Benary, Heyse, Ranke, Werder, Michelet, Schelling und Trendelenburg. Besonders an den letzten schloß er sich eng an und nahm an den von ihm geleiteten philosophischen Übnngen eifrigst teil. Unter seiner Anleitung arbeitete er anch seine Dissertation 'Introductio in Platonis de summo bono doctrinam' aus, auf welche hin Wehrmann nach magna cam laude bestandenem Examen am 21. Juli 1843 promoviert wurde. Trendelenburg, der sich persönan der Disputation beteiligte, nennt die Dissertation "ein gelehrtes, wohldurchdachtes und wohlgeschriebenes Specimen philosophischer und philologischer Studien". Die vollständige Arbeit 'Platonis de snmmo bono doctrina' erschien noch in demselben Jahre bei Georg Reimer in Berlin. Am 27. September 1843 bestand Wehrmann die Prüfung pro facultate docendi und erhielt die nnbedingte facultas docendi am Gymnasinm. Anch in diesem Zeugnisse werden seine philosophischen Kenntnisse ganz besonders hervorgehoben. Sein Probejahr legte er 1843/44 am Königl, Friedrich-Wilhelms-Gymnasinm in Berlin nnter Leitung des Direktors Ranke ab, und war dann ein halbes Jahr als Hilfslehrer am Domgymnasinm in Halberstadt thätig. Mit bewindernswerter Geschicklichkeit wußte er sich in Unterrichtsgegenstände einznarbeiten, die ihm an und für sich ferner lagen. So nnterrichtete er hier in der Naturwissenschaft und erwarb sich durch eifriges Sammeln von Pflanzen im Harzgebiet die notwendigen botanischen Kenntnisse. Seit dieser Zeit hat Wehrmann stets eine Vorliebe für die Naturgeschichte gehabt und anch noch in späteren Lebensjahren wiederholt seine nicht geringen Kenntnisse zu erweitern und zn verwerten gewufst. Die vielen Wanderungen durch das Harzgebirge erweckten in ihm anch einen offenen Sinn für die Naturschönheiten, den er anch später durch verschiedene Reisen befriedigte. Im November 1845 wurde er als ordentlicher Lehrer und Inspektor an das Pädagoginm des Klosters Unser Lieben Fran in Magdeburg bernfen und war als solcher bis Ostern 1853 thätig. Mit großer Liebe und Hingebung erteilte er hier seinen Unterricht und sorgte für das geistige und leibliche Wohl der ihm anvertranten Zöglinge, so daß diese mit herzlicher offener Hingabe sich an den jungen Lehrer anschlossen. Daneben fand er aber noch Zeit, seine Studien fortzusetzen, die sich jetzt, besonders beeinfinist von Schelling, anf das philosophisch-mythologische Gebiet erstreckten. In den Programmen des Pädagogiums von 1849 und 1852 erschien als Beltrag zur Philosophie der Mythologie eine Arbeit: "Das Wesen und Wirken des Hermes". Eine Besprechung von L. Preller (N. Jahrb. f. Phil. n. Päd. LXXI, S. 1 ff.) nennt den Anfsatz "eine vorzügliche Abhandlung, die von einer gründlichen wissenschaftlichen, namentlich anch philosophischen Bildung zengt, aber darin fehlgreift, wie es uns wenigstens scheint, dass sie philosophische Lehrsätze, zunächst die der platonischen Philosophie, zur Erklärung der mythologischen Vorstellungen herbeizieht." Weiter ist von Wehrmann in dem Archiv für Philologie nnd Pädagogik (Bd. XVIII, H. 1) erschienen: "Ares und die Aloiden. Ein Beitrag zur Mythendentung".

Die wissenschaftliche Thätigkeit erhielt einen gewissen Abschluis, als Wehrmann Ostern 1853 als Rektor an das Stiftagymnasium in Zeitz berzien werde. Es war ein großes Vertranen, welches die Regierung in den jungen Lehrer setzte, denn es galt, in das arg zurückgegangene Gymnasium nenes Leben zu bringen. In der Antritstrede, welche im Zeitzer Programm von 1854 gedruckt ist, spricht Wehrmann

aus, daß das Wesen der Gymnasiablüding auf drei Elementen bernhe, dem antiken, dem christlichen und dem realen. Voll Begeisterung spricht er vom klassischen Altertum, aber in enge Verbindng mit der Erzichning auf antikem Grunde meß die christliche gesetzt werden. Diese Abrittstrade blidet recht eigentlich das pädagogische Selbst-bekenntals und Programm Wehrmanns, dem er bis an sein Lebensende tern geblieben ist. Von selsem historischen Shane legt Zengnis ab die Abhandlung über die ältere Geschichte der Stiftsschule, die gleichfalls im Programm von 1854 erschienen ist. Wehrmann hat das Vertranen, das die Behörde in ihn setzte, nicht getüsscht; seinem strengen Ernste, seiner unermdülichen Arbeitskraft gelang es bald den alten grüten Raf des Zeitzer Gymnasiums wiederherzustellen. Nach dem Vorblüde des Direktors arbeiteten Lebrer und Schüler mit Lust; die Frequenz bob sich allmablich.

Die Thätigkeit Wehrmanns blieb nicht verborgen, sie lenkte die Aufmerksankeit des ersten Rates für das blörer Schallwesen Prenßess, Wiese, auf den tüchtigen Direktor. Der Minister von Ranmer kam persönlich nach Zeitz und hatte eine Engere Unterredung mit Wehrmann. So kam es, dass er im Frähjahr 1856 zum Provinzialschullariar erannt und ihm die Stelle eines solchen bei dem Provinzialschullegimm in Stettin übertragen wurde. Am 16. Mai 1855 trat der ert 36 jührige Schulrat das Amt an, das ihm vergönnt war, 36 Jahre lang zu verwalten.

Es ist hier nicht der Ort, eisgehend die Thätigkeit Wehrmanns für das höhere Schulwesen Pommerns darzustellen, und der Unterzeichnete nicht befähigt und bernfen, dieselbe voll und ganz zu würdigen, ein Zeagnis aber der Größe der Arbeit, die Wehrmann geleistet hat, ist in der zur Feler von seinem 25 jährigen Schulrats-Jahllam veröffentlichten Arbeit, Blätter zur Geschichte auf Statistik der höheren Schulen in Pommern ven 15 auf von der Schulen in Pommern von 15 auf 30, die Zahl der Schüler von 3912 auf 7760. Ein Zeagnis von der allgemeinen Liebe und Verehrung, die Wehrmann bei den Lehrern Pommerns genoße, legte die Teilnahme an seinem Schulrats-Jahlämu und bei seinem Tode ab.

Die Arbeit des Schnirats wuchs natürlich bei der Zonahme der höheren Schules stellg, trotzdem erleitigt eist Weihrmann bei einer fast unglamblichen Arbeitskraft ganz allein und wünschte nicht einmal eine Erleichterung, da ihm jede einzelne Anstalt der Provinz aus Herz gewachen war. Niemals klagte er über zu viel Arbeit, gerne unternahm er die alljährlichen Reisen in die Provinz, da sie him Gelegenheit boten, die einzelnen ihm lieb gwordenen Schulen mit ihren Leitern und Lehren, die fast alle von ihm ins Amt berufen waren, wiederzusschen und mit linen zu verkehren. Besonders lieb waren ihm anch die seit 1861 von ihm in Pommern eingeführten Direktorenversammlungen, welche er mit nnermällicher Thätigkeit vorbereitete und mit erstannlicher Prische leitete. In den gedruckten Verhandungen sind seine pädagogischen Ansichten and Urtelle niedergelegt, die zu benrteilen dem Unterschiebeten nicht ansicht.

Obgleich die Thätigkeit eines Provinzialschnitztes gewifs die volle Kraft: eines Manues erfordert, fand Wehrmann doch noch Zeit auf anderen Gebieten thätig zn sein. Als 2. und später 1. Kurator des Marienstiftes in Stettin nahm er regen Anteil an der Verwaltung dieser für das höhere Schulwesen Pommerns bestimmten Stiftung. Seine reichen Kenntnisse befähigten ihn ganz besonders zum Mitgliede von verschiedenen Prifinngskommissionen. An den Bestrehungen mannigfacher Vereine nahm er regen Anteil. Eine ganz besondere Frende aber war es dem für das Griechentum begeisterten Manne, als es ihm gelang, in Stettin einen kleinen Kreis von Gliechgesinnten zu einer "Griechischen Gesellschaft" zu vereinigen, die alle vierzehn Tage sich zur Lektüre eines griechischen Schriftstellers versammelte.

Aber über das Griechentum stellte Wohrmann das Christentum, Er war," so heifst es in einem Nachrufe, "ein überzengter Christ, ein fröhlicher Bekenner selnes Glanbens und ein Thäter des Wortes." An den Arbeiten der Kirche nahm er als Mitglied der Gemeindertretung, der Provinzial- und der Generalywode eifrig Teil. Sein liebewarmes Herz trieb ihn zur Arbeit anch an den unglücklichsten und elendesten Menschen. Die Heil- und Pflegeanstalt für Bilod- nud Schwachsinnige Kückenmihle bei Stettin ist mit auf seine Auregung entstanden, und für sie ist er bis an sein Lebensende unermüdlich thätig gewesse, hir gehörte seine ganze Liebe

Neben dieser mannigfachen Thätigkeit ist Wehrmann auch schriffstellerisch hervogetreten. Als Mitarbeiter von Schnids Encyklopädie des gesamten Erzielnungs- und Unterrichtswesens hat er Artikel über Lehrplan. Lekthonsplan, Sokrates n. a. geschrieben. Besonders aber suchte er darch Vorträge, mit denen er sich alljährlich in den Dienst der Inneren Mission stellte, belehrend zu wirken. Ein großer Teil derselben ist in verschiedenen Zeitschriften erschienen. 1888 veranstallete er nuter dem Titel "Griechentum und Christentum" eine Sammlang von zehn derselben (Breslan, F. Hirt), die alligemeine Anerkennung und sehr beifüllige Aufnahme fand. Von den dort behandelten Thenen mögen hier nur genaant werden: "Griechische Mythologie und christliche Bildung" (auch gedruckt im Pidagog. Archiv 1862, 8. 258 ft.). "Die griechkenen Mysterien" (auch gedruckt Pidagog. Revens 1859), "Die Kraniche des lbykus", "Der Cyniker Diogenes" (anch gedruckt Pfdag, Archiv 1861) n. a. m. Auch nach der Heransgabe des lüches sind von ihm im Evangel. Monatablatt noch Vorträge erschieuen z. B. über "Sokrates und das Gewissen". "Das Gebet bei den Heideu und Christen", "Königtum und Republik" n. a. m. Die Vorträge haben in Stettin und anderen Orten der Provizz stets aufmerksame Zuhörer und später auch dankbare Leuer gefunden.

Für seine Thätigkeit ist ihm auch die Anerkennung der vorgesetzten Behörde und des Landesherrn zu Teil geworden. 1875 erhielt er den Charakter als Geheimer Regierungsrat und vorher und nachher Ordensauszeichnungen.

Abgesehen von verschiedenen Gichtanfillen, für die Wehrmann Heilung oder Linderung in Karlabad fand, erfreute er sich einer sehr festen Gesundheit und erstaunenswerter Frische bis in sein 73. Lebensjahr. Als aber am 19. November 1892 seine Gattin, eine Tochter
des Rektors Solbrig in Magdeburg, mit der er seit 1850 in fast
43 jähriger, überans glücklicher Ebe verbunden war, nach langem
Leiden dahinschied, brach seine Kraft zmaammen. Die Erschütterung
über den Tod der gelieten Lebensgefährlin beschleunigte eine im
Anzug begriffene Verkalkung der Arterien, und am 28. November
folgte er der Gattin im Tode nach.

In den mannigfachen Nachrufen, in der überans großen Teilnahme an dem Leichenbegänguisse fand die allgemeine Verehrung ihren beredten Ausdruck und trug zur Milderung des tiefen Schmerzes der fünf hinterbliebenen Kinder bei.

Diese kurze Darstellung des Lebensganges und der wissenschaftlichen Thitigkeit Wehrmanns bedarf, um ein vollständiges Bild zu geben, einer Ergänzung durch eine eingebendere Schilderung der amtlichen Thätigkeit und des Charakters des Verstorhenen, zu welcher der Sohn nicht berufen ist.

Stettin.

Dr. M. Wehrmann.





3114

# JAHRESBERICHT

über

die Fortschritte der classischen

# Alterthumswissenschaft

begründet

### Conrad Bursian.

haranogagalis

von

#### Iwan v. Müller.

ordentl. öffentl. Professor der classischen Philologie an der Universität München

#### Achtundsiebenzigster Band.

Bibliotheca philologica classica 1893. — Biographisches

Jahrbuch 1893.



#### BERLIN 1894.

VERLAG VON S. CALVARY & CO.

NW., Luisenstr. 31.



#### Verlag von S. Calvary & Co. in Berlin.

## Calvary's philologische und archaeologische Bibliothek.

Sammlang nener Ansgaben älterer classischer Hälfshücher zum Studiam der Philologie in jährlichen Serien von ea, 16 Bänden. Subscriptionspreis für den Band 1 M. 50 Pf. Binzelpreis 2 Mark. Jeder Band wird einzeln abgegeben. Neu eintretenden Abonnenten wird die 1-3. Serie, 50 Bande, statt zu 75 Mark mit 86 Mark geliefert.

Band 1: Wolf, F. A., Prolegomena ad Homerum. Cum notis ineditis Immanuelis Bekkeri. Editiosecunda en accedunt partis secundae prolegomenorum quae super-sunt ex Wolfii manuscriptis eruta. Einzelpreis 2 Mark.

Band 2-6: Milller, K. O., Kunetarchaeologische Werke. Erste Gesammtausgabe. 5 Bände. Einzelpreis 10 Mark.

Band 7-15: Niebuhr, B. G., Römische Geschichte. Neue Ausgabe von M. Isler. 3 Bdc. in 9 Theilen. Einzelpreis (einschliessl. d. Registerbandes) 18 Mark. Supplementhand: Register zu Niebuhr's Römiecher Geschichte, Einzelpreis 2 Mark.

H. Serie. 18 Bände. Band 16-20: Dobree, P. P., Adversaria critica. Editio in Germania prima cum praefatione Guilelmi Wagneri. 2 Bände in 6 Theilen. Einzelpreis 12 Mark. Band 21-24: Bentley, R., Diecertation upon the letters of Phalaris and other critical works with introduction and notes by W. Wagner. Ein Band in 4 Theilen, Einzelpreis 8 Mark.

Band 25: Dobree, P. P., Observationes Arietophaneae. Edidit illustravit G. Wagner.

Einzelpreis 1 M. 50 Pf. Band 26-31, 33 u. 48: Humboldt, W. v., Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die Entwickelung des Menschengeschlechts, mit erläuternden Anmerkungen u. Excursen, sowie als Einleitung: Wilh. v. Humboldt und die Sprachwissenechaft, herausgegeben und erläutert von A. F. Pott. 2. Aufl. Mit Nachträgen von A. F. Pott und einem systematischen und alphabetischen Register von A. Vanicek. 2 Bände in 8 Theilen. Einzelpreis 16 Mark.

III. Serie. 15 Bände und 1 Supplementband.

Band 32 u. 43. Hudemann, E. E., Geschichte des römischen Pestwesens während der Kaleerzeit, Zweite durch Nachträse, eine Inhalts-Angabe, ein Kegister und eine Strassenkarte des römischen Riches vermehrte Aufage, Einzelpreis 4 Mark, Band 34-42. Becker, A. W., Gharikkes, Bilder altgriechischer Sitte, zur genaneren Kenninis des griechischen Privittlebens. Neu bearbeitet von II. Göll. 3 Bände

in 9 Theilen. Einzelpreis 18 Mark. Band 44-47; Rangabé, A. R., Précis d'une histoire de la Littérature néo-hellénique. 4 Bde. Einzelpreis 8 Mark.

Supplementband: Müller, Lucian, Friedrich Ritechl. Eine wissenschaftliche Biographie. 2, Aufl. Einzelpreis 3 Mark. IV. und V. Serie. 35 Bände.

Band 49-55, 74-78, 86-88: Relsig, K., Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft. 1. Theil: Etymologie, nen hearbeitet von H. Hagen. 3 Bde. (Einzelpr. 6 M.) 2. Theil: Semasiologie, neu hearheitet von F. Heerdegen. 2 Bande. (Einzelpreis 4 Mk.) 3. Theil: Syntax, nen hearheitet von J. H. Schmalz und G. Landgraf. Bände. (Einzelpr: 18 M.) Register von G. Landgraf. (Einzelpreis 2 M.) Band 58-61, 72. 2. Hälfter 73, 79, 80; Meter, M. H. E. und G. F. Schoemann, Der

attische Procees. Neu bearheitet von J. H. Lipsius. 2 Bande in 10 Th. Kinzelpr. 20 M. Band 62-70. Becker, A. W., Gallus oder römische Scenen aus der Zeit Augusts. Zpr genaperen Kenntniss des römischen Privatlehens. Neu hearb, von H. Göli. 9 Bande. Einzelpreis 18 Mark.

Band 71, 72. 1. Hälfte: Ussing, J. L., Erziehung und Jugenduaterricht bei den Griechen und Römern. Neue Bearbeitung. Einzelpreis 3 Mark.

VI. und VII. Serie. ca. 36 Bände.

Band 81-85, 89 u. ff.: Holm, A., Griechische Geschichte van ihrem Ursprunge bis zum Untryssage der Schständigkeit Griechenands. 27º Lieferungen im 4 Bänden. Sinzelprich 4 Mark. Band 100-104: Weetpland, Ix, Aligemeine Metrik. 10 Mark. Band 105. 106: Jobb, Hesser, Sinze Birtführung in die Ilias und Ödyssen. Autor. deutsche Ubernetung von E. Schleininger. Preis 4 Mark.







JUL 11 190

3 9015 03096 4095



